

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

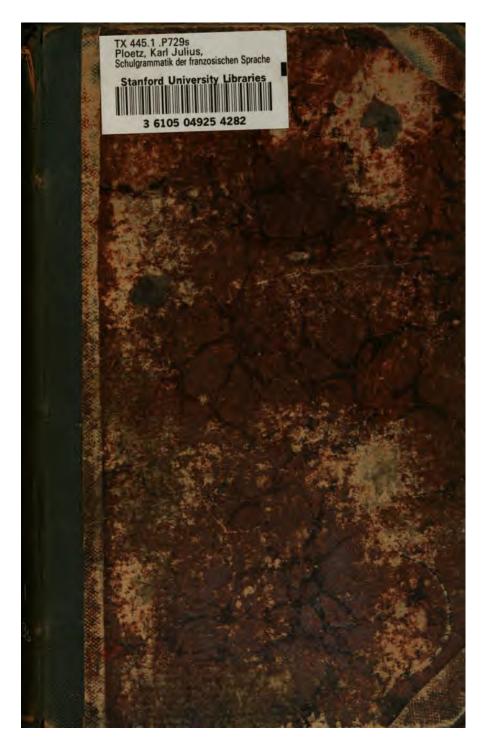

Compatente torium all lutaring information.

Good soon yours 2 Ollhatin ..... Origination.

Jhe



# SCHOOL OF EDUCATION LIBRARY

TEXTBOOK COLLECTION

STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES



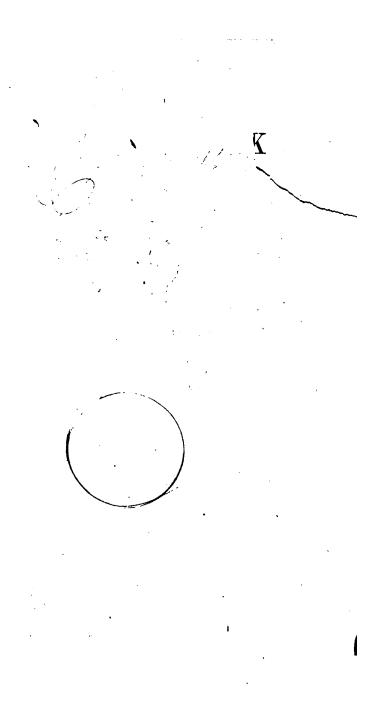

Con

## **SCHULGRAMMATIK**

DER

## FRANZÖSISCHEN SPRACHE

VON

DR CARL PLŒTZ.

EIN UND ZWANZIGSTE AUFLAGE.

LADENPREIS: UNGEBUNDEN 20 SGR.



BERLIN, 1870. VEBLAG VON F. A. HERBIG.

Die Herausgabe einer Ueberaetsung der Uebungen ist untersagt.

 $\searrow r$ 

6.02696

Unterrichtsbücher von Dr. Carl Plætz. Verlag von F. A. Herbig.

## Lateinische Sprache.

Lateinische Vorschule. 8:0 unveränderte Auflage. 10 Bog. 8 Sgr. Lateinische Elementargrammatik (zweiter und letzter Cursus der Vorschule). 22 Bogen. 18 Sgr.

#### Französische Sprache.

Syllabaire français. 11te Aufl. 8 Bog. geb. 6 Sgr. | Für Töchter-Conjugaison française. 6to Aufl. 12 Bog. geb. 9 Sgr.

Elementarbuch der französischen Sprache. } Für Knabenschulen. 26ste Auflage. 11 Bogen. 71/2 Sgr.

Schulgrammatik der französ. Sprache. Höhere Stufe für das Elementar-21ste Auflage. 28 Bogen. 20 Sgr. buch und die Conjugaison.

Elementargrammatik der französ. Sprache.) Für die unteren Klassen von 7te Auflage. 12 Bogen. 10 Sgr. Gymnasien u. Realschulen.

Syntax u. Formeniehre der neu-französischen Sprache, mit Berücksichtigung des Lateinischen. 2te Auflage. 30 Bogen. 25 Sgr. Dasselbe Buch in fransösischer Sprache: Nouvelle Grammaire française à l'usage des

Allemands. 30 Bogen. 25 Sgr. Uebungen zur Erlernung der franz. Syntax.

2te Auflage. 12 Bogen. 10 Sgr.

Für die oberen Klassen höherer Lehranstalten.

Anjeitung zum Gebrauche der Elementarwerke von Dr. Plætz, besonders für die Aussprache. 7te Aufl. 6 Bog. geh. 6 Sgr. / Lehrer. Lectures cholsies. Französische Chrestomathie, mit | Für die mitt-Wörterbuch. 14te Auflage. 24 Bogen. 18 Sgr. | leren Klassen.

Manuel de la Littérature française des XVII., Literaturg eschichte XVIII., XIX. siècles. 2º édition revue et augmentée. 51 Bog. 1 Thlr. 10 Sgr. die oberen Klassen.

Petit Vocabulaire français, Kleines Vocabelbuch. 18<sup>to</sup> Aufl. 4 Bog. Geheftet 8 Sgr., carton. 4 Sgr. Anfänger. Vocabulaire systématique. 11te Auflage. ) Für die oberen Klassen und

28 Bogen. 20 Sgr. den Privatgebrauch. Voyage à Paris. Sprachführer für Deutsche, praktisches Handbuch

der franz. Umgangssprache. 4te Auflage. 8 Bogen. 10 Sgr. Dictionnaire français-allemand et allemand-français.

Handwörterbuch, vorzugsweise für den Schulgebrauch. I. Franz.-deutscher Theil. 41 Bogen. 18 Sgr. Beide Theile zusam-II. Deutsch-franz. Theil. 55 Bogen. 22 Sgr. men 1 Thlr. 10 Sgr.

#### Geschichte.

Auszug aus der alten, mittleren und neueren Geschichte. Als Leitfaden und zu Repetitionen. Ste verbesserte Aufi. 28 Bog. 15 Sgr. Hauptdaten der Allgem. Weltgeschichte (nur deutsch). 3te Aufl. 5 Sgr. Principales dates de l'Histoire universelle (nur franz.). 84 Aufi. 5 Sgr.

## Vorwort zur einundzwanzigsten Auflage.

Die vorliegende einundzwanzigste Auflage meiner Schulgrammatik ist ein genau durchgesehener, aber mit Ausnahme kleiner Verbesserungen an einzelnen Stellen unveränderter Abdruck der zwanzigsten.

Dagegen unterscheidet sich die zwanzigste Auflage von den früheren dadurch, dass in ihr fünf von den grösseren Uebungsstücken zusammenhängenden Inhalts durch zehn neue, kürzere ersetzt sind, die mir passender schienen für die Stufe, auf welche das Buch berechnet ist. Es sind dies die folgenden:

Die Reisebriefe über den Gebrauch des Artikels sind Seite 283-287 ersetzt worden durch drei Exercitien in Form von Frage und Antwort, ferner durch 4. Der Kaiser von China in Paris und 5. Alberoni. An die Stelle des dritten Exercitiums über das Adjectiv und Adverb sind Seite 303 und 304 zwei neue Uebungen getreten: 3. Aachen, Hauptstadt Karls des Grossen und 4. Anekdote. Die erste zusammenhängende Uebung über die persönlichen und die besitzanzeigenden Fürwörter ist Seite 319 durch den Dialog Nach fünf und swanzig Jahren ersetzt, das Stück über den Gebrauch aller Fürwörter Seite 343 durch eine neue längere Uebung, betitelt Der nächtliche Besuch, und das letzte Exercitium des Buches Seite 370 durch eine kürzere Uebung in Gesprächsform.

Für diese zehn neuen Uebungen wird der Lehrer, so lange noch ältere Auflagen neben der zwanzigsten und einundzwanzigsten in derselben Klasse cursiren, durch Dictiren aushelfen

müssen.

Für das stets nothwendig bleibende mündliche Uebersetzen aus dem Deutschen in's Französische in den Unterrichtsstunden selbst behalten die zahlreichen Exercitien der Schulgrammatik stets ihre praktische Brauchbarkeit. Sie werden deshalb für alle folgenden Auflagen sämmtlich von nun ab unverändert in dem Buche bleiben.

Zu den schriftlichen, von den Schülern anzufertigenden häuslichen Arbeiten empfiehlt es sich allerdings aus pädagogischen Gründen, entweder in der Regel Dictate zu verwenden, welche der Lehrer stets neu zusammenstellt, oder mit dem gedruckten Uebungsbuche von Zeit zu Zeit zu wechseln. Vor einigen Jahren

habe ich syntaktische Uebungen zusammenhängenden Inha im Anschlusse an meine neue Syntax und Formenlehre herat gegeben, welche für die Secunda und Prima von Gymnasi und Realschulen bestimmt sind, und welche jetzt in zwen In möglichst kurzer Frist werde ich f Auflage vorliegen. die mittleren Klassen höherer Schulen und für diejenigen A stalten, welche den französischen Unterricht mit meiner Schri grammatik überhaupt abschliessen, vollständig neue Exerciti für sämmtliche Lectionen dieses Buches bringen. werden nicht ausschliesslich aus einzelnen Sätzen bestehe welche übrigens zur Einübung der Formen und bestimmt syntaktischer Regeln unerlässlich sind, sondern auch zahlreic zusammenhängende Uebungen enthalten, zum Theil in der For des Dialogs, damit zugleich mit den grammatischen Exercitie. die gebräuchlichsten Wendungen der Umgangssprache erler und eingeübt werden. Auf diese Weise wird jede Anstalt, der meine Schulgrammatik eingeführt ist, in den Stand geset sein, den oben bezeichneten Wechsel eintreten zu lassen, wer sie denselben überhaupt für wünschenswerth und ausführbar häl

Die vorliegende Grammatik anlangend, so zerfällt diesell in zwei vollständig von einander unabhängige Theile, eine systematischen und einen methodischen. Diese Einrichtung giel für die Aufstellung der Klassenpensen einen festen Anhal wahrt aber innerhalb derselben dem Lehrer die Freiheit, de Unterricht nach seinen individuellen Ansichten und besonderer

etwa obwaltenden Verhältnissen zu gestalten.

Der Lehrer, welcher mit den methodischen Ansichten de Verfassers nicht, oder nur theilweise übereinstimmt, kann sich aus der systematischen Grammatik seine Anordnung selbs machen und doch dabei die Exercitien aus dem methodischer Theile entnehmen, oder wenigstens benutzen. Wer die Methodides Verfassers billigt, welche überall das Verb voranstellt, und Formenlehre und Syntax absichtlich nicht streng trennt, wird in dem räumlich zweiten Theile eine Stufenfolge zur Erlernung der Grammatik und des Sprachschatzes aufgestellt finden, welche allerdings die Absolvirung eines Elementarcursus voraussetzt, diesen aber fortwährend wiederholt und einübt.

Ich bin bemüht gewesen, durch zahlreiche zusammenhängende Uebungen alles in den früheren Abschnitten der Schulgrammatik Gelernte, so weit irgend thunlich, fortwährend wiederholen zu lassen. Diese Exercitien sind alle erst französisch niedergeschrieben worden, da es für den Schüler dieser Stufe eine viel zu schwere Aufgabe ist. unmittelbar deutsch Gedachtes in's

Passé antérieur.

CHARLES IN THE SECOND Design and the second

A MARIE COMP. - Timerium = = = :

: is hm 1= : ==

Listmang or \_\_\_\_\_ 2 K IX 2 20 2 - -Service - : TO ME I A THE PARTY ZZIPP.-م مستند عادد THE REAL PROPERTY. The same and the SEE F THE 1 m = 1 m م بينجيه . ----The state of the same - Wat 40 PER -The second second The man and a The same of the same

· . . \*.

The three. . The same of \* # # 2.77.5 ....a The second of The second 200 المنتدس فالمام - -إسهاويت الدسوية يأراق THE -- E

4 - .. 

| Passe un           | uerieur.                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| été ich war        | geweien.                                        |
| s été.             |                                                 |
| · é <b>té.</b>     |                                                 |
| eûm <b>es</b> été. |                                                 |
| ûtes été.          |                                                 |
| ent été.           |                                                 |
|                    | Futur antérieur.                                |
| id manha           | J'aurai été ich                                 |
| it in metne        | merbe gem. fein.                                |
| 1                  | toerne dem. letti.                              |
| ıs.                | tu auras été.                                   |
|                    | il aura été.                                    |
| rons.              | nous <b>aurons</b> été.                         |
| rez.               | vous aurez été.                                 |
| nt.                | ils auront été.                                 |
| Condit             | ionnel ¹                                        |
| ent.               | passé.                                          |
| s idt)             | Jaurais été ich                                 |
| sein.              | würde gem. fein.                                |
| lette.             | tu aurais été.                                  |
| •                  | il aurait été.                                  |
|                    |                                                 |
| )n <b>s.</b>       | nous aurions été.                               |
| `Z.                | vous auriez été.                                |
| ı <b>t.</b>        | ils auraient été.                               |
|                    |                                                 |
| $\dot{t}.$         | Imparfait.                                      |
| 3 daß              | One is fusse how                                |
| 3 Dup              | Que je fusse daß<br>ich wäre.<br>que tu fusses. |
|                    | one to fosses.                                  |
| •                  | que su russos.                                  |
| _                  | qu'il fût.                                      |
| ns.                | que n. fussions.                                |
| ye <b>z.</b>       | que v. fussiez.                                 |
| •                  | qu'ils fussent.                                 |
|                    | Plus-que-parfait.                               |
| δαξ                | Que i ensse été                                 |
| sei.               |                                                 |
| :+6                | que tu eusses été.                              |
| . 500              | qu'il eût été.                                  |
| .14                | q. n. eussions été.                             |
| ité.               | q. n. eussions etc.                             |
| ∙té.               | q. v. eussiez été.                              |
| ·é.                | qu'ils eussent été.                             |
|                    |                                                 |
|                    |                                                 |
| 16                 | t uns fein.                                     |
| 5.                 | ,                                               |
| s*•                | . •                                             |
| "                  | I. Seite 51.                                    |
| • ;                |                                                 |
|                    | 1*                                              |
|                    |                                                 |
|                    |                                                 |

französischen Sprache zu erleichtern und den Beweis zu liefern, dass wissenschaftliche Gründlichkeit und die Erzielung eines praktischen, zum freien Gebrauche der Sprache führenden Resultates keine Gegensätze sind.

Weit entfernt, Vollständigkeit und Erschöpfung des Stoffes für nothwendige Eigenschaften eines Schulbuches zu halten, messe ich den Werth einer Schulgrammatik nicht nur nach dem, was sie giebt, sondern auch nach dem, was sie nicht enthält. Die Haupttugenden eines Schulbuches dieser Stufe sind mir Scheidung des Wesentlichen vom Unwesentlichen, des allgemein Gültigen von den Ausnahmefällen, möglichst wenig Worte, dafür aber übersichtliche Gruppirung des zu Lernenden und Hervorhebung des besonders zu Beachtenden durch den Druck.

Die Grammatik ist ein sehr wesentlicher, ist der formal bildendste Theil des Sprachlernens, aber sie erschöpft nicht die Sprache. Wer eine Sprache zu beherrschen glaubt, weil er ihre Grammatik vollständig inne hat, beweist damit, dass er noch wenig davon versteht. Sachkenner werden mir das Zeugniss geben, dass ich mich bemüht habe, dem schwierigeren Theile der Erlernung der Sprache, dem Studium ihrer in keine Paragraphen zu bringenden Eigenthümlichkeiten methodischen Theile, der deshalb auch Sprachbuch heisst, theils durch zahlreiche französische Beispiele, theils durch Bemerkungen, welche in der systematischen Grammatik keine Stelle finden, wenigstens vorgearbeitet zu haben. Eben so ist es mein Bestreben gewesen, den Schüler durch strenge Auswahl und Beschränkung der Zahl der Vocabeln und fortwährende Repetition derselben allmählich zur Beherrschung des Sprachstoffes zu führen.

Margate, September 1870.

C. Pletz.

L

1

I

## Notiz des Verlegers.

Die verliegende einundzwanzigste Auflage di matik ist, dem erhöhteren Absatze des P und um die für den Unterricht störende, folge neuer Auflagen zu vermeiden, in gezogen worden.

Berlin, October 1870.

## Inhalt.

## I. Systematische Grammatik.

## A. Formenlehre.

| 1.   | Dettem  | ett, voi voi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | A.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | В.      | Regelmäßige Conjugationen, Paradigmen 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | C.      | Bemerfungen zu ben Parabigmen 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | Ď.      | Formenbildung ber regelmäßigen Berben 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Ē.      | Orthographische Gigenthamlichkeiten einiger fonft regel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |         | mäßigen Berben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | F.      | Tabelle der unregelmäßigen Berben 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | G.      | Gebrauch der Sulfsverben avoir und etre 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | H.      | Unperfonliche Berben 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| II.  |         | Cechtswort, Article                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| III. | Saupi   | wort (Dingwort), Substantif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |         | Gejchlecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | B.      | Bilbung ber Dehrheit 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IV.  |         | fgaftswort, Adjectif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1    | A.      | Bilbung ber weiblichen Form (Féminin) 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 177  | B.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | C.      | Steigerung bee Abjective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| v.   | -CARLES | nd#wort,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | A.      | Bilbung 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.39 |         | TATAL STATE OF THE PARTY OF THE |
| VI.  |         | ibre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |         | plant a si kini kini a si a 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |         | 43 - X N (M) X (M) X (M) X (M) X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |         | Ch 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |         | 15 THE RESERVE OF THE |
|      |         | (8/09/97/17 v - 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | - 46    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |         | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |         | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |         | 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |         | 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |         | 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| C/ | 'n | п | п | Г |
|----|----|---|---|---|
| Ŧ  | J  | u | u | L |

## Inhalt.

| X.  | Binbel        | werf, Conjonction.                            | Seite |
|-----|---------------|-----------------------------------------------|-------|
|     | A.            | Coordinirende Conjunctionen                   | 47    |
|     | В.            | Subordinirende Conjunctionen                  | 48    |
| X.  | Empfi         | ndungswort, Interjection                      | 48    |
|     |               | B. Snutar.                                    |       |
| I.  | Reitwe        | ort, Verbe.                                   |       |
| -   | A.            |                                               |       |
|     |               | I. Passé défini und Imparfait                 | 49    |
|     |               | II. Passé indéfini                            | 50    |
|     |               | III. Passé antérieur                          | 50    |
|     |               | IV. Futur                                     | 50    |
|     |               | V. Conditionnel                               | 51    |
|     | В.            | Gebrauch ber Moden.                           |       |
|     |               | I. Indicatif                                  | 51    |
|     |               | II. Subjectif                                 | 51    |
|     |               | III. Infinitif                                | 57    |
|     |               | IV. Participe présent et Adjectif verbal.     | 61    |
|     |               | V Dortisins mass                              | ผด    |
|     | C.            | Concordanz des Berbs mit dem Subject          | 64    |
|     | D.            | Rection bes Berbs                             | 65    |
| П.  | Gejájle       | eģiswort, Article.                            |       |
|     | À.            | Bestimmter und unbestimmter Artifel           | 67    |
|     | В.            | Theilungeartifel                              | 75    |
| II. | Saubi         | wort, Substantif                              | 76    |
| IV. | Gigenf        | jáaftswort, Adjectif.                         |       |
|     | A.            |                                               | 77    |
|     | В.            | Concordanz des Abjectivs                      | 78    |
|     | č.            | Stellung bes Abjectivs                        | 78    |
| Y.  |               | ubsmort, Adverbe.                             | ••    |
| ٧.  |               | •                                             | 01    |
|     | <b>A.</b>     | Eigenthümlichleiten im Gebrauch ber Abverbien | 81    |
|     | ь.            | Abverbien ber Berneinung                      | 82    |
| VI. |               | ort, Nom de Nombre                            | 83    |
| II. | Fürwo         | ort, Pronom.                                  |       |
|     | ▲.            | Perfonliche Fürwörter.                        |       |
|     |               | a. Pronoms personnels conjoints               | 84    |
|     |               | b. Pronoms personnels absolus                 | 87    |
|     | В.            | Befitanzeigende Furmörter                     | 89    |
|     | , C.          | Singeigende Rurwörter                         | 90    |
|     | D.            | Aurficheriebende Kürmörter                    | 92    |
|     | E.            | Frage-Fürmörter                               | 95    |
|     | F.            | Unbestimmte Fürwörter                         | 96    |
| TT  | <b>600</b> 40 | LaWarna - Clausetam add am                    | 00    |

## II.

## Rethodische Grammatik und Sprachbuch.

## Erfter Abschnitt.

| Uebungen            | über die regelmäßigen Conjugationen. Orthograph                                                   | isøe  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                     | igenthumlichteiten einiger regelmäßigen Berben.<br>Es reguliers (orthographe de quelques verbes). |       |
| VERB                | ES REGULIERS (ORTHOGRAPHE DE QUELQUES VERBES).                                                    | Seite |
| Lection 1.          | Culture and son unk mon                                                                           | 103   |
| 2.                  | Berben auf cer und ger                                                                            | 103   |
| - 3.                | Combine and open from a f w                                                                       | 104   |
| , J.<br>, 4.        | Serven and oner, eger n. j. m                                                                     | 100   |
|                     | Berben auf eler und eter                                                                          | 107   |
| <b>5</b> .          | Hair, neurir, benir, devoir                                                                       | 108   |
|                     | Imeiter Abschnitt.                                                                                |       |
|                     | Die unregelmäßigen Berben.                                                                        |       |
| ٠.                  | verbes irréguliers.                                                                               |       |
| Lection 6.          | Aller, s'en aller, envoyer                                                                        | 110   |
| 7.                  | Dormir, mentir, partir, se repentir, servir etc.                                                  | 112   |
| 8.                  | Ouvrir, couvrir, offrir, souffrir; saillir, assaillir,                                            | 112   |
| · 0.                | tressaillir, cueillir                                                                             | 114   |
| <b>- 9</b> .        | Venir, tenir                                                                                      | 115   |
| 10.                 | Acquérir morrie corrir                                                                            | 118   |
| · 10.               | Acquérir, mourir, courir                                                                          | 119   |
| · 11.               | Volcin folloin Candenstian non folloin                                                            | 121   |
| 40                  | Valoir, falloir, Confirmation von falloir                                                         | 123   |
| 4.1                 | Pouvoir, savoir, vouloir, voir                                                                    | 123   |
| - 14.               | mouvoir, pieuvoir, s'asseoir, seoir, surseoir, de-                                                | 100   |
| · 15.               | choir, échoir                                                                                     | 126   |
|                     | Dattre, rompre, vaincre, coudre, moudre.                                                          | 129   |
| <b>- 16</b> .       |                                                                                                   |       |
| 18                  | ber Berben bes Fürchtens                                                                          | 131   |
| • 17.               | Berben auf uire                                                                                   | 133   |
| · 18.               | Berben auf aitre                                                                                  | 135   |
| - 19.               | Dire, lire, rire, corire                                                                          | 137   |
| • 20.               | Mettre, prendre                                                                                   | 140   |
| • 21.               | Faire, plaire, traire; Unterschied von faire und laisser                                          | 143   |
| <b>22</b> .         | Boire, croire, conclure, clore, éclore Suivre, vivre, absoudre, frire, braire                     | 146   |
| <b>- 23</b> .       | Suivre, vivre, absoudre, frire, braire                                                            | 149   |
| Bufammer<br>ben: 1- | nhängende lebungen über die unregelmäßigen Ber 5. Die Athener                                     | 151   |
|                     |                                                                                                   |       |

## Inhalt.

act jul

| Dritter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Anwendung von avoir und otro. Reflexive und unperfonliche Bert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | en.         |
| EMPLOI DES VERBES AUXILIAIRES. VERBES PRONOMINAUX,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite       |
| Beetion 24. Intransitive Berben mit otro. Intransitive Berben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 154         |
| 26. Refleribe Berben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 156<br>158  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 160         |
| 28. Berben, die im Frangofichen nicht unpersonlich find.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 162         |
| Repetition des gangen Abiconitts (zwei anfammenbangende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 102         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>16</b> 3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .00         |
| Vierter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Formenlehre des Substantivs, Abjectivs, Adverbs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Das Zahlwort, die Praposition.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| LEXICOGRAPHIE DU SUBSTANTIF, DE L'ADJECTIF, DE L'ADVERBE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| NOM DE NOMBRE, PRÉPOSITION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 165         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 169         |
| . 31. Bildung der weiblichen Form der Abjective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 173         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177         |
| - 33. Steigerungsgrabe ber Abjective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 179         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 181<br>185  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 188         |
| Rection 36. Berbaltnikwörter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 190         |
| Lection 36. Berhaltnigwörter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 190         |
| aus, bei, durch, für, gegen, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 193         |
| - 38. Sauptichwierigkeiten bei ber Ueberfetzung von mit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 199         |
| , and the same and |             |
| Fünfter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| · Bortstellung, construction.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Section 39. Sauptverschiebenheiten ber regelmäßigen frangofischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Bortftellung von der deutschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 205         |
| - 40. Anverfion im Aragelate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 207         |
| . 41. Inverfion bes Subjects außerhalb bes Fragefates .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 208         |
| 42. Inversion bes Sabjects im Relativsage u. f. w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 210         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 211         |
| 44. Inversion der Objecte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 213         |
| 45. Stellung ber Abverbien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 514         |
| Bufammenhangenbe Uebungen über die Bortftellung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 216         |
| 1-4 WINDERSING WINDERSIA 5-4 WANTA WORKING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 I U       |

| Sechster Abschnitt.                                            |                                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Gebrauch ber Zeiten und Moden.                                 |                                           |
| EMPLOI DES TEMPS ET DES MODES.                                 | Geite                                     |
| Rection 46. Passé défini und Imparfait                         | 219                                       |
| Lection 46. Passé défini und Imparfait                         | 220                                       |
| uebungen: (Aventure de quatre matelots                         | 221                                       |
| Lection 47. Passé indéfini                                     | 222                                       |
| 48. Passé antérieur                                            | 224                                       |
| - 49. Nach si wenn tein Futur, tein Conditionnel               | 224                                       |
| Repetition über den Gebrauch ber Zeiten: Ferdinand Cortez 1-4. | 226                                       |
| Lection 50. Subjonctif nach que.                               |                                           |
| A. Rach den Berben des Wollens                                 | 228                                       |
| B. Rach den Berben des Sagens und Dentens .                    | 230                                       |
| C. Rach ben Berben ber Gemuthsbewegung                         | 233                                       |
| D. Nach den unpersönlichen Berben                              |                                           |
| E. Beitfolge                                                   | 237                                       |
| Gemischte Uebungen über die vier Rlaffen von Berben            | 238                                       |
| Lection 51. Infinitif flatt que mit dem Indicatif, Subjonctif, | 040                                       |
| ober Conditionnel                                              | 242                                       |
| 52. Subjonctif im Hauptsate                                    | $\begin{array}{c} 243 \\ 244 \end{array}$ |
| 53. Conjunctionen mit dem Subjonetif                           |                                           |
| 55. Indiam part e. Conjunction mit indicate vort Subj.         | 248                                       |
| 55. Subjonctif in Relativiaten                                 | 250                                       |
| 57 Participa paggá                                             | 252                                       |
| 57. Participe passé                                            | 257                                       |
|                                                                | 20.                                       |
| Siebenter Abschnitt.                                           |                                           |
| Syntax des Artikels, des Abjective und des Abverbs.            |                                           |
| SYNTAXE DE L'ARTICLE, DE L'ADJECTIF ET DE L'ADVERBÉ.           |                                           |
| Lection 58. Artifel bei Eigennamen                             | 262                                       |
| - 59. Gallicismen beim Artikel                                 | 268                                       |
| . 60. Artikel bei Abstracten und Stoffnamen. Apposition        | <b>272</b>                                |
| - 61. Artitel nicht gefett nach ben Bortern bes Seins, im      |                                           |
| Attribut u. s. w                                               | 274                                       |
| Attribut u. s. w                                               | 277                                       |
| - 63. Article partitif                                         | 278                                       |
| - 64. Das partitive de nicht gefett                            | 280                                       |
| 65. Wiederholung des Artikels                                  | 282                                       |
| mepetition uver den Artifel: Fung Jusammenhängende Exercitien  | 203                                       |
| Ettibu vv. Bergieichungsgrade des Abjective                    | 287                                       |
| - 67. Concordanz des Adjectivs                                 | 290<br>293                                |
| - 68. Stellung bes Abjectivs                                   | 293                                       |
| - 69. Eigenthümlichkeiten im Gebrauch der Abverbien. Ab-       | 297                                       |
| verbien der Regation                                           | 301                                       |
|                                                                | ~~1                                       |

## .I. VERBE, Zeitwort.

## A. Hülfsverben (Verbes auxiliaires).

#### INFINITIF.

Présent. Avoir haben. Passé. Avoir en gehabt haben.

Présent. Être fein. Passé. Avolr été gewesen fein.

#### PARTICIPE.

Présent. Avant habend.

Présent. Étant seiend. Passé. Ayant ou gehabt habend. Passé. Ayant été gewesen seiend.

#### INDICATIF.

Présent. Imparfait. J'ai ich habe. J'avais ich hatte. tu as. tu avais. il a. il avait. nous avons. nous avions. vous aviez. vous avez. ils ont. ils avaient.

#### Passé défini.

J'eus ich hatte. tu eus. il out (obne Circonflexe). nous eûmes vous eûtes } (mit Circonflexe). ils eurent.

#### Passé indéfini.

J'ai eu ich babe gehabt. tu as eu. il a eu. nous avons eu. vous avez eu. ils ont eu.

### Plus-que-parfait.

J'avais eu ich hatte gehabt. tu avais eu. il avait eu. nous avions eu. vous aviez eu. ils avaient eu.

Présent. Imparfait. Je suis ich bin. J'étais ich war. ta es. tu étais. il est. il était. nous sommes. nous étions. vous **êtes**. vous étiez. ils sont. ils étaient.

#### Passé défini.

Je fus ich war. tu fus. il fut (ohne Circonflexe). nous fûmes } (mit Circonflexe). ils furent.

#### Passé indéfini.

J'al été ich bin gewesen. tu as été. il a été. nous avons été. vous avez été. ils ont été.

Plus-que-parfait. J'avals été ich mar gemefen. tu avais été. il avait été. nous avions été. vous aviez été. ils avaient été.

Passé antérieur. Jeus ou ich hatte gehabt. ta eus eu. il eut eu. nous eûmes eu. vous eûtes eu. ils eurent eu.

Avoir.

Futur simple. J'aurai ich werde J'aurai eu ich baben. tu auras. il aura. nous aurons. vous aurez. ils auront.

werde geh. haben. tu auras eu. il aura eu. nous aurons eu. vous aurez eu. ils auront eu. Conditionnel 1

Futur antérieur.

présent. Jaurais ich würde haben. tu aurais.

Présent.

Que j'ale bak idi

que neus ayons.

Passé.

que tu aies eu.

que v. ayez eu.

qu'ils aient eu.

qu'il ait eu.

que vous ayez.

qu'ils aient.

habe.

qu'il ait.

que tu **aies.** 

il aurait. nous aurions. vous auriez. ils auraient.

7

passé. J'aurais eu ich würde geh. haben. tu aurais eu. il aurait eu. nous aurions eu. vous auriez eu.

ils auraient eu. lils seraient. SUBJONCTIF. Imparfait. Que j'eusse daß

ich hätte. que tu eusses. qu'il **eût.** que n. eussions. que v. eussiez.

qu'ils eussent. Plus-que-parfait. Que j'eusse eu daß ich geh. hätte. que tu eusses eu. que tu ales été. que tu eusses été. qu'il eût eu.

Que j'aie eu daß ich gehabt habe. que n. ayons eu.

Passé antérieur. J'eus été ich war gewesen. tu eus été. il eut été. nous **cûmes** été. vous **eûtes** été.

ils **eurent** été. Futur simple. fein. tu seras. il sera. nous serons. vous serez. ils seront.

Futur antérieur. Je serai ich werbe J'aural été ich merbe gem. fein. tu auras été. il **aura** été. nous aurons été. vous aurez été. ils auront été. Conditionnel 1

présent. Je serais ich mürde fein. tu serais. il serait. nous serions. vous seriez.

ich gewesen sei.

qu'il **ait** été.

qu'ils eussent eu. qu'ils sient été. qu'ils eussent été.

passé. Jaurais été ich würde gem. fein. tu aurais été. il aurait été. nous aurions été. vous auriez été. ils auraient été.

Présent. Imparfait. Que je sois baß Que je fusse baß ich mare. ich fei. que tu sois. que tu fusses.

qu'il fût. qu'il soit. que n. fussions. que n. soyons. que vous soyez. que v. fussiez. qu'ils soient. qu'ils fussent. Passé. Plus-que-parfait. Que j'aie été baß

Que j'eusse été daß ich gew. ware. qu'il eût été. q. n. eussions eu. | que n. ayons été. | q. n. eussions été. q. v. eussiez eu. | que v. ayez été. | q. v. eussiez été.

IMPÉBATIF.

Ale habe. ayons lagt une haben. ayez habet.

Sols fei. soyons lagt une fein. soyez feid.

<sup>1</sup> Das Conditionnel ift kein eigener Mobus, vergl. Seite 51.

## Regelmäßige Conjugationen.

I.

П.

#### INFINITIF.

Almer lieben.

Punir ftrafen.

Avoir aimé geliebt haben.

Avoir puni gestraft haben.

#### PARTICIPE.

Aimant liebend.

Punissant ftrafend.

Aimé geliebt.

Puni geftraft.

#### INDICATIF.

J'aime ich liebe. tu aimes bu liebft. il aime er liebt. d nous aimons wir lieben. vous aimez ihr liebet. lils aiment fie lieben.

J'aimais ich liebte. tu aimais bu liebteft. il aimait er liebte. nous aimions wir liebten. vous aimiez ihr liebtet. (ils aimaient fie liebten.

J'aimai ich liebte. tu aimas bu liebt il aima er liebte. tu aimas bu liebteft. nous aimâmes wir liebten. ils aimèrent fie liebten.

J'ai aimé ich habe geliebt. tu as aimé. l il a aimé. nous avons aimé. vous avez aimé. l ils ont aimé.

(J'avais aimé ich hatte geliebt. tu avais aimé. l il avait aimé. nous avions aimé. vous aviez aimé. a lils avaient aimé.

Je punis ich strafe. tu punis bu ftrafft. il punit er ftraft. nous punissons wir ftrafen. vous punissez thr strafet. ils punissent fie ftrafen. Je punissais ich ftrafte. tu punissais bu ftrafteft. il punissait er ftrafte. nous punissions wir ftraften. vous punissiez ihr ftraftet. ils punissaient fle ftraften.

Je punis ich ftrafte. tu punis bu ftrafteft. il punit er ftrafte. nous punimes mir ftraften. vous punites ihr straftet. ils punirent fie ftraften.

J'ai puni ich habe gestraft. tu as puni. il a puni.

nous avons puni. vous avez puni. ils ont puni.

J'avais puni ich hatte geftraft. tu avais puni. il avait puni. nous avions puni.

vous aviez puni. ils avaient puni.

### Conjugaisons régulières.

III.

IV.

#### INFINITIF.

Apercevoir bemerten.

Vendre verfaufen.

Avoir aperçu bemertt haben. Avoir vendu verlauft haben.

#### PARTICIPE.

Apercevant bemertend.

Aperçu bemerit.

Vendant perfaufent.

Vendu vertauft.

#### INDICATIF.

,

J'aperçois ich bemerte. tu aperçois bu bemerfft. dil aperçoit er bemerkt. nous apercevons wir bemerken. vous apercevez ihr bemerket. lils aperçoivent fie bemerten.

J'apercevais ich bemerkte. tu apercevais du bemerftest. il apercevait er bemertte. nous apercevions wir bemerkten. vous aperceviez ihr bemerftet.

lils apercevaient fie bemerkten. J'aperçus ich bemertte. tu aperçus bu bemerfteft. l il aperçut er bemerfte. ) nous aperçûmes wir bemerkten. vous aperçûtes ihr bemerttet. ils apercurent fie bemerkten.

J'ai aperçu ich habe bemertt. tu as aperçu. il a aperçu. nous avons aperçu. vous avez aperçu.

lils ont aperçu. ( J'avais aperçu ich hatte bemerkt. J'avais vendu ich hatte verlauft. tu avais aperçu. il avait aperçu. nous avions apercu. vous aviez aperçu.

l ils avaient aperçu.

Je vende ich vertaufe. tu vends bu verfaufft. il vend er verfauft. nous vendons wir verfaufen. vous vendez ihr verfaufet. ils vendent fie verfaufen.

Je vendais ich verfaufte. tu vendais bu verfaufteft. il vendait er verfaufte. nous vendions mir vertauften. vous vendiez ihr verkauftet. ils vendaient fie verfauften.

Je vendis ich verlaufte. tu vendis bu verfaufteft. il vendit er verfaufte. nous vendimes wir verfauften. vous vendites ihr verlauftet. ils vendirent fie verfauften.

J'ai vendu ich habe verfauft. tu as vendu. il a vendu. nous avons vendu. vous avez vendu. ils ent vendu.

tu avais vendu. il avait vendu. nous avions vendu. vous aviez vendu. ils avaient vendu.

J'eus aimé ich hatte geliebt. tu eus aimé. il eut aimé. nous eûmes aimé. vous eûtes aimé. l ils eurent aimé.

J'aimerai ich werde lieben. tu aimeras. il aimera. nous aimerons. vous aimerez. ils aimeront.

[haben. tu auras aimé. il aura aimé. nous aurons aimé. vous aurez aimé. l ils auront aimé.

J'aimerais ich würde lieben. J'aimerais tu aimerais il aimerait. tu aimerais. nous aimerions. vous aimeriez. l ils aimeraient.

tu aurais aimé il aurait aimé. tu aurais aimé. nous aurions aimé. vous auriez aimé. ils auraient aimé.

SUBJONCTIF.

Que j'aime bag ich liebe. que tu aimes. qu'il aime. que nous aimions. que vous aimiez. l qu'ils aiment.

Que j'aimasse bag ich liebte. que tu aimasses. qu'il aimât. que nous aimassions. que vous aimassiez. qu'ils aimassent.

II.

J'eus puni ich hatte gestraft. tu eus puni. il eut puni. nous eûmes puni. vous eûtes puni. ils eurent puni.

Je punirai ich werde ftrafen. tu puniras. il punira. nous punirons. vous punirez. ils puniront.

J'aurai aimé ich werde geliebt J'aurai puni ich werde gestraft haben. tu auras puni. il aura puni. nous aurons puni. vous aurez puni. ils auront puni.

Je punirais ich würde ftrafen. tu punirais. il punirait. nous punirions. vous puniriez. ils puniraient.

J'aurais aimé ich würde geliebt J'aurais puni ich würde gestraft spaben. tu aurais puni. il aurait puni. nous aurions puni. vous auriez puni. ils auraient puni.

(CONJONCTIF.)

Que je punisse daß ich strafe. que tu punisses. qu'il punisse. que nous punissions. que vous punissiez. qu'ils punissent.

Que je punisse daß ich strafte. que tu punisses. qu'il punît. que nous punissions. que wous punissiez. qu'ils punissent.

#### III.

J'eus aperçu ich hatte bemerkt. tu eus aperçu. il eut aperçu. nous eûmes apercu. vous eûtes aperçu. vous eûtes apercu.

3

tu apercevra. tu apercevras. nous apercevrons. vous apercevrez. ils apercevront.

tu auras aperçu. [baben. tu auras vendu. il aura aperçu. nous aurons aperçu. vous aurez aperçu. lils auront aperçu.

tu apercevrais. il apercevrait. nous apercevrions. vous apercevraient.

tu aurais aperçu. [merit haben. tu aurais vendu. tu aurais aperçu. nous aurions aperçu. vous auriez aperçu. ils auraient aperçu.

IV.

J'eus vendu ich hatte verfauft. tu eus vendu. il eut vendu. nous cûmes vendu, vous eûtes vendu. ils eurent vendu.

J'apercevrai ich werde bemerten. Je vendrai ich werde verkaufen. tu vendras. il vendra. nous vendrons. vous vendrez. ils vendront.

(J'aurai aperçu ich werde bemerkt J'aurai vendu ich werde verfauft il aura vendu. nous aurons vendu. vous aurez vendu. ils auront vendu.

J'apercevrais ich wirde bemer- Je vendrais ich wurde verfaufen. [fen. tu vendrais. il vendrait. nous vendrions. vous vendriez. ils vendraient.

J'aurais aperçu ich würde be- J'aurais vendu ich würde verfanft Thaben. il aurait vendu. nous aurions vendu. vous auriez vendu. ils auraient vendu.

SUBJONOTIF. (CONJONCTIF.)

que tu aperçoives. qu'il aperçoive. ) que nous **apercevions.** que vous aperceviez. qu'ils aperçoivent.

que tu aperçusses. qu'il aperçût. que nous apercussions. que vous apercussiez. qu'ils apercussent.

Que j'aperçoive dag ich bemerte. Que je vende dag ich verfaufe. que tu vendes. qu'il vende. que nous vendions. que vous vendiez. qu'ils vendent.

Que j'aperçusse daß ich bemerkte. Que je vendisse daß ich verkaufte. que tu vendisses. qu'il vendît. que nous vendissions. que vous vendissiez. qu'ils vendissent.

SUBJONCTIF. (CONJONCTIF.)

Que j'aie aimé daß ich geliebt Que j'aie puni daß ich geftraft habe. que tu aies aimé. | qu'il ait aimé. que nous ayons aimé.

que vous ayez aimé. l qu'ils aient aimé.

Que j'eusse aimé daß ich geliebt Que j'eusse puni daß ich gestraft hatte. que tu eusses aimé. qu'il eût aimé. que nous eussions aimé.

que vous eussiez aimé. (qu'ils eussent aimé.

Aime liebe. aimons lagt uns lieben. aimez liebet (lieben Sie). spate. que tu sies puni. qu'il ait puni. que nous ayons puni. que vous ayez puni. qu'ils aient puni.

[hätte. que tu eusses puni. qu'il eût puni. que nous eussions puni.

que vous eussiez puni. qu'ils eussent puni. IMPÉBĀTIF.

Punis ftrafe. punissons lagt une ftrafen. punissez ftrafet (ftrafen Sie).

#### (Leidende Form.) PASSIF.

INFINITIF.

Avoir été aime geliebt worben fein. ) -Etre aimé geliebt werben. PARTICIPE. Ayant été aimé geliebt worden seienb. Ž Etant aimé geliebt werdend.

Je suis aimé ich werbe geliebt. tu es aimé. il est aimé. nous sommes aimés. vous êtes aimés. ils sont aimés.

J'étais aimé ich wurde geliebt. tu étais aimé. il était aimé. l nous étions aim**és.** vous étiez aimés.

ils étaient aimés. Je fus aimé ich wurde geliebt. tu fus aimé. il fut aimé.

nous fûmes aimés. vous fûtes aimés. ils furent aimés.

Je serai aimé ich werbe geliebt tu seras aimé. [werben. il sera aimé.

nous serons aimés etc.

INDICATIF. J'ai été aimé ich bin geliebt tu as été aimé. tu as été aimé. worden. nous avons été aimés. vous avez été aimés.

أ ( ils ont été aimés. J'avais été aimé ich war geliebt tu avais été aimé. l il avait été aimé. nous avions été aimés. vous aviez été aimés. l ils avaient été aimés.

J'eus été aimé ich war geliebt tu eus été aimé. morben. il eut été aimé. nous eûmes été aimés.

vous eûtes été aimés. vous eûtes été aimés.

Jaurai été aimé ich werde geliebt tu auras été aimé. [worden fein. Jaurai été aimé ich werbe geliebt il aura été aimé. nous aurons été aimés etc.

SUBJONCTIF. III.

(CONJONCTIE.)

que tu aies aperçu. qu'il ait aperça. que nous ayons aperçu. que vous ayez aperçu.

qu'ils aient aperçu. que tu eusses aperçu. [bätte. que tu eusses vendu.

qu'il eût aperçu. que nous eussions aperçu. que vous eussiez aperçu. (qu'ils eussent aperçu.

Que j'aie aperçu dag ich bemerkt Que j'aie vendu dag ich verkauft [habe. que tu aies vendu. Thabe. qu'il ait vendu. que nous ayons vendu. que vous ayez vendu. qu'ils aient vendu.

Que j'eusse aperçu daßich bemerkt Que j'eusse vendu daß ich verlauft fbätte. qu'il eût vendu. que nous eussions vendu. que vous eussiez vendu. qu'ils eussent vendu.

IMPÉBATIF.

Aperçois bemerte. apercevons laßt uns bemerten.

Vends verfaufe. vendons lagt uns verfaufen. apercevez bemertet (bemerten Sie). vendez vertaufet (vertaufen Sie).

#### PASSIF. (Leibende Form.)

Je serais aimé ich würde geliebt tu serais aimé. [werben. il serait aimé. nous serions aimés. vous seriez aimés. ils seraient aimés.

Jaurais été aimé ich würde gel. tu aurais été aimé. [worden fein. il aurait été aimé. nous aurions été aimés. vous auriez été aimés. ils auraient été aimés.

SUBJONCTIF.

Que je sois aimé daß ich geliebt [werbe. que tu sois aimé. qu'il soit aimé. que nous soyons aimés. que vous soyez aimés. qu'ils soient aimés.

Que je *fusse aim*é bah ich ge-Sliebt murbe. que tu fusses aimé.

qu'il fût aimé. que nous fussions aimés. que vous fussiez aimés. qu'ils fussent aimés.

Que j'aie été aime bag ich geliebt que tu aies été aimé. [worden [ei. qu'il ait été aimé. que nous ayons été aimés. que vous ayez été aimés. qu'ils aient été aimés.

Que j'eusse été aimé daß ich Igeliebt morben mare. que tu eusses été aimé. qu'il eût été aimé. que nous eussions été aimés. que vous eussiez été aimés. qu'ils eussent été aimés.

IMPÉRATIF.

Sois aime werbe geliebt. Soyons aimés laft uns geliebt werben. Soyez aimés werdet geliebt.

### C. Bemerkungen zu den Paradigmen der regelmäßigen Conjugationen.

Die vorftehende Tabelle führt vier regelmäßige Conjugationen auf mit den unterscheidenden Infinitivendungen:

er, ir, oir, re. Diefes Schema ift in Franfreich felbft bas allgemein angenommene.

Allein in ber That find nur brei diefer Conjugationen wirklich regelmäßige, die auf er [ber erften lateinischen entsprechend], die auf ir [bie vierte lateinische] und die auf re [bie britte und theilweise die zweite

lateinifche].

Sammtliche Berben ber fogenannten britten Conjugation find eigentlich zu ben unregelmäßigen zu rechnen. Auch zählen bie meisten franzöfifchen Grammatifer nur die wenigen Berben, welche auf evoir ausgeben, jur regelmäßigen britten Conjugation. Es find bies:

devoir muffen, schuldig fein. concevoir begreifen. recevoir empfangen. décevoir täuschen.

apercevoir bemerten. percevoir (des impôts) erheben (Abgaben). Will man indeffen bie Zeiten biefer Berben in berfelben regelmäßigen Beife bilben, wie die der drei anderen Conjugationen, fo muß man, unbefümmert um die lateinische Ableitung, evoir als Endung ansehen.

### Jormenbildung der regelmäßigen Berben. Stammformen:

Infinitif.

2) Présent de l'Indicatif (erfie Berfon Sing., erfie n. britte Berfon Plur.).

3) Passé défini.

3ième

| 4) Parti      | cipe   | passė.     |                  |         | •                |               |             |
|---------------|--------|------------|------------------|---------|------------------|---------------|-------------|
|               | V      | erhältr    | rif der (        | Stammf  | ormen zui        | n Infinitif:  |             |
|               |        |            | ésent            | im Pr   |                  | m Passé       | im Parti-   |
|               |        | Singu      | ılier.           | Pluri   | iel.             | défini.       | cipe passé. |
| 1. er         | wirt   | e.         |                  | ons, en | t.               | ai.           | é.          |
| 2. ir         | ,,     | la         | ١.               | issons, | issent.          | is.           | i.          |
| 3. evoir      | "      | ol         | 8.               | evons,  | oi <b>vent</b> . | us.           | u.          |
| 4. re         | "      | 8.         | #1 <sup>17</sup> | ons, en | t.               | is.           | u.          |
| Die           | 8 auf  | die vi     | er Berben        | ber Tal | ielle angew      | enbet, giebt: |             |
| parler.       |        | parle.     | parl             | ons.    | parlent.         | parlai        | . parlé.    |
| punir.        |        | punis.     | puni             | ssons.  | punissent        | t. punis.     | puni.       |
| apercevo      |        |            | is. aper         | cevons. | aperçoive        | nt. aperçu    |             |
| vendre.       | •      | vends.     | vend             | ons.    | vendent.         | vendis        | . vendu.    |
| Endun         | gen !  | der zw     | eiten Ste        | ammforn | n, bes Pr        | ésent de l'   | Indicatif:  |
|               | •      | •          |                  | Í.      | II.              | III.          | IV.         |
| lière per     | sonne  | du si      | ngulier          | e.      | is.              | ois.          | 8.          |
| <b>2</b> ième | 29     | 79         | ,,               | es.     | is.              | ois.          | s.          |
| 3ième         | <br>** | »          | <br>m            | e.      | it.              | oit.          | _           |
| 1ière         | 79     | , p        | luriel           | ons.    | issons           | evons.        | ons.        |
| 2ième         | 77     | " <b>-</b> |                  | ez.     | issez.           | e▼ez.         | ez.         |

ent.

issent.

oivent.

ent.

|                                                                                                                                         | ne         |            | S S! 44        | . <i>~</i>  | E          | D( 166-          | 30         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|-------------|------------|------------------|------------|
|                                                                                                                                         | Enoun      | gen        | oer oriften    |             |            | Passé défir      |            |
| 113                                                                                                                                     |            |            |                | I.          | II.        | III.             | IV.        |
|                                                                                                                                         | ersonne    | au         | singulier      | ai.         | įs.        |                  | is.        |
| 2ième                                                                                                                                   | *          | 37         | ,,             | 28.         | is.        |                  | 18.        |
| 3ième                                                                                                                                   | 79         | 29         | . "            | a.          | it.        |                  | it.        |
| 1ière                                                                                                                                   | 29         | 19         | pluriel        | âmes.       | îmes.      |                  | îmes.      |
| 2ième                                                                                                                                   | 79         | 39         | *              | âtes.       | îtes.      |                  | ites.      |
| 3ième                                                                                                                                   | 27         | 79         | *              | èrent.      | irent.     | urent.           | irent.     |
|                                                                                                                                         | Aus b      | em ]       | Infinitif w    | erden geb   | ilbet:     |                  |            |
| a) b                                                                                                                                    | as Futi    | ır si      | mple burd      | Anhängu     | ng von al  | an ben In        | finitif in |
| Ď                                                                                                                                       | er erften  | unb        | ameiten C      | onjugation  | . In ber   | britten muf      | , ehe bie  |
| 9                                                                                                                                       | lnhängui   | ng ge      | elchieht, ol 1 | and in ber  | vierten .  | ausgeftogen      | werben.    |
|                                                                                                                                         | , ,        |            | . , , ,        | I.          | II.        | III.             | IV.        |
| lière p                                                                                                                                 | ersonne    | du         | singulier      | erai.       | irai.      | evrai.           | rai.       |
| 2ième                                                                                                                                   | 29         | 29         | 'n             | eras.       | iras.      | evras.           | ras.       |
| 3ième                                                                                                                                   | ,,         | »          | <br>77         | era.        | ira.       | evra.            | ra.        |
| 1ière                                                                                                                                   | ,          | ,,         | pluriel        | erons.      | irons.     | evrons.          | rons.      |
| 2ième                                                                                                                                   |            | "          | - "            | erez.       | irez.      | evrez.           | rez.       |
| 3ième                                                                                                                                   | <b>7</b>   | "<br>»     | ~              | eront.      | iront.     | evront.          | ront.      |
| F) 8                                                                                                                                    | as Cone    |            | nnel prése     | nt inher    | oons in h  | erfelben Beif    | e sis one  |
|                                                                                                                                         | ehängt r   |            | Alio:          | ,           | yung m v   | collection would | L MIO HIL  |
| 9                                                                                                                                       |            |            | ****           | I.          | п.         | III.             | IV.        |
| lière p                                                                                                                                 | ersonne    | du         | singulier      | erais.      | irais.     | evrais.          | rais.      |
| 2ième                                                                                                                                   | n          |            | n              | erais.      | irais.     | evrais.          | rais.      |
| 3ième                                                                                                                                   | 77         | 27         |                | erait.      | irait.     | evrait.          | rait.      |
| 1 ière                                                                                                                                  |            | 79         | pluriel        | erions.     | irions.    | evrions.         | rions.     |
| 2ième                                                                                                                                   | »<br>»     | "          | p.u.i.u.       | eriez.      | iriez.     | evriez.          | riez.      |
| 3ième                                                                                                                                   | 77<br>29   |            | n              | eraient.    | iraient.   | evraient.        |            |
| <b>€</b>                                                                                                                                |            | »<br>Sia 0 | **             |             |            | . ) Siehe bie    |            |
|                                                                                                                                         |            |            |                |             | = ê ouver  |                  |            |
|                                                                                                                                         |            |            |                |             |            | de l'Indica      |            |
| 401                                                                                                                                     | aimons     |            | punisson       |             | percevons  | vendo            |            |
| hilbet                                                                                                                                  |            |            |                |             |            | bon ons in       |            |
|                                                                                                                                         |            |            |                |             |            | être. Alfa       |            |
|                                                                                                                                         | •          |            | -              | I.          | II.        | III.             | IV.        |
| lière n                                                                                                                                 | ersonne    | đu         | singulier      | ais.        | issais.    | evais.           | ais.       |
| 2ième                                                                                                                                   | •          |            | _              | ais.        | issais.    | evais.           | ais.       |
| 3ième                                                                                                                                   | *          | n          | "              | ait.        | issait.    | evait.           | ait.       |
| 1ière                                                                                                                                   | "          | "          | pluriel        | ions.       | issions.   | evions.          | ions.      |
| 2ième                                                                                                                                   | 29         | 29         | •              | iez.        | issiez.    | eviez.           | iez.       |
| Rième                                                                                                                                   | "          | "          | 79             | aient.      | issaient.  | evaient.         | aient.     |
| - make                                                                                                                                  | "<br>~~*** | <b>"</b>   | entura ele     |             |            |                  |            |
| Aussprache: Die Endung als = ê ouvert, also ah, wodurch ber Unterschied zwischen j'aimais (mah) und j'aimai (meh) beutlich hervortritt. |            |            |                |             |            |                  |            |
| 2                                                                                                                                       | ) Bilbet   | mar        | t aus ber e    | rften Perfe | n Pluriel  | des Présent      | de l'Indi- |
| catif                                                                                                                                   | oas Par    | ticip      | e présent      | burch Bert  | vandlung b | es ons in a      | nt. Alfo:  |
|                                                                                                                                         |            | I. a       | nt. II. ise    | ent. III.   | evant. I   | V. ant.          |            |

Ans der dritten Person Pluriel des Présent de l'Indicatif aiment punissent aperçoivent vendent bildet man das Présent du Subjonctif durch Begwerfung des nt, die erste und zweite Person des Pluriel du Subjonctif aus der ersten und zweiten des Indicatif durch Borsetung eines I por ons und ez.

|          |         |    |           | I.         | II.      | III.             | IV.         |
|----------|---------|----|-----------|------------|----------|------------------|-------------|
| lière pe | ersonne | du | singulier | e.         | isse.    | oive.            | е.          |
| 2ième    | 79      | *  | *         | <b>es.</b> | isses.   | oives.           | <b>e</b> s. |
| :Bième   | 20      | *  |           | е.         | 1880.    | oive.            | e.          |
| 1ière    | *       | 39 | pluriel   | ions.      | issions. | evions.          | ions.       |
| 2ième    | ×       | *  | *         | iez.       | issiez.  | eviez.           | iez.        |
| .Bième   | 29      | 39 | . "       | ent.       | issent.  | oiven <b>t</b> . | ent.        |

Aus der zweiten Berson Singulier des Passé défini: aimas punis aperçus vendis bildet man das Imparfalt du Subjonetif durch Anhängung von se.

|                |         |    |           | I.       | II.      | III.     | IV.             |
|----------------|---------|----|-----------|----------|----------|----------|-----------------|
| lière pe       | ersonne | du | singulier | 2886.    | isse.    | usse.    | is <b>se.</b>   |
| 2ième          | *       | 29 | **        | 28808.   | isses.   | usses.   | iss <b>e</b> s. |
| 3ième          | *       | 39 |           | ât.      | ît.      | ût.      | ît.             |
| 1 ière         | 70      | *  | pluriel   | assions. | issions. | ussions. | issions.        |
| 2ième          | 77      | 39 | "         | assiez.  | issiez.  | ussiez.  | issiez.         |
| 3i <b>èm</b> e | 29      |    |           | assent.  | issent.  | ussent.  | issent.         |

Die drei Personen des Impératif (2. Person Sing., 1. u. 2. Person Plur.) sind gleich den entsprechenden Formen des Présent de l'Indicatif, mit weggelassenem *Pronom* (des Subjects). In der ersten Conjugation fällt das ber 2. Person des Sing. für den Impératif ans. Also:

I. II. III. IV.
e. is. ois. s.
ons. issons. evons. ons.
ez. issez. evez. ez.

## E. Prthographische Eigenthumlichkeiten einiger regelmäßigen Verben.

Erste Conjugation. 1. In den Berben auf oer befommt das o vor a und u eine Cédille. In den Berben auf ger wird hinter das g, wenn es vor a oder o tritt, ein e gesetzt. Nous commençons. Nous mangeons.

2. Die Berben auf eler und eter verdoppeln das I und t in allen Formen, in benen ein flummes e auf I ober t folgt.

Also: appeller nennen, rusen: j'appelle, j'appellerai; jeter wersen, wegwersen: je jette, je jetterai.

Musnahme 1.

Geler gefrieren, verboppeln niemals das koder t, nehmen aber verheimlichen, diem Accent grave auf das vorhergehende e, wenn abeter kaufen, die folgende Silbe ein flummes e hat.

Also: je gèle, je cèle, j'achète; je gèlerai, je cèlerai, j'achèterai x.

Ausnahme 2.

Einige Berben auf eler und eter verdoppeln bas I und t ebenfalls nicht, nehmen ben Accont grave unt im Présent und Impératif vor den finmmen Silben e, es, ent, behalten aber bas e muet vor dem I und t im Futur und Conditionnel. Die gebränchlichsten biefer Berben sind:

crocheter mit einem Dietrich

épousseter abstäuben. empaqueter einpaden. dépaqueter auspaden.

Also: je crochète und je crochèterai.

feuilleter burchblättern.

3. Alle nicht auf eler und eter ausgehenden Berben ber erften Conjugation, welche ein e muet in der vorletzten Silbe haben, verwandeln dies in e ouvert (mit dem Accent grave) in den Formen, wo in der folgenden Silbe ein e muet steht.

Also: mener führen: je mène, je mènerai.

Aber: nous menons, vous menez.

4. Die Berben der ersten Conjugation, welche ein é fermé in der vorletzten Silbe haben, verwandeln dies in è ouvert (mit dem Accont grave) nur vor den flummen Silben e, es, ent, d. h. nur im Singulier und in der dritten Person des Pluriel des Présent, sowie in der zweiten Person im Singulier des Impératif. Sie behalten aber é fermé vor einer flummen Silbe im Futur und Conditionnel.

Also: régner regieren: je règne, aber: je régnerai, je régnerais.

5. Die Berben auf oger behalten ihr o ferme überall.

Also: abréger absürzen: j'abrége, j'abrégerai.

6. In ben Berben auf Oyer und uyer verwandelt man bas y in l fiberall, wo auf y ein ftummes o folgen wurde.

Also: employer gebrauchen: j'emploie, j'emploierai;

appuyer filteen: j'appuie, j'appuierai.
7. Die Berben auf syor (und grasseyer, bas richlecht fprechen) behalten beffer bas y in allen Formen.

Also: payer bezahlen: je paye (je paie), je payerai (je paierai).

Bweite Conjugation. 8. Hair hat in allen Formen ein Tréma ("), mur ber Singulier du Présent de l'Indicatif und die zweite Berson des Impératif find einfilbig.

Also: je hais. tu hais. nous haïssons. vous haïssez. ils haïssent.

il hait. hals haffe.

9. Fleurir blühen hat im bilblichen Sinne im Imp. florissais, im Part. pres. florissant [von der ursprünglichen lateinischen Form florere], im eigentlichen Sinne find beibe Formen ftets regelmäßig, je fleurissais, fleurissant.

10. Benir fegnen hat im Part. passe außer ber regelmäßigen Form beni, benie (gesegnet), noch benit, benite in bem Ginne: tirchlich geweiht.

Dritte Conjugation. 11. Das Participe passé von devoir ist: dû mit einem Circonslexe, aber der Accent circonslexe steht weder im Pluriel noch im Féminin. Asse: due, dus, dues.

## F. Alphabetische Cabelle der nach ben vier TABLEAU ALPHABETIQUE

### Formes primitives (Stammformen).

| Présent<br>de l'infinitif.               | Présent                                             | de l'indicatif.                                                 | Passé défini. | Part. passé. |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
|                                          | PREMIÈRE CONJUGAISON.                               |                                                                 |               |              |  |  |  |  |  |  |
| Allor<br>gehen, reisen                   | Je vals<br>tu vas<br>il va                          | nous allons<br>vous allez<br>ils vont                           | J'allai       | Allé, e.     |  |  |  |  |  |  |
| Envoyer<br>foiden                        | J'envoie<br>tu envoies<br>il envoie                 | nous envoyons<br>vous envoyez<br>ils envoient                   | J'envoyai     | Envoyé, e.   |  |  |  |  |  |  |
|                                          | DEUXI                                               | ÈME CONJUG                                                      | AISON.        | <u> </u>     |  |  |  |  |  |  |
| Acquérir<br>erwerben.                    |                                                     | nous <b>acquérons</b><br>vous acquérez<br>ils <b>acquièrent</b> | J'aoquis      | Acquis, e.   |  |  |  |  |  |  |
| <b>Assaillir</b><br>anfallen.            | Présent nad<br>J'assaille e                         | j der 1. Conjugat.<br>tc.                                       | J'assaillis   | Assailli, e. |  |  |  |  |  |  |
| Bouillir<br>fochen, fieden.<br>Conquérir | Je <b>bous</b><br>tu bous<br>il bout<br>wie acquéri | nous bouillens vous bouillez ils bouillent r.                   | Je bouillis   | Bouilli, e.  |  |  |  |  |  |  |
| erobern.<br>Courir<br>Iaufen.            | Je cours<br>tu cours<br>il court                    | nous courons<br>vous courez<br>ils courent                      | Je courus     | Couru, e     |  |  |  |  |  |  |
| Cueillir<br>pfiüden.                     | Je cuellie<br>tu cueilles<br>il cueille             |                                                                 | Je cueillis   | Cueilli, e.  |  |  |  |  |  |  |

unregelmäßigen Verben Conjugationen.

DES VERBES IRRÉGULIERS.

ì

Formes dérivées (abgeleitete Formen) et Composés (Composita).

Es sinb ganz besonders die durch den Druck hervorgehobenen Formen zu lernen, alle anderen werden regelmäßig (nach D, S. 10) gebildet. Die Composita gehen wie das Simplex, wenn nicht eine Abweichung bemerkt ist.

#### PREMIÈRE CONJUGAISON.

Participe présent. Allant. Futur. J'Iral, tu iras etc. Conditionnel. J'irais etc. Imparfait. J'allais. Présent du subjonctif. Que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent. Imparfait du subjonctif. Que j'allasse. Impératif. Va (jebod vas-y, vas en chercher), allons, allez.

Part. prés. Envoyant. Futur. J'enverral, tu enverras etc. Cond. J'enverrais etc. Futur und Conditionnel find die einzigen unregel-

mäßigen Formen von envoyer.

verbe composé: Renvoyer wegschicken.

#### DEUXIÈME CONJUGAISON.

Part. prés. Acquérant. Futur. J'acquerrai. Cond. J'acquerrais. Imparf. J'acquérais. Prés. du subj. Que j'acquière, que tu acquières, qu'il acquière, que nous acquérions, que vous acquériez, qu'ils acquièrent. Imparf. du subj. Que j'acquisse.

Part. prés. Assaillant. Fut. J'assaillirai. Cond. J'assaillirais. Imparf. J'assaillais. Prés. du subj. Que j'assaille. Imparf. du subj.

Que j'assaillisse.

Part. prés. Bouillant. Fut. Je bouillirai. Cond. Je bouillirais. Imparf. Je bouillais. Prés. du subj. Que je bouille. Imparf. du subj. Que je bouillisse.

Part. prés. Courant. Fut. Je courral. Cond. Je courrais. Imp. Je courais. Prés. du subj. Que je coure. Imp. du subj. Que je courusse.

VERBES COMPOSÉS:

Accourir herbeieilen.
concourir mitwirken, sich bewerben.
discourir umflänblich sprechen.
encourir secourir (a) seine Zuslucht nehmen.
secourir (qn.) helsen.

Part. prés. Cueillant. Fut. Je cueillerai. Cond. Je cueillerais. Imparf. Je cueillais. Prés. du subj. Que je cueille. Imparf. du subj. Que je cueillisse.

verbes composés:

Acoueillir aufnehmen. recueillir fammeln, pfluden (fig.).

## Formes primitives (Stammformen).

| Présent<br>de l'infinitif.    | Présent de l'indicatif.                                 |                                                   | Passé défini. | Part. passé. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Dormir<br>fojlafen.           | Je dors<br>tu dors<br>il dort                           | nous dormons<br>vous dormez<br>ils dorment        | Je dormis     | Dormi.       |
| Faillir<br>fehlen, verfehlen. | (Je faux<br>tu faux<br>il faut                          | nous faillons<br>vous faillez<br>ils faillent)    | Je faillis    | Failli.      |
| Fuir<br>fliehen.              | Je fuis<br>tu fuis<br>il fuit                           | nous fuyons vous fuyez ils fuient                 | Je fuis       | Fui.         |
| Gésir<br>Iiegen.              | II gît                                                  | nous gisons<br>vous gisez<br>ils gisent           |               |              |
| Mentir<br>Ingen.              | Je mens<br>tu mens<br>il ment                           | nous <b>mentons</b><br>vous mentez<br>ils mentent | Je mentis.    | Menti.       |
| Mourir<br>fterben.            | Je meurs<br>tu meurs<br>il meurt                        | nous mourons vous mourez ils meurent              | Je mourus.    | Mort, e.     |
| Offrir<br>anbieten.<br>Ouir   | Présent nach der 1. Conjugat.<br>Fostre, tu offres etc. |                                                   | J'offris      | Offert, e.   |
| hören.<br>Ouvrir<br>öffnen.   | J'ouvre<br>tu ouvres<br>il ouvre                        | nous ouvrons vous ouvrez ils ouvrent              | J'ouvris      | Ouvert, e.   |
| Partir<br>abreisen.           | Je pars<br>tu pars<br>il part                           | nous partons<br>vous partez<br>ils partent        | Je partis     | Parti, e.    |
| So repentir<br>bereuen.       | tu te repens                                            | s n.n.repentons v.v.repentez ils se repentent     |               | Repenti, e.  |
| Saillir<br>hervorragen.       |                                                         | saille                                            | Il saillit    | Sailli.      |

#### Formes dérivées (abgeleitete Formen) et Composés (Composita).

Part. prés. Dormant. Futur. Je dormirai. Cond. Je dormirais. Imparf. Je dormais. Prés. du subj. Que je dorme. Imparf. du subj. Que je dormisse.

VEBBES COMPOSÉS:

S'endormir einschlafen. se rendormir wieder einschlafen.

Part. pres. Faillant. Faillir ift nur noch im Infinitif, im Passe defini und in den jusammengesetzen Zeiten gebrauchlich.

Part. prés. Fuyant. Futur. Je fuirai. Cond. Je fuirais. Imparf. Je fuyais. Prés. du subj. Que je fuie, que tu fuies, qu'il fuie, que nous fuyions, que vous fuyiez, qu'ils fuient.

VERBE COMPOSÉ: s'enfuir entfliehen.

Part. prés. Gisant. Imparf. Je gisais, tu gisais, il gisait, nous gisions, vous gisiez, ils gisaient. Sprich bas s fcharf (wie §), auch zwischen zwei Bocalen, mit Ausnahme bes Infinitif, wo s sanft (wie s) lautet.

Part prés. Mentant. Futur. Je mentirai. Cond. Je mentirais. Imparf. Je mentais. Prés. du subj. Que je mente. Imparf. du subj. Que je mentisse.

VERBE COMPOSÉ: démentir Lügen strafen.

Part. prés. Mourant. Futur. Je mourrai. Cond. Je mourrais. Imparf. Je mourais. Prés. du subj. Que je meure, que tu meures, qu'il meure, que nous mourions, que vous mouriez, qu'ils meurent. Imparf. du subj. Que je mourusse.

Part. prés. Offrant. Futur. J'offrirai. Cond. J'offrirais. Imparf. J'offrais. Prés. du subj. Que j'offre. Imp. du subj. Que j'offrisse.

Mur im Infinitif und Part. passé mit folgendem Infinitif gebräuchlich: J'ai our dire, j'ai our raconter.

Part. prés. Ouvrant. Fut. J'ouvrirai. Cond. J'ouvrirais. Imparf. J'ouvrais. Prés. du subj. Que j'ouvre. Imparf. du subj. Que j'ouvrisse.

VERBES COMPOSÉS:
Couvrir bebeden.
découvrir entbeden; aufbeden.
recouvrir wieder öffnen.
recouvrir wieder bebeden.

Part. prés. Partant. Fut. Je partirai. Cond. Je partirais. Imparf. Je partais. Prés. du subj. Que je parte. Imparf. du subj. Que je partisse.

VERBE composé: ropartir 1) wieder abreisen; 2) erwiedern. Aber répartir vertheilen geht regelmäßig nach der zweiten Conjugation.

Part. prés. Repentant. Futur. Je me repentirai. Cond. Je me repentirais. Imparf. Je me repentais. Prés. du subj. Que je me repente. Imparf. du subj. Que je me repentisse.

Part. prés. Saillant. Futur. Il saillera. Cond. Il saillerait. Saillir hervorsprudeln geht regelmäßig nach ber zweiten Conjugation.

Plætz, Franz. Schulgrammatik. 21. Aufl.

Formes primitives (Stammformen).

|                                | Formes                           | primitives (Stat                               | ampormen).                                                                    |              |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Présent<br>de l'infinitif      | Présen                           | t de l'indicatif.                              | Passé défini.                                                                 | Part. passé. |
| Sentir<br>fühlen<br>(riechen). | Je sens<br>tu sens<br>il sent    | nous sentons<br>vous sentez<br>ils sentent     | Je sentis                                                                     | Senti, e.    |
| Servir<br>dienen.              | Je sers<br>tu sers<br>il sert    | nous servers<br>vous servez<br>ils servent     | Je servis                                                                     | Servi, e.    |
| Sortir<br>ausgehen.            | Je sors<br>tu sors<br>il sort    | nous sortons<br>vous sortez<br>ils sortent     | Je sortis                                                                     | Sorti, e.    |
| Souffrir<br>Leiden.            | wie ouvri                        | r.                                             |                                                                               |              |
| Tenir<br>halten.               | Je tiens<br>tu tiens<br>il tient | nous tenens<br>vous tenez<br>ils tiennent.     | Je tins<br>(tu tins, il tint,<br>nous tînmes,<br>vous tîntes, ils<br>tinrent) | Tenu, e.     |
| Tressaillir<br>zittern.        | wie assail                       | ile.                                           | •                                                                             |              |
| Venir<br>fommen.               | Je viens<br>tu viens<br>il vient | nous venons vous venez ils viennent            | Je vine (tu vins, il vint, nous vinmes, vous vintes, ils vinrent)             | Venu, e.     |
| Vêtir<br>fleiden.              | Je vêts<br>tu vêts<br>il vêt     | nous <b>vôtons</b><br>vous vôtez<br>ils vôtent | Je vētis                                                                      | Vêtu, e.     |

#### Formes dérivées (abgeleitete Formen) et Composés (Composita).

Part. prés. Sentant. Futur. Je sentirai. Cond. Je sentirais. Imparf. Je sentais. Prés. du subj. Que je sente. Imparf. du subj. Que je sentisse.

VERBES COMPOSÉS:

Consentir einwilligen. ressentir lebhaft empfinden. pressentir borber empfinden, abnen.

Part. prés. Servant. Futur. Je servirai. Cond. Je servirais. Imparf. Je servais. Prés. du subj. Que je serve. Imparf. du subj. Que je servisse.

VERBE COMPOSE: desservir 1) einen fclechten Dieuft erweijen. 2) abbeden (ben Tijd).

Aber asservir unterjochen geht regelmäßig nach ber zweiten Conjugation.

Part. prés. Sortant. Futur. Je sortirai. Cond. Je sortirais. Imparf. Je sortais. Prés. du subj. Que je sorte. Imparf. du subj. Que je sortisse.

VERBE COMPOSE: ressortir wieder ausgehen.

Aber ressortir à unter einer Gerichtsbarteit fteben, geht regelmäßig nach ber zweiten Conjugation.

Part. prés. Tenant. Futur. Je tiendrai. Cond. Je tiendrais. Imparf. Je tenais. Pres. du subj. Que je tienne, que tu tiennes, qu'il tienne, que nous tenions, que vous teniez, qu'ils tiennent. Imparf. du subj. Que je tinsse.

VERBES COMPOSÉS: S'abstenir fich enthalten.

appartenir gehören. contenir enthalten, faffen. detonir gefangen halten, in Bewahr- soutenir 1) ftugen, aufrecht halten; entretenir unterhalten. [fam halten.

obtenir erlangen, erhalten. retenir 1) zurüchalten;

2) vorherbeftellen, belegen. 2) unterftütgen.

Part. prés. Venant. Futur. Je viendrai. Cond. Je viendrais. Imparf. Je venais. Prés. du subj. Que je vienne, que tu viennes, qu'il vienne, que nous venions, que vous veniez, qu'ils viennent. Imparf. du subj. Que je vinsse, que tu vinsses, qu'il vint etc.

VERBES COMPOSÉS:

Convenir (de) zugeben, (à) paffen. disconvenir (de) läugnen. devenir werben. intervenir bazwijchen treten. parvenir gelangen. provenir bertommen, berrühren.

2) benachrichtigen. revenir zurüdfommen. se souvenir (de) fich erinnern. subvenir (à) helfen, forgen. survenir unerwartet fommen.

prévenir (qn.) 1) zuvorfommen;

Part. prés. Vêtant. Futur. Je vêtirai. Cond. Je vétirais. Imparf. Je vêtais. Prés. du subj. Que je vête. Imparf. du subj. Que je vêtisse. VERBE COMPOSÉ: revêtir befleiben (besonders bilblich).

## Formenlehre. I. Berb.

## Formes primitives (Stammfermen).

| Present<br>de l'infinitif.                   | Présent de l'indicatif.                     |                                                  | Passé défini  | Part. passé.        |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------------|
|                                              | TROISI                                      | ÈME CONJUG                                       | AISON.        |                     |
| S'asseoir<br>fich fetjen.                    | Je m'assieds<br>tu t'assieds<br>il s'assied | n.n.asseyons<br>v.v.asseyez<br>ils s'asseyent    | Je m'assis    | Assis, e.           |
| Déchoir<br>verfallen.                        | Je déchois<br>tu déchois<br>il déchoit      | n. déchoyons<br>v. déchoyez<br>ils déchoient     | Je déchus     | Déchu, e.           |
| Échoir<br>aufallen.                          | Il échoit                                   |                                                  | J'échus       | Échu, e.            |
| Falloir<br>müffen.                           | Il <b>faut</b><br>es ift nöthig, man muß.   |                                                  | Il fallut     | Fellu.              |
| Mouvoir bewegen.                             | Je meus<br>tu meus<br>il meut               | nous mouvons<br>vous mouvez<br>ils meuvent       | Je mus        | Mû, mue.            |
| Pleuvoir<br>regnen.                          | Il plout es regnet                          |                                                  | Il plut       | Plu.                |
| Pourvoir jorgen.                             | Je pourvois<br>tu pourvois<br>il pourvoit   | n. pourvoyons<br>v. pourvoyez<br>ils pourvoient  | Je pourvus    | Pourvu, e.          |
| Pouvoir<br>fönnen.                           | Je peux<br>(je puis)<br>tu peux<br>il peut  | nous pouvons vous pouvez ils peuvent             | Je <b>pus</b> | Pu.                 |
| Savoir wiffen (fonnen).                      | Je <b>sais</b><br>tu sais<br>il sait        | nous savons<br>vous savez<br>ils savent          | Je sus        | Su, e.              |
| (Seoir) liegen,                              | Il sied                                     |                                                  | fehlt         | Sis, sise, gelegen. |
| Surseoir<br>aufschieben.                     | Je sursois<br>tu sursois<br>il sursoit      | nous sursoyons<br>vous sursoyez<br>ils sursolent | Je sursis     | Sursis.             |
| Valoir tangen,<br>werth fein,<br>einbringen. | Je vaux<br>tu vaux<br>il vaut               | nous valons<br>vous valez<br>ils valent          | Je valus      | Valu, e.            |

#### Formes dérivées (abgeleitete Formen) et Composés (Composita).

#### TROISIÈME CONJUGAISON.

Part. prés. S'asseyant. Futur. Je m'assiéral. Cond. Je m'assiérais. Imparf. Je m'asseyais. Prés. du subj. Que je m'asseye, que tu t'asseyes, qu'il s'asseye, que nous nous asseyions, que vous vous asseyiez, qu'ils s'asseyent. Imparf. du subj. Que je m'assisse.

Futur. Je décherrai. Cond. Je décherrais. Imparfait. Je déchoyais. Prés. du subj. Que je déchoie. Imparfait du subj. Que je déchusse.

Part. prés. Échéant. Futur. J'écherrais. Cond. J'écherrais.

Futur. Il faudra. Cond. Il faudrait. Imparf. Il fallait. Prés. du subj. Qu'il faille. Imparf. du subj. Qu'il fallût.

Part. prés. Mouvant. Fut. Je mouvrai. Cond. Je mouvrais. Imparf. Je mouvais. Prés. du subj. Que je meuve etc., que nous mouvions, que vous mouviez, qu'ils meuvent. Imp. du subj. Que je musse. Émouvoir bewegen (bilblid) und promouvoir beförbern, haben im Par-

ticipe passé, aud im Masculin, feinen Circonflexe, ému, promu.

Part. prés. Pleuvant. Fut. Il pleuvra. Cond. Il pleuvrait. Imp.
Il pleuvait. Prés. du subj. Qu'il pleuve. Imp. du subj. Qu'il plût.

Part. prés. Pourvoyant. Futur. Je pourvoirai. Cond. Je pourvoirais. Imparf. Je pourvoyais. Prés. du subj. Que je pourvoie etc., que nous pourvoyions, que vous pourvoyiez, qu'ils pourvoient. Imparf. du subj. Que je pourvusse.

Part. prés. Pouvant. Futur. Je pourrai. Cond. Je pourrais. Imparfait. Je pouvais. Prés. du subj. Que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'ils puissent. Imparf. du subj. Que je pusse.

Part. prés. Sachant. Futur. Je saural. Cond. Je saurais. Imparfait. Je savais. Prés. du subj. Que je sache. Imparf. du subj. Que je susse. Impératif. Sache, sachons, sachez.

Futur. Il siéra. Cond. Il siérait. Part. passé. Sis, sise gesegen (im Gerichtsfiil).

Part. prés. Sursoyant. Futur. Je surseoirai. Cond. Je surseoirais. Imparfait. Je sursoyais. Prés. du subj. Que je sursoie. Imparf. du subj. Que je sursisse.

Part. prés. Valant. Futur. Je vaudrai. Cond. Je vaudrais. Imparf. Je valais. Prés. du subj. Que je vaille etc., que nous valions, que vous valiez, qu'ils vaillent. Imparf. du subj. Que je valusse. Équivaloir gleichtommen wie valoir; prévaloir vorwiegen ist im Prés. du subj. regesmäßig (que je prévale), soust wie valoir.

# Formenlehre. I. Berb.

Formes primitives (Stammfermen).

| Présent<br>de l'infinitif.                                          | Présent                            | de l'indicatif.                            | Passé défini. | Part. passé.        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------|
| Voir<br>sehen.                                                      | Je vois<br>tu vois<br>il voit      | nous voyons<br>vous voyez<br>ils voient    | Je <b>vis</b> | Vu, e.              |
| Vouloir<br>wollen.                                                  | Je veux<br>tu veux<br>il veut      | nous voulons<br>vous voulez<br>ils veulent | Je voulus     | Vouls, e.           |
|                                                                     | QUATE                              | RIÈME CONJUG                               | AISON.        | <u> </u>            |
| Absoudre freifprechen.                                              | J'absous<br>tu absous<br>il absout | nous absolvens vous absolvez ils absolvent | fehit         | Absous,<br>absoute. |
| Astreindre<br>verpflichten,<br>anhalten.<br>Atteindre<br>erreichen. |                                    | v. astreignez<br>ils astreignent           | J'astreignis  | Astroint,e.         |
| Battre                                                              | Je bats<br>tu bats<br>il bat       | nous battons<br>vous battez<br>ils battent | Je battis     | Battu, e.           |
| Boire<br>trinien.                                                   | Je bols<br>tu bois<br>il boit      | nous buvons vous buvez ils bolvent         | Je bus        | Bu, e.              |
| Braire<br>wie ber Efel                                              | Il brait                           | ils <b>braient</b>                         | fehlt         | fehlt.              |
| Bruire<br>raniden.<br>Ceindre                                       | wie astroin                        | l bruit<br>ndr <del>e</del> .              | fehit         | fehlt.              |
| umgürten.<br>Çlore<br>zuschließen.                                  | Je clos<br>tu clos<br>il clôt      | Pluriel<br>fehlt.                          | fehit         | Clos, e.            |
| Conclure<br>ichließen<br>(figürlich).                               | Je conclus<br>tu conclus           | nous concluons vous concluez ils concluent | Je conclus    | Conolu, e.          |

: 1

#### Formes dérivées (abgeleitete Formen) et Composés (Composita).

Part. prés. Voyant. Futur. Je verral. Cond. Je verrais. Imparf. Je voyais. Prés. du subj. Que je voie etc., que nous voyions, que vous voyiez, qu'ils voient. Imparf. du subj. Que je visse.

VERBES COMPOSÉS DON VOIE:

Entrevole burchbliden, muthmaßen; revole wiedersehen. Prévole vorhersehen hat im Futur: je prévoleal, sonft wie voir.

Part. prés. Voulant. Futur. Je voudral. Cond. Je voudrais. Imparf. Je voulais. Prés. du subj. Que je veuille etc., que nous voulions, que vous vouliez, qu'ils veuillent. Imparf. du subj. Que je voulusse.

Impératif. Voullez haben Sie bie Bitte.

#### QUATRIÈME CONJUGAISON.

Part. prés. Absolvant. Futur. J'absoudrai. Cond. J'absoudrais. Imparfait. J'absolvais. Prés. du subj. Que j'absolve.

Part. prés. Astreignant. Fut. J'astreindrai. Cond. J'astreindrais. Imparfait. J'astreignais. Prés. du subj. Que j'astreigne. Imparf. du subj. Que j'astreignisse.

Part. prés. Battant. Fut. Je battrai. Cond. Je battrais. Imparf. Je battais. Prés. du subj. Que je batte. Imp. du subj. Que je battisse.

VERBES COMPOSÉS:

Abattre nieberschlagen. débattre bestreiten.

- 15 Company of the London

combattre befämpfen.
rabattre ablaffen.

se débattre fic firauben, sappein.

Part. prés. Buvant. Futur. Je boirai. Cond. Je boirais. Imparf.

Je buvais. Prés. du subj. Que je boive etc., que nous buvions, que vous buviez, qu'ils boivent. Imparf. du subj. Que je busse.

Futur. Il braira, ils brairont. Cond. Il brairait, ils brairaient.

Part. pres. Bruyant. Imparfait. Il bruyait, ils bruyaient. Die fibrigen Zeiten fehlen.

Futur. Je clorai. Cond. Je clorais. Außerbem nur noch in ben zusammengesetzen Beiten gebrauchlich.

Part. prés. Concluant (folgerect). Futur. Je conclurai. Cond. Je conclurais. Imparf. Je concluais. Prés. du subj. Que je conclue etc., que nous concluions, que vous concluiez, qu'ils concluent. Imparf. du subj. Que je conclusse.

# Formenlehre. I. Berb.

# Formes primitives (Stammfermen).

| Présent<br>de l'infinitif                         | Présent                                 | de l'indicatif.                                           | Passé défini.      | Part. passé.  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Conduire<br>führen.                               | Je conduis<br>tu conduis<br>il conduit  | n. conduisons<br>v. conduisez<br>ils conduisent           | Je conduisi        | S Conduit, e. |
| Confire                                           | Je confis<br>tu confis<br>il confit     | nous confisons vous confisez ils confisent                | Je <b>confis</b>   | Confit, e.    |
| Connaître<br>tennen.                              | Je connais<br>tu connais<br>il connaît  | n. <b>connaissons</b><br>v. connaissez<br>ils connaissent | Je <b>connus</b>   | Connu, e.     |
| Construire<br>erbauen.<br>Coudre<br>näßen.        | wie conduir  Je couds tu couds il coud  | nous cousons vous cousez ils cousent                      | Je cousis          | Cousu, e.     |
| Craindre<br>fürchten.                             | Je crains<br>tu crains<br>il craint     | nous oraignons<br>vous craignez<br>ils craignent          | Je <b>craignis</b> | Craint, e.    |
| Croire glauben.                                   | Je crois<br>tu crois<br>il croit        | nous croyons<br>vous croyez<br>ils croient                | Je <b>crus</b>     | Cru, e.       |
| Croître<br>wachsen.                               | Je <b>croîs</b><br>tu croîs<br>il croît | nous <b>croissons</b><br>vous croissez<br>ils croissent   | Je c <b>rûs</b>    | Crû, e.       |
| Cuire<br>fochen, bacten.<br>Détruire<br>zerflören | wie conduli                             |                                                           | '                  |               |

#### Formes dérivées (abgeleitete Formen) et Composés (Composita).

Part. prés. Conduisant. Fut. Je conduirai. Cond. Je conduirais. Imparf. Je conduisais. Prés. du subj. Que je conduise. Imparf. du subj. Que je conduisisse.

#### VERBE COMPOSÉ:

reconduire wieder zurückführen, zurückbegleiten (aus Höflichkeit). Ebenso wie conduire gehen die übrigen Composés von dem ungebräuchelichen Simpler duire (duoere):

introduire einführen. réduire zurfichringen, zwingen.
produire hervorbringen. séduire verführen.
reproduire wieber hervorbringen. traduire übersetzen.

Part. prés. Confisant. Futur. Je confirai. Cond. Je confirais. Imparf. Je confisais. Prés. du subj. Que je confise. Imparfait du subj. Que je confise.

Part. prés. Connaissant. Fut. Je connaîtrai. Cond. Je connaîtrais. Imparf. Je connaissais. Prés. du subj. Que je connaisse. Imparf. du subj. Que je connusse. Der Circonflexe steht auf dem i in assen Formen, in welchen auf dasselbe unmittelbar ein t folgt.

Méconnaître verfennen.

reconnaître 1) wiebererfennen; 2) erfennen, anerfennen. VERBE COMPOSÉ: reconstruire wieber erbauen.

Part. prés. Cousant. Fut. Je coudrai. Cond. Je coudrais. Imp. Je cousais. Prés. du subj. Que je couse. Imp. du subj. Que je cousisse.

VERBES COMPOSÉS:

Découdre auftrennen.

recoudre wieber gunähen.

Part. prés. Craignant. Fut. Je craindrai. Cond. Je craindrais. Imparf. Je craignais. Prés. du subj. Que je craigne. Imparf. du subj. Que je craignisse.

Part. prés. Croyant. Futur. Je croirai. Cond. Je croirais. Imparf. Je croyais. Prés. du subj. Que je croie etc., que nous croyions, que vous croyiez, qu'ils croient. Imparf. du subj. Que je crusse. Das Composé acoroire ist nur im Infinitif in der Berbindung mit faise gebräuchsich. Faire accroire glanden machen.

Part. prés. Croissant. Fut. Je croîtrai. Cond. Je croîtrais. Imp. Je croissais. Prés. du subj. Que je croisse. Imp. du subj. Que je crosse.

#### Die VERBES COMPOSÉS von CROTTRE

haben im Defini und Participe passe teinen Circonflexe:

Accroître 1) junehmen. décroître abnehmen.

2) pergrößern, permehren, recroftre wieber machfen.

# Formenlehre. I. Berb.

# Formes primitives (Stammformen).

| Présent<br>de l'infinitif.                          | Présent                                        | de l'indicatif.                                          | Passé défini.    | Part. passé. |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Dire<br>fagen.                                      | Je dis<br>tu dis<br>il dit                     | nous disons<br>vous dites<br>ils disent                  | Je die           | Dit, e.      |
| Dissoudre                                           | wie absoud                                     | ire.                                                     |                  |              |
| Éclore                                              | Il éclôt                                       | ils éclosent                                             | fehlt            | Éclos, e.    |
| aufblühen. Écrire fchreiben. Enfreindre             | J'écris<br>tu écris<br>il écrit<br>wie astroin | Perfonen fehlen. nous écrivons vous écrivez ils écrivent | Jécrivis         | Éorit, ●.    |
| übertreten.                                         |                                                |                                                          |                  |              |
| Éteindre<br>auslöschen.                             | wie astrein                                    | dre.                                                     |                  |              |
| Faire<br>machen, thun.                              | Je fals<br>tu fais<br>il fait                  | nous faisons<br>vous faites<br>ils font                  | Je fie           | Fait, e.     |
| Feindre<br>erdichten,<br>vorgeben,<br>fich ftellen. | wie astreir                                    | idre.                                                    |                  |              |
| Frire<br>baden, braten.                             | Je fris<br>tu fris<br>il frit                  | Pluriel<br>fehlt                                         | fehit            | Frit, e.     |
| Instruire<br>unterrichten.                          | wie condui                                     | re.                                                      |                  |              |
| Lre<br>1jen.                                        | Je lis<br>tu lis<br>il lit                     | nous lisons<br>vous lisez<br>ils lisent                  | Je ius           | Lu, e.       |
| Luire<br>Leuchten.                                  | Je luis<br>tu luis<br>il luit.                 | nous luisons<br>vous luisez<br>ils luisent               | fehit            | Lul.         |
| Maudire<br>verwünschen.                             | Je maudis<br>tu maudis<br>il maudit            | n. maudissons<br>v. maudissez<br>ils maudissent          | Je <b>maudis</b> | Maudit, e.   |

#### Formes dérivées (abgeleitete Formen) et Composés (Composita).

Part. prés. Disant. Futur. Je dirai. Cond. Je dirais. Imparf. Je disais. Prés. du subj. Que je disse. Imparf. du subj. Que je disse. VERBES COMPOSÉS:

Controdire (qn.) widersprechen.
dédire (qn. de q. ch.) verlängnen.
se dédire (de) widerrusen.
interdire untersagen.

médire (de) üble Nachrebe führen.
prédire vorhersagen.
redire wieder sagen.

Dire und redire haben im Présent vous dites und vous redites, alle andern Composés haben in dieser Form — disez; joust wie dire.

Part. prés. fehlt. Futur. Il éclora. Cond. Il éclorait. Prés. du subj. Qu'il éclose, qu'ils éclosent.

Part. prés. Écrivant. Fut. J'écrirai. Cond. J'écrirais. Imparf. J'écrivais. Prés. du subj. Que j'écrive. Imparf. du subj. Que j'écrivisse. VERBES COMPOSÉS:

Décrire beschreiben. sous inscrire einschreiben. prescrire vorschreiben, beschsten. proscrire ächten. trat

souscrire (a) 1) unterschreiben (eine Bedingung).
2) subscriberen auf.
trauscrire abschreiben.

Part. prés. Faisant ([pr. al wie e muet, eben[o in ber ersten Person Plur. des Prés.). Fut. Je foral. Cond. Je forais. Imparf. Je faisais ([p. fesais). Prés. du subj. Que je fasse etc. Imp. du subj. Que je fisse.

VERBES COMPOSÉS:

Contrefaire (qn.) 1) nachmachen; re 2) nachbrucken. defaire vernichten, schlagen (une since).

refaire wieder machen, noch einmal machen.

satisfaire (a) genugthun. surfaire übertheuern.

Part. prés. fehít. Futur. Je frirai. Conditionnel. Je frirais. Impératif. Fris.

Part. prés. Lisant. Futur. Je lirai. Cond. Je lirais. Imparf. Je lisais. Prés. du subj. Que je lise. Imparf. du subj. Que je lusse.

VERBES COMPOSÉS:

Relire wieder lesen. élire erwählen. réélire wieder erwählen.

Part. prés. Luisant. Futur. Je luirai. Cond. Je luirais. Imparfait. Je luisais. Prés. du subj. Que je luise.

Part. prés. Maudissant. Futur. Je maudirai. Cond. Je maudirais. Imparfait. Je maudissais. Prés. du subj. Que je maudisse (qu'il maudisse). Imparf. du subj. Que je maudisse (qu'il maudit).

# Formenlehre. I. Berb.

# Formes primitives (Stammformen).

| Présent<br>de l'infinitif.          | Présent                              | de l'indicatif.                                      | Passé défini.                                       | Part. passé. |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| Mottre<br>feten, legen,<br>ftellen. | Je mets<br>tu mets<br>il met         | nous mettons<br>vous mettez<br>ils mettent           | Je mis                                              | Mis, e.      |
| Moudre<br>mahlen.                   | Je mouds<br>tu mouds<br>il moud      | nous moulons<br>vous moulez<br>ils moulent           | Je moulus                                           | Moulu, e.    |
| Naitre<br>geboren wer-<br>ben.      | Je <b>nais</b><br>tu nais<br>il naît | nous naissens<br>vous naissez<br>ils naissent        | Je naquie<br>(nicht mit<br>einem o zu<br>fchreiben) | Né, e.       |
| <b>Nuire</b><br>Schaben.            | Je nuis<br>tu nuis<br>il nuit        | nous nuisons<br>vous nuisez<br>ils nuisent           | Je nuisis                                           | Nui.         |
| Paître<br>weiben.                   | Je pais<br>tu pais<br>il paît        | nous paissons<br>vous paissez<br>ils paissent        | fehit                                               | fehlt.       |
| Paraître<br>Icheinen.               | wie cennaî                           | tre.                                                 |                                                     |              |
| Peindre<br>malen.                   | wie <b>craind</b>                    | re.                                                  |                                                     |              |
| Plaire<br>gefallen.                 | Je piais<br>tu plais<br>il piaît     | neus <b>plaisons</b><br>vous plaisez<br>ils plaisent | Je plus                                             | Piu.         |
| Prendre<br>nehmen.                  | Je prends<br>tu prends<br>il prend   | nous prenons<br>vous prenez<br>ils prennent          | Je pris                                             | Pris, e.     |
|                                     |                                      |                                                      |                                                     |              |

#### Formes dérivées (abgeleitete Aprmen) et Composés (Composita).

Part. prés. Mettant. Fut. Je mettrai. Cond. Je mettrais. Imp. Je mettais. Prés. du subj. Que je mette. Imp. du subj. Que je misse.

VERBES COMPOSÉS:

Admettre aulaffen. commettre begeben.

compromettre blosftellen, bem Ge- remettre auftellen, übergeben. rebe ausseten.

omettre auslaffen.

permettre erlauben. promettre periprechen. soumettre unterwerfen. transmettre überliefern.

Part. prés. Moulant. Fut. Je moudrai. Cond. Je moudrais. Imp. Je moulais. Prés. du subj. Que je moule. Imp. du subj. Que je moulusse. VERBES COMPOSÉS:

Remoudre wieber mablen. emoudre ichleifen. remoudre wieber ichleifen.

Part. prés. Naissant, Futur. Je naîtrai. Cond. Je naîtrais. Imp. Je naissais. Prés. du subj. Que je naisse. Imp. du subj. Que je naquisse.

Das Verbe composé renattre wieder geboren merben, wieber entfteben, hat weber ein Passé defini noch ein Participe passé, fonft geht es wie bas Simpler.

Part. prés. Nuisant. Futur. Je nuirai. Cond. Je nuirais. Imparfait. Je nuisais. Prés. du subj. Que je nuise. Imparfait du subj. Que je nuisisse.

Part. prés. Paissant. Futur. Je paîtrai. Cond. Je paîtrais. Imporf. Je paissais. Prés. du subj. Que je paisse.

Das Verbe composé repaître füttern, abspeisen hat im Passé défini je repus, im Participe passé repu (vollgestopft).

VERBES COMPOSÉS:

Apparattre ericheinen (von Geiftern). disparattre verichwinden. comparattre ericheinen (vor Gericht). reparaître wieberericheinen.

VERBES COMPOSÉS:

Dépeindre schisbern.

repeindre wieber malen.

Part. prés. Plaisant. Fut. Je plairai. Cond. Je plairais. Imparf. Je plaisais. Prés. du subj. Que je plaise. Imp. du subj. Que je plusse.

VERBES COMPOSÉS:

Complaire gefallen.

déplaire miffallen.

Part. prés. Prenant. Futur. Je prendrai. Cond. Je prendrais. Imp. Je prenais. Prés. du subj. Que je prenne etc., que nous prenions, que vous preniez, qu'ils prennent. Imp. du subj. Que je prisse. VERBES COMPOSÉS:

Apprendre 1) lernen, vernehmen:

2) lehren, melben.

comprendre 1) umfaffen; 2) verfteben.

désapprendre verlernen.

entreprendre unternehmen. se méprendre fich irren.

reprendre 1) wiebernehmen;

2) tabeln, verbeffern.

1

surprendre überraschen.

# Formenlehre. I. Berb.

# Formes, primitives (Stammformen).

| Présent D'and la 11 21 114             |                                            |                                                         |                    |              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| de l'infinitif                         | Présent                                    | de l'indicatif.                                         | Passé défini.      | Part. passé. |
| Résoudre<br>beschließen<br>(auflösen). | Je <b>résous</b><br>tu résous<br>il résout | nous <b>résolvons</b><br>vous résolvez<br>ils résolvent | Je <b>résolus</b>  | Résolu, e.   |
| Restreindre<br>beschränken<br>auf.     | wie <b>astrein</b>                         | idre.                                                   |                    |              |
| Rire<br>Lachen.                        | Je <b>ris</b><br>tu ris<br>il rit          | nous <b>rions</b><br>vous riez<br>ils rient             | Je <b>rie</b>      | Ri.          |
| Rompre<br>brechen.                     | Je romps<br>tu romps<br>il rompt           | nous rompons<br>vous rompez<br>ils rompent              | Je rompis          | Rompu, e.    |
| Suffire<br>genügen.                    | Je suffis<br>tu suffis<br>il suffit        | nous suffisons<br>vous suffisez<br>ils suffisent        | Je suffis          | Suffi.       |
| Sulvre<br>folgen.                      | Je <b>suis</b><br>tu suis<br>il suit       | nous suivons<br>vous suivez<br>ils suivent              | Je suivis          | Sulvi, e.    |
| Taire<br>verschweigen.                 | Je <b>tals</b><br>tu tais<br>il tait       | nous <b>taisons</b><br>vous taisez<br>ils taisent       | Je <b>tus</b>      | Tu, e.       |
| Teindre<br>färben.                     | wie astreir                                | idre.                                                   |                    |              |
| Traire<br>melfen.                      | Je <b>trals</b><br>tu trais<br>il trait    | nous trayons<br>vous trayez<br>ils traient              | fehit              | Trait, e.    |
| Vaincre<br>ftegen.                     | Je vaincs<br>tu vaincs<br>il vainc         | nous vainquons<br>vous vainquez<br>ils vainquent        | Je <b>valnquis</b> | Vaincu, e.   |
| Vivre<br>Leben.                        | Je vis<br>tu vis<br>il vit                 | nous vivons vous vivez ils vivent                       | Je <b>vécus</b>    | Véou.        |

#### Formes dérivées (abgeleitete Formen) et Composés (Composita).

Part. prés. Résolvant. Futur. Je résoudrai. Cond. Je résoudrais. Imparf. Je résolvais. Prés. du subj. Que je résolve. Imparf. du subj. Que je résolvese. — Das Part. passé: résous statt résolu in bem Sinne: ausgesöft, ohne Féminin.

Part. prés. Riant. Futur. Je rirai. Cond. Je rirais. Imparfait. Je riais. Prés. du subj. Que je rie etc., que nous riions, que vous riiez, qu'ils rient. Imparf. du subj. Que je risse.

VERBE COMPOSÉ: sourire lädeln.

Part. prés. Rompant. Futur. Je romprai. Cond. Je romprais. Imparf. Je rompais. Prés. du subj. Que je rompe. Imparf. du subj. Que je rompisse.

VERBE COMPOSÉ: corrompre verberben, beftechen.

Part. prés. Suffisant, Futur. Je suffirai. Cond. Je suffirais Imparf. Je suffisais. Prés. du subj. Que je suffise. Imp. du subj. nur qu'il suffit gebraugisis.

Part. prés. Suivant. Futur. Je suivrai. Cond. Je suivrais. Imp. Je suivais. Prés. du subj. Que je suive. Imp. du subj. Que je suivisse. VERBE COMPOSÉ: poursuivre verfolgen.

Purt. prés. Taisant. Futur. Je tairai. Cond. Je tairais. Imparf. Je taisais. Prés. du subj. Que je taise. Imp. du subj. Que je tusse. Se taire schweigen.

VERBE COMPOSÉ von TEINDRE: déteindre die Farbe abnehmen; abfärben.

Part. prés. Trayant. Futur. Je trairai. Cond. Je trairais. Imparfait. Je trayais. Prés. du subj. Que je traie etc., que nous trayions, que vous trayiez, qu'ils traient. Imparf. du subj. fchit.

VERBES COMPOSÉS:

Distraire zerstreuen. extraire ausziehen. soustraire entziehen.

Part. prés. Vainquant. Futur. Je vaincrai. Cond. Je vaincrais. Imparf. Je vainquais. Prés. du subj. Que je vainque. Imparfait du subj. Que je vainquisse.

VERBE COMPOSÉ: convainere überzeugen.

Part. prés. Vivant. Futur. Je vivrai. Cond. Je vivrais. Imparf. Je vivais. Prés. du subj. Que je vive. Imp. du subj. Que je vécusse. VERBES COMPOSÉS:

Revivre wieder aufleben, neu entstehen. Survivre überleben.

#### Gebrauch der Aulfsverben avoir und être.

1. Alle transitiven Berben (Verbes transitifs) werden im Actif mit avoir, im Passif mit être conjugirt:

2. Unter ben intransitiven Berben (Verbes neutres) merben nur folgende ftete mit être conjugirt:

Aller gehen, reifen.

venir fommen. und feine Composés:

> devenir merben. intervenir bazwifchentreten. parvenir gelangen.

survenir basufommen. revenir aurüdfommen.

retourner aurückebren.

arriver antommen. partir pour abreifen nad.

entrer eintreten.

sortir herausgehen, ausgehen.

mourir } sterben. décéder l

naîtro geboren merden.

tomber fallen.

éclore austommen, aufblüben.

Also Je suis allé, je suis venu, je suis parti u. s. w.

3. Sobalb eines diefer intransitiven Berben eine transitive Bebeutung erhalt, wird es natürlich mit avoir conjugirt. Alfo: Il a sorti le cheval de l'écurie er hat bas Bferd aus bem Stall gezogen. On a retourné l'habit man hat den Rod gewendet.

4. Bon den Verbes composés von venir werden contrevenir à q. ch. anwiberhandeln und subvenir à belfen, unterfliten, forgen immer mit avoir conjugirt. Aber:

Convenir de q. ch. übereintommen mit être. Convenir a anfteben, genehm fein mit avoir.

5. Bei allen andern oben nicht angeführten intransitiven Berben überwiegt ber Gebrauch von avoir. Befonders gebraucht man fets mit avoir, abweichend bom Dentichen:

Courir faufen. marcher maridiren.

voyager reifent (in einem Lanbe). sucoomber unterliegen, erliegen.

errer umherirren.

ceder weichen. succeder folgen (von ber Beit). fuir fliehen.

reculer gurudweichen.

sauter fpringen.

voler fliegen. nager ichwimmen.

assister gegenwärtig fein. éclater ausbrechen.

perir umfommen, untergeben.

réussir gelingen. paraître ericheinen.

rougir errothen.

6. Die Berben, welche im Frangofifchen transitiv, im Dentschen intransitiv find, werben natürlich mit avoir conjugirt: Je l'ai rencontré ich bin ibm begegnet. Tu les as suivis du bift ihnen gefolgt.

7. Ginige intransitive Berben merden mit avoir und être conjugirt; mit avoir, wenn man bie Sanblung, mit etre, wenn man bas Refultat ber Sanblung, ben Buftand im Auge hat.

Vous avez grandi en peu de temps Vous êtes bien grandi Sie find Gie find in furger Beit groß gemorben. groß.

febr gewachsen, Gie find jett febr

gegangen.

Auß ift um Mitternacht über feine Ufer getreten.

Die gebranchlichften biefer Berben find: Accourir berbeieilen. disparaître verschwinden. changer verandern. coucher liegen, ichlafen. croître machien. décroître abnehmen. dechoir abfallen, verfallen. deborder übertreten. dégénérer entarten.

La loi a passé das Gesets ift burch- Cette mode est passée diese Mode ift vorbei. La rivière a débordé à minuit ber Maintenant la rivière est débordée gegenwärtig ift ber Alug außer feinen Ufern.

monter herauffteigen, hinauffteigen, apparaître ericeinen (von Beiftern). descendre berabfteigen, hinabfteigen. passer vorübergeben. échapper entwischen. échouer fcheitern. embellir iconer werben. empirer ichlimmer werben. grandir größer merben. rajeunir junger werben. vieillir altern, alt werben.

8. In einer transitiven Bedeutung werben auch diese Berben fets mit avoir conjugirt; 3. 3. On a descendu des voyageurs man hat Baffagiere abgefest. J'ai remonté ma montre ich habe meine Uhr anfgezogen.

9. Man conjugirt: Rester, demeurer bleiben mit être. Aber: Rester, demeurer wohnen mit avoir.

Ce mot m'a echappe beigt: biefes Bort ift mir entgangen (ich habe es nicht gebort).

Ce mot m'est echappe beißt: biefes Bort ift mir entschlüpft (ich habe es in der Uebereilung gefagt).

10. Reflerine Berben (Verbes pronominaux), mit être zu conjugiren: Je me suis défendu ich habe nous nous sommes défendus wir mich vertheibigt. haben uns vertheidigt. vous vous êtes défendus. tu t'es défendu. il s'est défendu. ils se sont défendus. elle s'est défendue. elles se sont défendues.

Infinitif passé. S'être defendu fich vertheibigt haben. Plus-que-parf. Je m'étals défendu ich hatte mich vertheibigt.
Passé anter. Je me fus defendu ich hatte mich vertheibigt. Passé antér. Je me serai defendu ich werbe mich vertheibigt haben. Futur passé. Défends-toi, défendons-nous, défendez-vous. Impératif.

11. Verbes pronominaux, welche im Deutschen nicht gurudbegug-

lich find: S'en aller weggeben. se promener fpagieren gehen. s'échapper entwischen. s'enfuir entfliehen. s'envoler megfliegen. s'écouler verfliegen. se passer gefchehen, vergeben.

se noyer ertrinten. se mourir im Sterben liegen. s'éteindre ausfterben, erloiden. se trouver mal ohnmäntig werden. s'evanouir ohnmachtig merben, vergeben, beridwinden.

se passer de nicht gebrauchen, ent- so faner se mettre à anfangen. [behren. so fletrir berblühen, welten.

Se baigner baben.

se taire schweigen.

se fler à trauen.

se défier de

se méfier de

se confesser beichten.

se repentir de bereuen.

s'apercevoir de merten.

s'attendre à ermarten.

mißtrauen.

ahnen.

se douter de vermuthen, fich benten,

Se tenir debout flehen. se lever auffteben. se coucher gu Bette geben. s'endormir einichlafen. s'éveiller aufwachen. se réveille

Se moquer de spotten. se rire de

s'écrier ausrufen.

12. Berben, die im Deutschen gurudbezüglich, im Frangofischen aber nicht Verbes pronominaux find und alle mit avoir conjugirt werden: Sejourner fic aufhalten. convenir fic ichiden. empirer fid verichlimmern. augmenter fin bermehren. diminuer fich verminbern. briguer quelque chose fid um etwas bewerben. rajeunir fich verjungen.

embellir fich verfconern." changer fic veranbern. craindre qn. fich fürchten bor. refuser de fic weigern.

avoir honte de fic fcamen. \* Doch fagt man auch s'embellir (namentlich von Stabten).

serpenter fiá jájlängeln. prendre la liberté fic bie Freiheit

nehmen.

#### H. Unpersonliche Verben.

1. Unperfonliche Berben (Verbes impersonnels) find Berben, welche nur in ber britten Berfon bes Singular mit bem grammatifden Gubject "es" (il) vortommen, die also weder eine bestimmte Person, noch eine bestimmte Sache jum Subject haben, 3. B. Il y a es giebt, il paraît, il semble es scheint, il pleut es regnet, il neige es schneit, il fait du soleil es ift Connenichein, il faut es ift nothig, man muß u. f. m.

2. Die frangofische Sprache hat weniger unpersonliche Berben als bie bentiche. Berben, welche im Deutschen unperfonlich, im Frangofifden perfonlich find:

J'ai chaud es ift mir warm. j'ai froid es friert mich. j'ai faim es hungert mich. j'ai soif es burftet mich. j'ai sommeil es fchlafert mich. 'ai mal au cour es ift mir fibel. je deviens es wirb aus mir. je manque de t\$ fchit mir an. je m'étonne (de) es wundert mich. je me réjouls (de) es freut mich.

je réussis (à) es gelingt mir. j'échoue es migglüct mir. je m'avise (de) es faut mir ein. je me repens (de) es reut mich. je suls fâché (de) es thut mir leid, ich bin bofe. j'ai pitié (de) es jammert mich. je suis bien aise (de) es ift mir licb.

Mijo: tu réussis es gelingt dir, il réussit es gelingt ihm, nous réussissons es gelingt uns, vous réussissez es gelingt end, ils réussissent es gelingt ibnen.

Es ift mir gelungen ihn au finden: j'ai réussi à le trouver. Ws ift euch mifigliidt: vous avez échoué.

# ARTICLE, Geschlechtswort.

1. ARTICLE DEFINI. (Bestimmter Artifel.) Singulier le. la. l' (vor einem Bocal ober flummen h). Pluriel les.

> Busammenziehungen f de le = du; de les = des. (Contractions) | à le = au; à les = aux.

Eine eigentliche Declination giebt es nicht. Durch Borfenng der beiden Cafusprapositionen und Zusammenziehung entfleht folgen-

| des Schema: | Singulier. |       | Pluriel. |
|-------------|------------|-------|----------|
| Nom. le     | la         | ľ     | les      |
| Gén. du     | de la      | de l' | des      |
| Dat. au     | à la       | àľ    | aux      |
| Acc. le     | la         | ľ     | les      |
|             | AT         |       |          |

2. ARTICLE INDEFINI. (Unbestimmter Artifel.) Un. une.

3. ARTICLE PARTITIF. (Theilunge-Artifel.) Singulier du, de la, de l'. Pluriel des. Den Genitiv bilbet bie Brapofition de ohne Artitel, den Dativ à mit dem Artitel. Alfo:

| Singulier.                                                                                                                  | Pluriel.                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Masculin. Nom. du Gén. de Dat. à du' Acc. du  Féminin. Masc. und Fém. vor Bocalen. de l' de l' d' A de la de l' de l' de l' | des<br>. de<br>à des<br>des |

#### SUBSTANTIF, Hauptwort, Dingwort. Ш.

# A. Geichlecht. (Genre.)

1. Mannlichen Gefchlechte find: bie Ramen ber Tage, Monate, Jahreszeiten, Baume, Metalle.

Mio: le dimanche, le lundi etc., le janvier, le février etc.

le printemps, un été, un automne, un hiver.

le chène die Ciche, le hêtre die Buche, le sapin die Tanne. le pin die Fichte. De l'or fin, de bon argent, le fer.

2. Beiblichen Gefchlechts find: bie Ramen ber ganber und Stabte, welche auf ein e muet enbigen:

3. B.: la France, la belle Allemagne, la puissante Angleterre.

Die anderen Lander- und Stadtenamen find mannlichen Gefclechts. - Ausnahmen: GP# .. \ . . . . W1754. .

| maiwer:         |                    | piaule.        |
|-----------------|--------------------|----------------|
| Le Maine.       | le Havre.          |                |
| le Hanovre.     | le Caire.          |                |
| le Mexique.     | Sion               | 1              |
| le Bengale.     | Jérus <b>a</b> iem | find Féminins. |
| le Péloponnèse. | Tyr                | lmo reminins.  |
| -               | llion              | )              |

Athènes, Thèbes, Genes werben in ber Regel auch als Féminins gebraucht.

Das Geschlecht der anderen Substantive wird am fichersten aus bem Gebrauch und burch die Gewohnheit erlernt, ben Artifel ie, ia (wenn bas Bort mit einem Bocal beginnt un, une) jedergeit als ungertrennlich von bem Substantiv gu merten.

Bon prattifdem Nuten find folgende Regeln:

3. Die zahlreichen Wörter auf age find Masculins, z. B. le passage (Durchgang), le voyage, un étage, le visage, le courage, le paysage (Die Landschaft), un age, le fromage, un avantage, le potage (Die Suppe), un apanage etc. etc., mit Ausnahme folgender sechs: une image ein Bilb.

La cage ber Rafig. la rage die . Buth. la page bie Seite.

ia plage die Rufte. la nage; à la nage durch Schwimmen.

- 4. Masculins find ebenfalls die Borter auf ege, 3. B. ie cortege (Bug), le privilège, le siège (Belagerung), le piège (Falle), le manège (Reitbahn) etc. etc. (Bergl. Anhang Nr. 31.)
  - 5. Einzeln find besonders zu merten:

Le role Die Rolle.

le groupe die Gruppe.

(Aber: la troupe die Truppe.)

le choix die Bahl. le cigare die Cigarre.

ie pantalon bie Dofe.

le beurre die Butter.

une offre ein Anerbieten. une après-midi ein Nachmitta

(obgleich le midi ber Mittal la matinée ber Bormittag. 3

une année cin Jahr. (Aber: un an.)

In connaissance ber Befannte

[6. Genusregel für Latein lernende Schüler.) Dauptregel. Die lateinischen Masculina und Neutra werden franzöftich Masculins, die Feminina werben Féminins.

Also 3. B. 10 port (portus) der Hasen, la porte (porta) die Thür; le livre (liber) das Buch, la livre (libra) das Pfund; la loi (lex) das Gefet.

Mls abmeidend vom Deutschen find beshalb als Masoulins au merten:

Le monde (mundus) die Welt.

le soleil (sol) die Sonne.

le pont (pons) bie Brude.

un écrit (scriptum) eine Schrift. le règne (regnum) die Regierung.

le péril (periculum) die Gefahr.

le mur (murus) Die Mauer.

un ordre (ordo) eine Ordnung.

le nombre (numerus) die Bahl.

La paix (pax) ber Friebe.

Aber: le pays (pagus) dos Land.

le faim (fames) ber hunger. la partie (pars) der Theil.

la part (pars) ber Antheil.

Aber: le parti die Bartei.

le beurre (butyrum) die Butter. un incendie (incendium) eine Reuerebrunft.

le lait (lac) die Milch.

le comté (comitatus) die Graffchaft. (Mber: la Franche-Comté.)

le Rhône (Rhodanus) die Rhone.

le Danube (Danubius) Die Donan.

le Tibre (Tiberis) bie Tiber.

Ebenfalls find abmeichenb vom Deutschen als Feminine ju merten :

la lettre (litterae) der Brief.

la lune (luna) ber Monb.

la soif (sitis) Der Durft. une étoile (stella) ein Stern, Fix-

la pluie (pluvia) ber Regen.

```
Frangofifche Worter, welche bas lateinifde Genus anbern:
     a) bie Worter auf our, obgleich von lateinischen auf or und os ber-
 tommend, find frangofifch Feminins, alfo:
 Le douleur (dolor) ber Schmerz.
                                    la peur (pavor) die Furcht.
 une erreur (error) ein Irrthum.
                                    la faveur (favor) die Bunft.
 in terreur (terror) der Schrecken.
                                    le fleur (flos) bie Blume.
              les bonnes mours (mores) bie guten Sitten.
     Doch bleiben nach der Hauptregel Masculins: un honnour (honor)
 eine Ehre, le labeur (labor) bie Arbeit, les pleurs bie Thrauen.
     Masculins find: le bonheur (Glad), le malheur (Unglad), obgleich
 von hora hertommend (nach Anderen jedoch von augurium).
     b) Im Gefchlecht vom Lateinifchen abweichend einzeln zu merten:
' Le salut (salus) das Heil.
                                    ila dent (dens) ber Bahn.
· le sort (sors) bas Loos.
                                    la fin (finis) bas Ende.
. Un art (ars) eine Runft.
                                    la mer (mare) bas Meer.
un arbre (arbor) ein Baum.
                                    la cuiller (cochlear) ber Löffel
un épi (spica) eine Aehre.
                                    la cendre (cinis) die Asche.
                                    la poudre (pulvis) das Pulve
le poison (potio) das Gift.
le front (frons) die Stirn.
                                    ila corne (cornu) des Horn.
     7. Subftantiva mit boppeltem Gefaleat:
'Le garde ber Bächter.
                                   ila garde bie Bache, Garbe.
de memoire die Dentichrift, Rechnung. Ila memoire bas Gedachtniß.
le pendule ber Bendel.
                                   /la pendule die Wanduhr.
                                  la voile bas Seget.
/le voile der Schleier.
/le mode die Rebeart, ber Mobus.
                                    In mode bie Mode.
· le manche ber Stiel.
                                   /la manche ber Aermel.
le manœuvre ber Sanblanger.
                                    As manœuvre das Manöber.
on enseigne ein Fähnbrich.
                                    /upe enseigne ein Zeichen, ein Schiff
                                 Xan Galbafe), eine Fahne.
                   Lation
 un aigle ein Abler (Rome bes Bogels une aigle ein Abler (Begreszeichen
   ober e. Orbenszeichens, aigle noir).
                                       ober im Wappen).
 Le tour 1) ber Umgang; 2) d. Streich.
                                    la tour der Thurm.
 le poèle (ipr. poale) der Ofen.
                                    la poele die Pfanne.
 un aune eine Erle.
                                     une anne eine EUe.
                                    la mousse bas Moos, ber Schau
 le mousse ber Schiffsjunge.
 le livre das Buch.
                                    la livre das Pfund.
 le poste 1) bas Amt; 2) bie Wache, la poste 1) bas Postamt, Posthau
   Bachtmannichaft.
                                             2) die Ertrapost.
```

Amour (Riebe), délice (Entzüden), orque (Orgel) find Masoulins im Singulier, Féminins im Pluriel.

le page ber Ebelinabe. le vase bas Gefäß. la page bie Seite.

la vase ber Schlamm.

Påques Oftern, das driftliche Feft, ift Masculin und Singulier, nur fagt man: faire de bonnes Påques gute Ofterandacht halten. La Påque das fübifche Paffah. Un couple (Baar) von zusammengehörigen Perfonen. (Bon zu-fammengehörigen Sachen une paire.)

Une couple von zufällig zusammengestellten Bersonen ober Sachen.
Un enfant ein Rnabe.
Une enfant ein Mäbchen.
Les enfants im Pluriel ift immer Masune enfant ein Mäbchen.

Gens Leute ift Masculin. Allein es fteben bavor im Feminin:

- 1) Alle Abjective, welche eine besondere Form für das Féminin haben, z. B.: Los bonnes gens;
- 2) toutes, wenn es mit einem folden Abjectiv vor gens fieht, 3. B.: Toutes les bonnes gens.
- Aber: Tous les gens, tous les braves gens, les gens sensés. Toutes les viellles gens, que j'ai vus. Gens de lettres und andere Bufammenschungen sind immer Masculins.

#### B. Bilbung ber Mehrheit (Pluriel).

- 1. Man bilbet ben Plural (Pluriel) eines Substantivs (und Abjectivs), indem man s an den Singular (Singulier) hängt.
- 2. Die Wörter auf ant und ent werfen besser das t im Pluriel nicht ab, also: les enfants, ausgenommen: les gens.
  - 3. Unverändert im Plural bleiben:
  - a) Die Wörter auf s, x, z. Les fils, les noix, les nez.
  - b) Die noch nicht eingebürgerten Frembworter, 3. 28 .:

Des Te-Deum, des postscriptum (Nachschriften), des in-folio (Folianten), des errata (Drudfehler-Bergeichnis).

Eingebürgerte Fremdwörter nehmen ein s im Plural, 3. B .:

Des opéras (un opéra), des duos, des zéros, des numéros, des pensums (spr. pain-some) Strasarbeiten.

e) Die Personennamen, 3. B.: Les deux Caton, les deux Rousseau, mit Ausnahme einiger, in ber Geschichte bekannter Familien und Bersonlichkeiten, 3. B.:

Les Macchabées, les Horaces et les Curiaces, les Gracques, les Césars, les Capets, les Bourbons, les Stuarts etc.

- 4. Man bilbet ben Plural, indem man x und nicht s anhängt:
- a) in ben Bortern auf au und eu. b) in folgenden Bortern auf ou:

4 |

le bijou das Kleinod.

le genou bas Anic. le hibou die Enle.

le calllou der Riefelstein. le hibou die Eule. le ohou der Rohl. le joujou das Spielzeng.

Die anbern auf ou nehmen s, g. B.: Le clou ber Ragel, les clous.

5. Die Wörter auf al verwandeln diese Endung im Plural in aux, 3. B.: les chevaux, les amiraux, mit Ausnahme von le dal (Ball), les dals; le carnaval, les carnavals; le chacal, les chacals.

Folgende auf all verwandeln diefe Endung im Blural in aux:

Le bail ber Bachtcontract. le corail bie Coralle.

le travall bie Arbeit.

le vitrail Scheibe (vom Rirchenfenfter). le soupirail bas Rellerloch.

l'email ber Schmelg, Email. le vantail ber Kenfterflügel.

Also: Les travaux, les vitraux n. s. w. Le bétaû (Bich) hat les bestiaux. Aber die andern haben ails, 1. B.: Les éventails (Racher), les portails (Bortale), les gouvernails (Stenerrnder), les détails (Einzelnheiten).

7. Doppelter Plural. L'aleul Ahnherr (pl. aleux); Grogvater (pl. aleuis).

le ciel 1) Simmel (pl. cleux); - 3) Betthimmel.

2) Klima (pl. oleux n. olels; 4) Himmel in einem (pl. olels.)

l'eil Ange (pl. les yeux); - les ceils-de-bouf runde, ovale Kenfter.

8. In gufammengefetten Bauptwörtern, welche mit einem Binbeftrich (Trait d'union, Tiret) gefdrieben werben, tann nur Gubftantiv und Abjectiv bas Pluralzeichen erhalten; auch erhalt niemals bas zweite burch eine Praposition mit dem erften verbundene Wort ein s:

Un garde-champêtre ein Felbhüter - des gardes-champêtres.

Un garde-fous ein Gelander - des garde-fous. (hier ift garde von

bem Berb abzuleiten, pour garder les fous.)

Un timbre-poste eine Postmarke — des timbres-poste.

Un passe-partout ein Hauptschlüssel — des passe-partout.

Un arc-en-ciel Regenbogen = des arcs-en-ciel. Un chef-d'œuvre Deistermert - des chefs-d'œuvre.

9. Wörter, welche im Plural außer der Bedentung des Singulior nom eine andere haben:

Le ciseau ber Meikel. le fer das Eisen. le gage das Pfand. la lettre der Buchstabe, Brief. un Etatein Staat, unetatein Buftanb. les états die Landftande. la lunette bas Ferngias. une arme eine Baffe. l'aboi, m. bas Bellen.

les ciseaux die Scheere. les fers die Feffeln. les gages der Lohn. les lettres die Literatur. les lunettes die Brille. les armes bas Wappen. les abois die letten Buge.

#### ADJECTIF, Eigenschaftswort. IV.

# A. Bildung bes Féminin.

- 1. Einer Endung find alle Abjective, die auf ein fimmmes e ansgehen, 3. B. habile geschickt, tranquille rubig, étrange sonderbar.
- 2. Bei allen andern Abjectiven bilbet man das Féminin, indem man an bas Masculin ein finmmes e anhängt, 3. B. grand, grande.
- 3. Wenn por bem Endconsonanten bes Masculin ein e abne Accent ficht, so betommt dies im Féminin einen Accent grave. Also: étranger, ëtrangère.

4. Die Abjective auf as; eil, el, il; et, en und on verboppeln ben Endconsonanten des Masculin und nehmen, wenn ein flummes 0 davorfteht, bann teinen Accent grave auf baffelbe; 3. B.: Gras, grasse (fett), pareil, pareille (ahnlich), cruel, cruelle (granfam). Ausgenommen find:

Ras, rase tabí. complet, complète vollständig. concret, concrète angewandt. secret, secrète geheim.

discret, discrète verichwiegen. inquiet, inquiète unrubig.

5. Folgende Abjective verboppeln ebenfalls den Endconfonanten: Épais, épaisse } bid. exprès, expresse ausbrüdlich. gros, grosse sot, sotte bumm.

6. Die Abjective auf f vermandeln den Endconsonanten in v. bie anf x in s, 3. B.: Neuf, neuve; houreux, heureuse. Ausgenommen:

Doux, douce füß, fanft. faux, fausse falsch.

roux, rousse röthlich. vieux. vieille alt.

7. Drei Abjective auf o verwandeln o in que: Caduc, caduque hinfallig; public, publique öffentlich; turc, turque türfifc. - Dagegen bilden:

Blanc, blanche weiß. sec, sèche troden. franc, franche frei, freimuthig. grec, grecque griechisch. Aber: la langue franque Die frantische Sprache (im Drient).

8. Die Abjective long lang und oblong langlich erhalten im Féminin nach bem g ein u als orthographisches Zeichen, damit das g nicht ben j-Laut annimmt: longue, oblongue. — Außerbem find zu merken:

favori, favorite beliebt. frais, fraiche frisch.

bénin, béniane autiq. malin, maligne boshaft.

frères jumeaux, sours jumelles Zwillings-Brüder (-Schweftern),

9. Abjective mit einer zweiten Form für das Masculin, welche vor einem Bocal oder flummen h steht, und von der man das Féminin bildet: Beau, bel, belle ichon. vieux, vieil, vieille alt. fou, fol, folle närrisch. nouveau, nouvel, nouvelle nen.

mou. mol. molle weich. Also: Un bel homme, aber les beaux hommes u. s. w. Vieux steht auch por einem Bocal und ftummen h. Un vieil ami und un vieux ami.

- 10. Das Abjectiv grand, grande, in ber alten Sprache unveranberlich, wird noch heute vor gewiffen Feminins fo gebraucht und bann mißbrandlich mit einem Apoftroph geschrieben, 3. B .: Grand'mere, grand'route (Landstraße). In diesem Falle bekommt grand also auch tein s im Blural: Tes deux grand'mères.
  - 11. Die Abjective auf our zerfallen in 4 Rlaffen:

a) Die auf érieur und: majeur (volljährig), mineur (minderjährig), meilleur bilden ihr Féminin regelmäßig, z. B.: Supérieur, supérieure.

b) Die, welche einem Participe présent auf ant entsprechen, bilben bas Féminin auf euse, 3. B.: Flatteur, flatteuse. So auch die analogen Subftantive, z. B.: Danseur (Tänzer), danseuse (Tänzerin).

c) Diejenigen (Abjective und Subftantive) auf tour, welche von einem

lateinischen Borte auf tor herkommen, bilben das Féminin auf trice. 3. B.: Createur, creatrice ichopferisch; l'inventeur der Erfinder, l'inventrice die Erfinderin (das Adjectiv heißt inventif, inventive erfinderisch); l'acteur der Schauspieler, l'actrice die Schauspielerin; le chanteur der Sanger, bat: la chanteuse und la cantatrice (Sangerin von Brofeffion).

d) Auf eresse bilben bas Féminin: Vengeur, vengeresse rachend. onchanteur, enchanteresse entzüdenb.

#### Bildung des Plural (Pluriel).

- 1. Die Abiective bilben ben Plural wie bie Substantive (f. S. 38). Also haben die auf al im Plural des Masculin aux, im Féminin ales.
- bleu blau bildet bleus.

petite (

2. Fou verstorben hat teinen Blural, Dies find die einzigen Abjective en haben schon x im Singular.

- 3. Bon folgenden Abjectiven ift ber Blural bes Masculin (auf aux) nicht gebrandlich, fonbern nur ber Blaral bes Feminin (auf ales). Einige Schriftfteller bilden von ihnen auch einen Plural des Masculin auf als, ber jedoch beffer vermieden wird: Fatal verhangnigvoll; glacial eifig; matinal früh; frugal mäßig; amical freundschaftlich; naval die See betreffend: théâtral theatralifch; pénal die Strafe betreffend.
- 4. Die gusammengefetten Abjective, welche eine Farbe bezeichnen, bleiben im Gefchlecht und in der Bahl beibe unverändert; von anderen Abjectiven ift in der Regel bas lette veranderlich. Des choveux châtainclair (hellbraun), des paroles aigre-douces (halb bitter, halb fuglich).

# C. Steigerung (Comparaison).

- 1. Man bilbet ben Comparativ (Comparatif), indem man das Abverb plus por den Bofitiv fest. Man bilbet den Superlativ, indem man ben Artifel vor ben Comparativ stellt. Grand, plus grand, le plus grand.
- 2. Folgt das Abjectiv bem Substantiv, fo fleht ber Artitel zwei Mal, bor bem Subftantiv und vor dem Superlativ. Die bedeutenbfte Summe: la somme la plus considérable.

3. Unregelmäßige Steigerung,

Positif. Comparatif. Superlatif. meilleur } beffer, { le meilleur der beste. la meilleure die beste. Bon gut. bonne la pire ber fclimmfte. mauvais pire schlimmer. schlimm. mauvaise la pire die schlimmfte. plus mauvais (e) [ le plus mauvais d. schlechtefte.] mauvais la plus mauvaise d. ichlechtefte. folechter. petite } moindre geringer. | le moindre bie geringste. le moindre ber geringfte. plus petit | fleiner. | 10 plus petite die fleinste. | (petit ´

# V. ADVERBE, Umftandswort.

A. Bildung bes Abverbs.

1. Man bilbet bas Abverb aus bem Abjectiv, indem man bie Silbe mont anhängt. Wenn das Abjectiv auf einen Consonanten ausgeht, fo hängt man die Gilbe ment an bas Feminin. Rare - rarement. Heureux - heureusement.

Die Enbung ment ift aus bem lateinischen Ablativ mente fin bem Sinne, in ber Beije) entstanden. Rarement ift ali-

seltenerweise.]

Unregelmäßigteiten.

2. Die Abjective auf ant und ent verwandel bas Abverb in amment und emment, 3. B.: Con stamment; prudent (fing) prudemment. Ausgeni

Lent langfam: lentement; présent gegenwäri

3. Abverbien, die einen Accent aigu auf bai ment vorangebende e nehmen:

Aveuglément verblendet. commodément bequem. conformément gemäß. énormément ungeheuer. immensément ( profondément tief. importunément überlästig.

opiniâtrém communém confusémez diffusément expresséme précisémen obscurémen

4. Abverbien mit bem Accent circon Gaiment (aud) gaiement) munter. assidûment dûment nach Gebühr, gehörig.

crûment gerade beraus.

- 5. Gang unregelmäßige Bilbung: Impuni strassos — impunément. gentil niedlich - gentiment.
  - 6. Son beau und bon ift das Abverb bien, von mauvais mal.
- 7. Sehr heift tres und fort nur bei Abjectiven oder Abverbien, bei Berben beaucoup oder bien (selten fort). Cela me plaît beaucoup (sehr).
- 8. Vite fonell behält biefelbe Korm auch als Abverb (vitement ift veraltet). In bestimmten Rebensarten behalt auch bei anderen Bortern bas Adverb die ursprungliche Form bes Abjectivs, a. B.:

Sentir bon gut riechen, coûter cher viel toften u. f. w.

#### B. Steigerung des Abverbs.

Die Steigerung geschieht wie die des Abjective (f. S. 41), ansgenommen: Bien gut.

mal schlimm. (mal schlecht. peu wenig. beaucoup viel.

mieux beffer. pis ichlimmer. plus mal idiedter.

moins weniger. plus mehr.

le mieux am beften. le pis am ichlimmften.

le plus mal am schlechteften.) le moins am wenigsten.

le plus am meiften.

# VI. NOM DE NOMBRE, Zahlwort.

#### A. Grundanflen (Adjectifs numéraux cardinaux).

1. 1 up, 2 deux, 3 trois, 4 quatre, 5 cinq, 6 six, 7 sept, 8 huit, 9 neuf, 10 dix, 11 onze, 12 douze, 13 treize, 14 quatorze, 15 quinze, 16 seize, 17 dix-sept, 18 dix-huit, 19 dix-neuf, 20 vingt, 21 vingt et un, 22 vingt-deux, 23 vingt-trois etc.

30 trente, 40 quarante, 50 cinquante, 60 soixante, 70 soixante-

dix, 71 soixante-onze, 80 quatre-vingt(s), 90 quatre-vingt-dix.

100 cent, 200 deux cent etc.; 1000 mille; un million, un billion.

- 2. Ant die Zehner und Einer werden durch ein Trait d'union oder Tiret (-) verbunden. Also: deux mille trois cent soixante-dix-sept.
- 3. Quatre-vingt und cont (wenn es mehrere hunderte finb) erhalten ein s, wenn unmittelbar ein Subftantiv barauf folgt ober zu erganzen ift.

Mio: Quatre-vingts hommes; deux cents hommes.

Aber: Quatre-vingt-dix hommes, cent hommes, deux cent ciuquante hommes.

4. Mille taufenb erhält nie ein s (un mille eine Meile, deux milles zwei Meilen). In Jahreszahlen, wenn noch eine andere Zahl folgt und teine vorangeht, schreibt man mil. ("Im Jahre": en, bei einer Jahreszahl nuter hundert l'an).

#### B. Ordnungszahlen (Adjectifs numéraux ordinaux).

1. Le premier, la première, le second, la seconde (le, la deuxième).

2. Die übrigen Ordnungszahlen werden aus den Cardinalzahlen gebildet, indem man idmo anhängt, und zwar nach Wegwerfung des o must, wenn die Grundzahl mit einem solchen schließt. Bei eing muß nach q ein eingeschoben und bei nouf das f in v verwandelt werden.

Le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, le neuvième u. s. w.

Bor onzième, chen so wie vor onze, wird das e oder a des Artifels nicht elibirt, also le onzième.

# C. Sammelzahlmörter (Nombres collectifs).

Une huitaine etwa acht. une dixaine etwa zehn. une douxaine eine Dutend. une quinzaine eine Mandel. une vingtaine etwa Panzig (eine Stiege). une trentaine etwa breißig.
une quarantaine etwa vierzig.
une cinquantaine etwa funfzig.
une soixantaine etwa funfzig.
une centaine etwa hundert.
un millier ein Taufend.

# D. Theilzahlen (Nombres fractionnaires).

Une moitié eine Halfte. un tiers ein Drittel.

ŧ

un quart ein Biertel. un einquième ein Fünftel.

Bon un einquidme ab stimmen die Theilzahlen mit den Ordnungs-

#### Berhältnißzahlen (Nombres proportionnels).

Simple einfach. double boppelt. triple breifach.

quadruple vierfac. quintuple fünffach. sextuple sechsfach.

octuple aditiaci. décuple zehnfach. centuple hundertfach.

Durch ben Artifel werden fie Substantive: Le double, le triple etc. Bisweilen fagt man auch soptuple fiebenfach. Die übrigen find nicht gebräuchlich und werden g. B. burch neuf fois autant u. f. w. erfett.

# VII. PRONOM, Zürwert.

# A. Perfönliche Fürwörter (Pronoms personnels).

a. Mit bem Berb verbunbene (Conjoints).

Régime indirect. Sujet. Régime direct. (Nominatif.) (Datif.) (Accusatif.) Je id. me mir. me mid: te bir. tu bu. te bico. lul ihm. Il er, es. le ihn, es. lul ibr. ollo fie. la fte. nous uns. nous wit. nous nns. vous ihr (Sie). vous end (3huen). vous end (Sit). leur ihnen. ils fie. les fie. elles fie. leur ihnen. les fie.

Se (Dativ und Accujativ) sich ift Pronom personnel résléchi conjoint. Je. me. te. se. le. la werben por einem Bocal apoftropbirt.

Das Pronom personnel leur faus dem lateinischen illorum entftanbent befommt niemals ein s.

b. Alleinftebende (Absolus). Moi ich, toi bu, lui er, elle fie: nous wir, vous ihr, eux fie, elles fie. Soi fich (Pronom réfléchi absolu).

# B. Besitanzeigende Fürwörter (Possessifs).

a. Mit bem Sauptwort verbundene (Pronoms possessifs). Mon, ma, mes mein (e). notre, nos unfer (e). votre, vos ener (e). ton, ta, tes bein (e). son, sa, ses fein (c). leur, leurs ihr (c).

Statt ma, ta, sa braucht man, wenn bas folgende Bort mit einem Bocal oder flummen h anfängt, auch für das Femininum mon, ton, son. Son amie seine Freundin, aber sa bonne amie.

b. Alleinftebende (Pronoms possessifs). Le mien, la mienne der, die meinige. le nôtre, la nôtre der, die unfrige. les miens, les miennes die meinigen. les nôtres die unfrigen. le tien, la tienne der, die beinige. le vôtre, la vôtre der, die eurige. es tiens, les tiennes die deinigen. les vôtres die eurigen. le sien, la sienne der, die feinige. le leur, la leur der, die ihrige. les siens, les siennes die feinigen. les lours die ihrigen.

Le leur, la leur, les leurs beziehen fich eben so wie die adjectivischen Pronomina lour n. lours immer auf mehrere Befitzer. Wenn fic bas beutiche ihr, ihre, ber, die ihrige, alfo auf eine Befigerin begiebt, so ift es französtich mit son, sa, ses, le sien, la sienne zu geben.

Das Boffessto lour swie bas perfonliche Kürwort leur aus bem

lateinischen illorum entftanben) befommt niemals ein e.

C. Sinzeigende Fürwörter (Demonstratifs).

a. Mit bem Sauptwort verbunbene (Adjectifs demonstratifs). Singulier. Pluriel.

1. Ce por einem Consonanten und h aspirée | dieser, cette cos diefe. iene.

2. oet vor einem Bocal und h muette fener. diefe, jene. 3. même felbft. 4. tel, telle folder, folde.

b. Alleinstehenbe (Pronoms demonstratifs).

1. Celui-oi biefer, celle-oi biefe. ceux-oi biefe, celles-oi biefe. oeux-là jene, celles-là jene. oelui-là jener, oelle-là jene.

2. Ceci, cela biefes.

3. Colui berienige. oolle biejenige.

oeux Diejenigen. oolles biejenigen.

4. Ce biefes.

5. Le même, la même derselbe, bieselbe: les mêmes dieselben. Un tel, une telle ein folder, eine folde; de tels, de telles folde.

D. Zurudbeziehende Fürwörter (Pronoms relatifs). 1. Qui, que.

Qui melder, melde, meldes; melde (ber, bie, bas; bie). dont (feltener de qui) beffen, beren; von bem, von benen ac. à qui meldem; benen. que melden, melde, welches; welche (ben, bie, bas).

Diefes Pronom hat fitt bas Masculin und Feminin, für ben Sin-

gulier und Pluriel diefelbe Form.

Das e von que wird vor einem Bocal ober flummen h elibirt.

2. Lequel, laquelle.

Singulier. Lequel, laquelle welcher, e, es. duquel, de laquelle beffen, beren. desquels, desquelles beren. auquel, à laquelle meldem, melder. auxquels, auxquelles melden. lequel, laquelle melder, e, es.

lesqueis, lesquelles welche. lesquels, lesquelles meldic.

Pluriel.

3. Ce qui, ce que mas.

4. Quol mas (immer mit einer Praposition verbunden).

5. Où wo, wohin; d'où woher.

E. Frage:Fürwörter (Interrogatifs).

a. Mit bem Sanptwort verbunbene (Adjectifs interrogatifs). Singulier. Pluriel.

Quei, queile melder, melde, melde? de quel, de quelle? a quel, à quelle? quel, queile?

quels, quelles welche? de quels, de quelles? à quels, à quelles? quels, quelles?

b. Alleinstehenbe (Pronoms interrogatifs). Bon Berfonen. Bon Sachen.

1. Qui mer? de qui von wem, meffen? à qui mem? aui men?

2. que mas? de quoi movon? à quoi mozu, moran? que mas? 3. Quoi was?

#### Unbestimmte Kürwörter (Indefinis).

a. Berbundene (Adjectifs). Chaque jeber. quelque | irgenb ein. quelques f einige. quelconque | melder es auch fei, queiconques ( iraend ein. ftebt immer dem Substantiv nach. maint, mainte mancher, maints, maintes (nur im familiären Stile gebräuchlich). certains, certaines cinc gewiffe. quelque chose etwas. divers, diverses bene.

b. Alleinfiebenbe (Pronoms). Chaoun, chaoune ein Jeber. quelqu'un, quelqu'une Remand, queiques-uns, queiques-Einige. quiconque wer es auch fei, ber; Jebweber, ber. on (l'on) man. personne Jemand. (ne)-personne Niemand. cortain, cortaine | eingewiffer, autrul ein Anberer, andere Leute. différents, différentes | verschie- rien etwas (in einem negativen Sate). (ne)-rien nichts.

c. Pronoms et Adjectifs. Augum, augume (ne) teiner, fein. nul, nulle; nuls, nulles (ne) pas un (ne) plusieurs (im Masculin wie im Féminin) mehrere. tel, telle; tels, telles mancher, manche, manches, ber und ber. autre, autres anberer, anbere. l'un l'autre einander, gegenseitig. l'un et l'autre beibe. Tout, toute; tous (fpr. inhs), toutes jeber, gang, alles; alle.

# VIII. PRÉPOSITION, Berhältnigwort.

Die frangofifchen Bravofitionen find einfache ober aufammengefette. Bon ben letteren find jusqu'à, quant à, par rapport à mit à, die anderen fammtlich mit de aufammengefett. De von, aus (brudt ben Genitiv aus). sous à ju, an, in, bei (brudt ben Dativ aus). au dessous-de avec mit (bei). sans obne. à moins de ohne (nur vor bem 3n- avant (Beit und Rang) dans ) in. sur über, auf, an. au-dessus de fiber.

ontro 1 unter. parmi ) zwifchen. [finitiv.) devant (Ort) derrière hinter. sprès nach (Zeit und Ort). d'après nach, gemäß. selon sulvant | concernant in Betreff. par rapport à } in Bezug auf. quant à mas anbetrifft. contre (feindlich) envers (freundlich) vers (Richtung) gegen. au devant de entgegen. à cause de megen. pour für (nach), vor dem Infinitiv: des gleich nach, von - ab. um ju. au lieu de anstatt. faute de aus Mangel an. près de bei. auprès de à côté de neben. autour de um. au milleu de mitten in. à travers mitten burch. au travers de

en face de ) gegenüber. en deçà de bieffeit. au dela de jenfeit. le long de längs. en dedans de innerhalb. hors de (hors) außerhalb. hors, hormis ausgenommen. outre außer (mit eingeschloffen). excepté außer (ausgeschloffen). sauf unbeichabet. depuis feit. jusqu'à (jusqu'on) bis. durant | mährenb. lors de jur Beit. par burd. à force de burch vicles. au moyen de } vermittelft. à l'aide de mit Billfe von. maigré, en dépit de ) tros, non obstant ungeachtet.

# IX. CONJONCTION, Bindewort.

#### A. Coordinirende Conjunctionen.

a. Bufammenftellenbe.

aussi auch. encore und bazu, und boch. enfin enblich, furz. ni auch nicht; nl ... nl weber ... noch.

Et und; et ... et sowohl als ... auch. non-seulement . . . mais encore nicht nur . . . fonbern auch. tant . . . que somohi . . . als auch. de plus ferner.

#### b. Entgegenftellende.

Mais aber, sondern (stets zu Anfang). pourtant jedoch. or nun aber, nun. ou ober; ou . . . ou entweder . . . oder. toutofols gleichmohl. soit . . . soit fei es . . . fei es. soit . . . ou fei es . . . ober.

cependant inbeffen. neanmoins nichtebeftoweniger. toujours both.

c. Begrunbenbe ober folgernbe.

Ainsi jo, aljo. car benn. o'est que meil, nămlich. dono also, folglich.

par consequent folglich. c'est pourquoi } beshalb, baher. voilà pourquoi savoir, c'est-à-dire nămiid.

#### B. Subordinirende Conjunctionen.

a. Mit bem Indicatif ober Conditionnel.

Lorsque } als. quand aussitôt que fobald als. dès que depuis que feitbem.

a) Temporale: après que nachbem. à peine . . . que fanm . . . als. pendant que } mabrenb. tandis que tant que jo lange als.

B) Canfale:

comme ba, wie. attendu que in Rückficht bak.

parce que meil. ba. puisque da ja. y) Modale.

ainsi que jo wie. de même que chen fo mic. excepté que } außer daß. hors que

à proportion que selon que suivant que } je nachdem, daß. d) Conditionale: si, quand, lorsque menn.

b. Mit bem Subjonctif.

Afin que | bamit. pour que quoique obgleich. bien que encore que obicon. pourvu que menn nur, suppose que | vorausgefest, bag. pour peu que wenn nur ein wenig. de orainte que ... ne | aus Furcht, en cas que } im Falle daß.

avant que bepor. en attendant que jo lange bis. soit que . . . ou que sei es, baß . . . ober baß. sans que obne bag. · à moins que . . . ne mofern nicht. malgre que tropbem baß.

à mesure que ) in bem Mage

de peur que . . . ne bak. non que, non pas que nicht als ob.

c. Mit bem Indicatif und Subjonctif. Que baß; jusqu'à ce que bis.

de manière que de façon que jo baß, daß. de (en) sorte que

selon que je nachbem. au lieu que anstatt bag. sinon que außer bag.

# X. INTERJECTION, Empfindungswort.

A. Gigentliche Embfindungswörter.

1) Der Freude ah! 2) Des Schmerzes holas (fpr. 6-lace) meift poetifch; ah; ale (aye) jur Bezeichnung bes phyfifchen Schmerzes. 3) Der Bermunberung ah! oh! o (welches ohne Ausrufungszeichen unmittelbar vor dem Subftantiv fteht); hein! führt familiar eine verwundernde Frage ein. 4) Der Berachtung fi! (pfui), bah! besonders häufig mit ah verbunden, bruckt auch Ungläubigfeit, Gleichgültigfeit aus. 5) Der Buruf hola! (heba!)

Uneigentliche Empfinbungswörter.

Courage Muth! silence fiill! ciel o Simmel! miséricorde um Gottes willen! ma foi meiner Eren! gare vorgesehen! dame je nun, meiner Ereu! par exemple der Tanfend! parblen mabrhaftig, natürlich! (Alle andern auf bleu [fatt Dieu] gehören ber nieberen Sprache an) n. f. w. u. f. w.

# B. Shutaz.

# I. VERBE, Zeitwort. A. Gebrauch der Beiten.

# I. Passé défini unb Imparfait.

1. Das Passé défini antwortet auf bie Frage: Was geschah? (Qu'est-ce qui arriva?) Das Imparfait antwortet auf bie Frage: Was war schon? (Qu'est-ce qui était déjà?)

2. Das Passe defini bezeichnet:

etwas einmal Gefdehenes, eine historifde Thatfache. Das Imparfait bezeichnet:

etwas wiederholt Geschenes, eine Sitte, Gewohnheit.

Il vendit son cheval. — Il vendait des chevaux. Romulus fonda Rome. — Romulus était belliqueux.

3. 3m Zusammenhange mit anberen Zeiten bezeichnet bas Passé defini:

einen Fortidritt in ber Erzählung, die Saupthandlung. Das Imparfait bezeichnet:

eine Baufe in ber Ergahlung, Rebenumftande.

Alors nous montâmes un escalier qui était grand et beau. Nous nous levâmes à 5 heures; c'était une superbe matinée.

4. Das Passé defini ift also bie Beit ber Erzählung (narration); bas Impartait ift die Beit ber Beschreibung, Schilberung (description). (Bgl. Rr. 39 bes Anhangs.)

Anmert. 1. Gine mehrfach wieberholts Sandlung, Die als Moment gesaßt wirb, Die einen Fortschritt in ber Ergahlung macht, forbert bas Passe defini.

La semaine passée nous allâmes à la chasse quatre fois.

Anmert. 2. Bein man fagt, daß das Imparfait eine Dauer ausbrückt, so ift barunter nur die in der Darftellung unbegrenzt gelaffene Dauer zu verstehen, d. h. eine handlung, ein Justand, von dem der Sprechende weder Anfang noch Ende angiebt. Eine handlung und ein Justand, welche einen Fortschritt in der Erzählung machen, zu einer historischen Angabe zusammengesaßt werden, stehen im Passe defini, gleichviel, ob die handlung einige Minuten oder Jahre, Jahrhunderte lang dauert; auf die Känge der Zeit sommt es gar nicht an.

La république romaine dura presque 500 ans. Mon père passa toute sa vie à Paris.

Anmert. 3. Das Imparfait fitht namentlich, wenn eine hanblung noch bauert, magrend eine andere (burch bas Defini auszubrudenbe) eintritt. Mon père viocit à Paris, lorsque la révolution de 1880 éclata.

Il était déjà malade, lorsque je le vis.

Bill man bie Gleichzeitigkeit (simultansite) beiber hanblungen ansbruden, fo fieben beibe im Imparfait.

La république existait encore de nom, qu'Octavien se conduisait déjà en autocrate.

. Passé indéfini.

Das Passé indéfini brüdt meistens eine vollendete Handlung (action accomplie) aus, die bis an die Gegenwart heranreicht, oder beren Wichtigkeit für die Gegenwart man hervorheben will.

Man braucht es baher namentlich: a) Bei historischen Thatsachen, wenn bieselben außer bem Zusammenhange mit dem Borbergegansenen und numittelbar Folgenden in ihrer allgemeinen Bedeutung aufgeführt werden. Dagegen verlutipft das Passé defini eine historische Thatsache mit dem Barbergehenden und Folgenden, und bringt sie nicht mit der Gegenwart in Berbindung.

Alexandre le Grand a détruit l'empire des Perses.

La bataille de Leipzig a délivré l'Allemagne du joug de Napoléon.
b) In minblichen und schriftlichen Berichten unlängst erlebter Ereignisse, namentlich solcher, die sich an dem Tage, wo man schreibt ader spricht, jugetragen haben.

Mon général, conformément à vos ordres, nous avons attaqué l'ennemi à quatre heures. Il nous a opposé une vive résistance etc.

III. Passé antérieur.

Das Passé antériour brüdt eine vollendete Handlung ans, welche einer andern unmittelbar vorangeht; es steht baher gewöhnlich nach folgenden Conjunctionen:

Lorsque als.

quand

après que nachben.

Lorsque nous fimes arrivés à la porte, on nous arrêta.

#### IV. Futur.

1. Das Faturum (Futur simple) steht häufig statt des Imperative: Tu no tweras point (Du sollst nicht tödten). Vous lui dires que je n'ai pu venir (Sagen Sie ihm n. s. w.).

2. Wenn im Sauptsatze das Fnturum fteht, so ersorbert im Franzö-Kicken der Rebensat das Fnturum, sobald die von demielben ausgedrückte Handlung noch nicht gegenwärtig ift.

Nous partirons aussitôt qu'il se lèvera un peu de vent.

Vous dires tout ce que vous voudres (was Sie wollen). Nous viendrons quand vous le désireres (wann Sie es wünschen).

3. Rach ber Conjunction si wenn ficht framblich niemals ein guturum. Statt bes bentichen erften Futurums ficht nach si wenn bas Present de l'Indicatif, fatt bes bentichen zweiten Futurums bas Passé indefini.

S'il vient, je lui dirai (wenn er tommen wird, x.).

S'il est ceme, il aura appris (wenn er gefommen fein wird, ic.).

4 Rach bem Präsens eines ben Indicativ regievenden Berbums des Sagens und Denkens [dicendi et sontiendi] muß die Handlung des Rebensates französisch im Futurum stehen, sobald sie irgend zufünftig zu benten ift, mährend das Deutsche hier häufig das Präsens anwendet. Es ift dies besonders bei esperer hoffen der Fall.

J'espère que vous viendrez demain ich hoffe, bag Sie morgen tommen.

#### V. Conditionnel.

Das Conditionnel wird von ben frangofischen Grammatitern als eigener Mobus angesehen. Das Conditionnel présent ift aber nichts anderes als das Imperfectum Futuri, das Conditionnel passé das Plusquamperfectum Futuri. Beibe find also Zeiten des Indi-

cativs. - Das Conditionnel fieht namentlich:

a) Im Rebensate, wenn has regierende Berb des Hauptsates ein Berb des Sagens und Denkens in einer Zeit der Bergangenheit ift. J'espérais qu'il viendrait (aber: j'espère qu'il viendra). Daher sieht das Conditionnel häusig in der indirecten Rede (Je t'avais dit que cela arriverait) und namentlich nach el ph (Je lui demandai s'il ferait son devoir).

b) 3m Sauptfage eines bypothetifden Saggefüges gur Bezeichnung

der bedingten handlung. Si je pouvais, je le ferais.

o) Im Nebensage eines hypothetischen Satgefüges, namentlich nach quand wann, wenn, quand mome felbft wenn. Rach dem conditionalen al wenn darf dagegen im Französischen eben so wenig ein Conditionnel als ein Futur (f. S. 50, IV) ftehen.

S'il venait, je lui dirais wenn er fame (tommen wurde), fo

würde ich ihm fagen . . .

S'il était venu, jo lui aurais dit wenn er gefommen mare (getommen fein murde), fo murbe ich ihm gesagt haben . . .

# B. Gebrauch der Moden.

# I. Indicatif (Indicativ).

Der Indicatif ift der Modus der Gewißheit.

Er ift vorzugsweife der Mobns des Sauptfages. Aber auch der abhangige Rebenfatz fiehr fehr häufig im Frangofischen im Indicatif. Ramentlich ift zu merten, daß die indirecte Rede französisch nicht in den

Subjonctif, fonbern in den Indicatif tritt.

On demanda à Léonidas s'il ne voulait pas rendre ses armes au roi des Perses. Il répondit que les Perses n'avaient qu'à venir les prendre. Man fragte den Leonidas, ob er nicht dem Bersertönig seine Baffen übergeben wolle. Er antwortete, die Perser hätten nur nöthig sie zu holen.

# II. Subjonctif (Conjunctiv).

Der Subjonotif ift der Modus der Angewißheit.

Er findet feine Stelle vorzugeweise im abhangigen Rebensate, und nur ausnahmsweise im Sauptfate.

a. Subjonotif im Bauptfate.

Der Subjonotif fteht [nach Analogie bes Lateinischen] als Ansbruck bes Bunfdes im Sauptfate, aber nur im Present und Imparfait, und gemöhnlich nur in ber britten Person. Am hanfigften findet fich biefer Subjonetif in ben Formen puisse und puissent (moge, mogen), vivo (er lebe), perisse (er gebe unter), welche bem Subject vorangefest werben. Sonft fleht meiftens que, und bas Berb bes Bunfches folgt bem Subjecte; es findet alfo Ellipfe eines Berbs des Bunfches fatt.

Puisse votre projet réussir.

Vive le roi. Que la volonté du ciel soit faite.

b. Subjonotif im Rebenfage nach que.

Bier Rlaffen von Berben forbern nach que bas ben Subjonotif im abhängigen Sate (phrase subordonnée):

a) Die Berben bes Bollens.

b) Die Berben bes Sagens und Dentens, wenn fie eine Ungewißheit bezeichnen, namentlich wenn fie verneinend ober fragenb gebrandt merben.

c) Die Berben ber Gemuthebewegung.

d) Die unperfonlichen Berben, die nicht eine Gewißheit ober eine Bahricheinlichteit ausbruden.

1. Berben bes Bollens, welche que flets mit bem Subjonctif verlangen.

Vouloir mollen. aimer gern wollen. aimer mieux lieber wellen. preferer vorzichen. souhaiter | wilnichen.

prier bitten.

supplier instandig bitten.

demander, exiger forbern. ordonner befehlen. permettre erlauben. souffrir leiben, erlauben. defendre perbieten. empêcher verbinbern. trouver bon gut finden. trouver mauvais nicht recht finden.

juger à propos fitr paffent halten. Je veux que vous venies. Je voulais que vous vinssies. J'exige que vous le fassies.

J'exigeais que vous le fissies. Sa Majesté trouve bon que vous ne quitties pas le royaume dans ce moment.

Ausnahme.

Rach ben Berben bes Befchließens: arreter, decider, resoudre, decréter und nach convenir (übereinfommen) folgt nicht der Subjonctif, fondern :

a) wenn biefe Berben im Present ober Futur fteben, que mit bem Futur : b) wenn diefelben in einer Zeit ber Bergangenheit fteben, bas Conditionnel. Eben jo werden bismeilen ordonner und exiger, namentlich in Berordnungen, confirmirt.

> Il est décidé que nous resterons. Il fut décidé que nous resterions.

Le gouvernement arrêta que les conjurés seraient déportés à Cayenne.

2. Berben bes Sagens und Dentens [dicendi et sontiendi].

Dire fagen.
assurer
affirmer
prétendre
soutenir
décierer erfléren.

ponser benten.
oroire glauben.
s'imaginer fich benten.
se douter vermuthen, ahnen, fich
espérer hoffen.
voir schen.
savoir wiften.

Diese und ahnliche Berben haben, wenn fie nicht verneint und nicht fragend gebraucht werden, que in der Regel mit dem indicatif. Je grole que cele est vrei ich glaube bag bies mahr ift.

Je orols que cela est vrai ich glanbe, daß dies wahr ift. Dieselben Berben haben que in der Regel mit dem Sudjonotis,

wenn fle fragend ober verneinend gebraucht werben.

Il me dit qu'il irait à la ville (er würde nach der Stadt gehen).

Die inbirecte Rebe fteht alfo frangofifc nicht im Conjunctiv, fon-

bern im Indicatib. (Bergl. Seite 51.)

Benn die Berben des Sagens und Dentens in der bedingenden Form, b. h. mit der Conjunction si wenn stehen, so steht quo mit dem Indloatif, wenn die Bedingung nach der Idee des Sprechenden der Birt-lichkeit entspricht; wenn nicht, so fieht que mit dem Subjonotif.

2Si tu crois que je te veux du bien, suis mes conseils wenn Du

glaubst, daß ich Dir wohl will, so folge meinem Rath.

Si je croyais que tu *fusses* capable de me tromper (d. h. nach meinem Glauben täuschest Du mich nicht).

Anmert. 1. Die verneinende ober fragende Form ber Berben bes Sagens und Dentens muß für ben Rebenfat eine Ungewißheit begründen, wenn ber Subjonotif fieben foll. Wenn dies nicht ber Kall ift, fo fieht ber Indieatif, namentlich:

a) Benn nach einem negativen Berb bes Dentens ober Sagens etwas unbefritten Bahres fieht.

Ces malheureux ne croient pas que l'âme est immortelle (b. h. bit

Seele ift unfterblich, aber jene glauben es nicht).

Il ne sait pas que son père est malade (b. h. sein Bater ift trant, aber er weiß es nicht).

b) Rach einer nur rhetorischen (nicht wirklichen) Frage: Croyez-vous que je suis aveugle?

o) Wenn bei ber fragenben Form ber Fragenbe über bie Sache felbft nicht ungewiß ift, fonbern nur bie Anficht bes Anberen barüber erfahren will.

Croyes-vous qu'il partira? (Sier glaubt ber Fragende fiber die Abreife

ober Richtabreise Gewißheit gu haben.)

Croyes-vous qu'il parte? (hier will fich ber Fragende mirflich über bie Bahricheinlichkeit ber Abreife eines Dritten unterrichten.)

Anmert. 2. Die Berben bes Sagens und Deutens, welche an fich schon ein Richtwiffen ober einen Zweifel ausbruden, regieren ben Subjonctif auch ohne Berneinung, namentlich:

Douter zweifeln. desesperar verzweifeln. supposer annehmen, ben , nier läugnen. ignorer nicht wiffen. Fall feten.

Je doute qu'il vienne, je doutais qu'il vint.

J'ignorais que vons fussies arrivé.

Ne pas ignorer heißt fehr wohl miffen, hat baber ben indicatif, bie anderen vier haben auch verneint in ber Regel ben Subjonotif.

Supposer vermuthen, folgt ber Analogie der Berben des Denkens, hat also nicht fragend und nicht verneinend ben Indicatif.

3. Berben der Gemüthsbewegung (haben flets nach que ben Subjonctif).

a. Jole (Freude). Se réjouir être blen sise | fich freuen. ŝtre ravi } entgüdt fein. être charmé

b. Tristesse (Traurigfeit). Etre triste traurig fein. regretter behauern. être fache argerlich fein, leib thun. pronez garde nehmen Gie fich in

avoir honte fich schämen.

c. Étonnement (Erstannen). S'étonner erftaunen. être surpris überrafcht fein.

d. Crainte (Kurcht). Craindre avoir peur fürchten. appréhender | trembler zittern. Acht.

Je suis charmé que vous soyez venu.

Anmerkung. Statt ber Conjunction que mit bem Subjonctif tann man bei ben Berben ber Frende, ber Traurigfeit und bes Erfaunens die Rebensart de ce que mit bem Indicatif anwenden.

Je suis étonné que vous ne me répondiez pas.

Je suis étonné de ce que vous ne me répondez pas.

# 4. Unperfonlige Berben mit dem Subjonotif.

il faut il est nécessaire } es ift nöthig. Il convient es schict fich. il vaut mioux } es ist besser. il n'importe es thut nichts. qu'importe was that es? il est tomps es ift Beit.

il semble es icheint. il se peut il est possible } es ifi möglich. il ne se peut pas } es ift ummöglich.

il ost rare es ift felten. il est facile es ift leicht. il est difficile es ift fcmer.

überhaupt meiftens nach il est mit einem Abjectiv.

#### Unperfonlice Berben mit bem Indicatif.

il est vral es ift mabr. il est vraisemblable ) es ift mahril est probable fcheinlich. il est sûr il est certain } es ift gewiß. il est clair es ift flar. Il résulte } es folgt.

Il paraît es icheint. il me semble es icheint mir. il te (lui, nous, etc.) semble es scheint bir (ibm, une u. f. m.) il arrive es ereignet fich. "

Il paraît, il me semble que vous aves tort.

Il semble que vous ayez tort.

Il est probable qu'il vient; aber: Il est possible qu'il vienne.

Anmert. Die Ausbrücke der Gewißheit und Bahricheinlichteit, welche an fich den Indicatif regieren, verlangen dennoch den Subjonetif, wenn fie durch die fragende oder negative Form zu Ausbrücken der Ungewißheit werden.

Il n'est pas vrai qu'il soit sa dupe. Es ift nicht wahr, daß er von ihm angeführt wird.

#### c. Subjonctif nach anderen Conjunctionen.

Die Conjunctionen, welche ftets ben Subjonetif regieren, fiehe in ber Formenlehre, Seite 48.

1. Nach jusqu's es que bis fieht in ber Regel ber Subjonotif; ber Indicatif nur bam, wenn bie Thatsache bes Nebensages als eine justilige, unerwartet eintretenbe hingestellt werden soll. Nach dem Berb attendre warten wird bis nicht durch jusqu'à ce que, sondern burch que mit dem Subjonotif überset.

Nous gardames le silence jusqu'à ce que ces messieurs osèrent attaquer notre honneur (bis diese herren sich einsallen ließen unsere Ehre anzugreisen; drildt aus, daß wir es nicht erwarteten, daß sie es thun würden).

Nous gardâmes le silence jusqu'à ce que ces messieurs osassent attaquer notre honneur (briidt aus, daß man darauf gefaßt war, daß fie es thun würden).

2. Folgende Conjunctionen regieren ben Subjonotif, menn bie Ausfage als nngewiß (Absicht ober Erwartung) hingestellt wird, ben indicatif, wenn ber abhängige San eine Thatsache ausbrückt.

De manière que de façon que fo baß; baß. selon que je nachbem. au lieu que anfiatt baß. de (en) sorte que de sinon que außer baß.

Écrivez de manière qu'on puisse le lire. Vous avet écrit de manière qu'on ne peut pas le lire.

Anmert. 1. Statt bieselbe Confunction in einer Beriode mehrere Mal zu wiederholen, wie man oft im Dentiden thut, ersett man fie im Frangofischen bei ber Wiederholung gewöhnlich burch ein einsaches quo.

Quand on est malade et que l'on craint de mourir — (und wenn man qu fterben fürchtet, ober: und qu fterben fürchtet).

Je dis cela pour que vous compreniez mes raisons et que vous vous taisies (und bamit Sie schweigen, ober nur: und schweigen).

Anmerk. 2. Que, wenn es statt einer Conjunction sieht, die den Subjonctif regiert, fordert natürlich auch den Subjonctif. Auch steht nach dem Impératif statt afin que, pour que (bamit) que allein, ebenfalls mit dem Subjonctif.

Venez que je vous dise.

Que, welches flatt si wenn fleht, bat and ben Subjonotif, obgleich bie Conjunction si ben Indicatif forbert.

Si l'ennemi livre bataille et qu'il soit vaincu (und menn er befiegt wird), sa position sera des plus critiques.

#### Subionotif im Relativiat.

1. Der Subjonotif ftebt in allen Relativfaten, wenn ber Sauptfat eine auf ben Relativfat bezügliche Regation ober eine Frage mit negativem Sinn enthält. Der Subjonotif fieht ebenfalls bei ber blogen Befdrantung bes Banpifates.

Il n'y a personne ici qui le sache. Il v a peu d'hommes qui le sachent.

Der Subjonctif fteht baber ebenfalls im Relativfat, wenn ber Sauptfat eine Frage enthalt, welche ohne ben Relativfat nicht vollftanbig ift, und burch die ber Ginn bes gangen Capes negativ wird.

Quel est l'homme qui soit sûr de vivre le lendemain? Wer ist ber Menich, welcher ficher ift, am folgenden Tage zu leben?

2. Wenn der Relativiats eine Abficht bezeichnet, fo fteht er im Subjonctif.

Je cherche quelqu'un qui me rende ce service (ber mir biefen Dienft leiften foll).

Montrez-moi un chemin qui conduise à Paris; aber: Montrez-moi

le chemin qui conduit à Paris.

3. Wenn der Sauptfat einen auf den Relativfat bezuglichen Superlativ enthalt, mogu and le seul, l'unique (ber einzige), le premier und le dernier gerechnet werben, fo fieht ber Relativfat in ber Regel im Subjonotif. Begieht fich ber Relativfat nicht auf ben Superlativ, fonbern auf ein Substantiv, fo fleht ber Indicatif.

> Voilà la plus belle maison que je connaisse. Voilà la plus belle des maisons que je connais.

# Folge der Reiten (Concordance des temps), des Subjonctif.

1. Ift bas ben Subjonctif regierenbe Berb ein:

fo folgt, um die banernbe Sandlung auszubruden: Présent. in ber Regel bas Present du Subjonctif;

Futur. um die vollendete Handlung auszubrücken: in ber Regel bas Passe du Subjonctif. Impératif,

2. Ift bas ben Subjonctif regierenbe Berb ein: Imparfait, Passé défini, Passé indéfini, Plus-que-parfait. Passé antérieur,

Conditionnel.

fo folgt, um die bauernbe Banblung auszubruden: in ber Regel bas imparfait du Subjonctif;

um bie vollendete Bandlung anszubruden: in der Regel das Plus-que-parfait du Subjonctif. Je crains
Je craindrai
Crains
Je craignais
Je craignis
J'ai craint
J'eus craint
Je craindrais
J'eus craint
Je craindrais
J'avais craint
Je craindrais
J'avais craint
J'avais craint

Doch ift die frangofische Sprache natürlich, eben so wenig wie die lateinische, in der Zeitsolge so beschränkt, daß diese Regeln für unumftößliche Gesetze gelten und nicht andere Combinationen stattsinden könnten. Ramentlich steht ein objectiver Nebensatz, wenn er eine allgemein giltige Bahrheit enthält, im Prajens oder Persectum, gleichviel welche Zeit im Pauptsatze steht.

Je n'al jamais douté qu'Annibal ne soit un des plus grands généraux de tous les temps.

## IV. Infinitif (Infinitib).

- 1. Berben, bie, abweichend bom Deutschen, ben Infinitiv ohne Braposition haben:
- a. Berben der Bewegung.
  (Verbes exprimant le mouvement.)
  Aller gehen.
  venir tommen.
  courir laufen, eilen.
  envoyer fchiden.
  - b. Berben Des Cagens. (Verbes exprimant la parole.) Dire fagen. avouer gefteben. prétendre behaupten. soutenir affirmer ] verfichern. assurer í déclarer erflären. reconnaître anerfennen. publier veröffentlichen. témoigner bezengen. jurer fcmoren. **nier** länanen.
- o. Berben des Dentens.

  (Verbes exprimant la pensée.)

  Croire glauben.
  penser benten, meinen.
  compter darauf rechnen.
  s'imaginer sich einbilden, vorstellen.
  savoir wissen, verstehen.
  sembler } senten.
  paraître } senten.

Anmert. 1. Das bentiche gu wird alfo bei biefen Berben vor bem Infinitif nicht fiberfett.

Aumert. 2. Nach desirer und esperer ficht feltener de; (nur wenn ber Gegenftand bes hoffens ober Blinfchens etwas Ungewöhnliches ift.)

Anmert. 3. Venir faire q. ch. heißt kommen (um) etwas zu thun. Dagegen: Venir de faire q. ch.: etwas so eben gethan haben, und venir à faire q. ch.: so weit gehen, baß man etwas thut.

Anmert. 4. Man fagt: Je jure l'avoir vu (als Ausfage), aber je jure de venir (als Berfprechen).

Je jure de dire la vérité Ich ichwöre die Bahrheit zu fagen.

Anmert. 5. Penser faire q. ch. heißt: glauben, etwas zu thun. Dagegen: Penser à faire q. ch. baran benten etwas zu thun.

Anmerk. 6. Aimer mioux faire q. ch. etwas lieber thun. Dagegen fagt man; Aimer à faire q. ch. etwas gern thun.

# 2. Der Infinitiv mit a ftebt:

a. Nach ben Berben, die ein Streben, Lernen, Saften au, eine Einwilligung, Abneigung, Ermanterung, Beftimmung ansbrüden, namentlich nach:

Aspirer à fireben.
chercher à fucien, versuchen.\*
se mettre à ansangen.
se préparer à sich verbereiten.
concourir à mitwirlen.
travailler à arbeiten.

Apprendre à lernen, lehren.
enseigner à unterrichten.
montrer à zeigen.
s'étudier à fich bemilhen.
s'appliquer à fich befleißigen.

S'adonner à fich hingeben.
s'attacher à fich bemühen.
se plaire à fich gefallen.
s'amusor à fich vergnügen.
accoutumer à } gewöhnen.
habituer à } gewöhnen.
s'obatiner à herrodetic hefteben.

Consentir à cinwilligen.
hésiter à balancer à dispern.
ae borner à fich beschränken.
répugner à Widerwillen haben.

Exhorter à ermuntern. encourager à ermuthigen. s'enhardir à fich ertühnen. exoiter à anregen. inviter à einsaben.

Décider à déterminer à bestimmen. dévouer à meiten. exposer à ansseus. condamner à verbammen.

habituer à f genognen.

s'obstiner à harmadig bestehen.

exceller à ansgezeichnet sein.

Außerdem nach avoir (etwas zu thun haben) und stre (babei sein etwas zu thun). J'ai des lettres à écrire. — Nous sommes encore à réstéchir là-dessus.

\* Anmert. 1. Nach thoher versuchen und a'efforcer sich bemührn sieht in ber Regel de.

Anmert. 2. Nach commencer fieht in ber Regel &, namentlich von einer handlung, die einen Fortschritt, eine Bergrößerung erwarten läßt, aber auch de. — Commencer par faire q. ch. bamit anfangen, etwas zu thun.

Anmert. 3. Rach prier einlaben a, nach prier bitten flets de. Anmert. 4. Man fagt: décider und résoudre de faire q. ch. sich entschließen etwas zu thun. Dagegen so décider und se résoudre à faire q. ch. — Etre décidé und être résolu mit de und à. b. Rad Cubfiantiven bradt ber Infinitiv mit à 3med, Beftimmung ober Qualitat aus.

Une salle à manger (Speisezimmer). — Une maison à vendre. Du bois à brûler (Brennholz). — Un conte à faire peur (ängstliche Geschichte).

c. Der Infinitiv mit a fieht nach ben Abjectiven, die eine Bestimmung, Tachtigfeit, Gewohnheit anebruden, namentlich nach:

Facile (citif).
difficile (titif) forcer.
prompt gleid; bereit.
lent langiam.
prêt, disposé bereit.

adroit, habile grididt. propre gerignet. attentif aufmerfiam. ardent cifrig. exact genau.

Anmert. Mit prêt à faire q. ch. (bereit, etwas zu thun) ift nicht zu verwechseln près de faire q. ch. (nahe daran, etwas zu thun).

### 3. Der Infinitib wird mit do gefest:

- a. lleberall, we er als Subject (Sujet) nach dem Pridicat fieht. Le grand secret pour être heureux c'est de travailler et d'être vertueux. — C'est une honte que de mentir.
- b. Ms naberes ober entfernteres Object (Régime direct ober indirect) nach allen Berben, mit Ansnahme ber unter Nr. 1 und 2 (Seite 57 n. 58) angeführten. Namentlich fieht de vor bem Infinitiv nach ben Berben bes Trennens, ber Gemüthsbewegung, bes Fürchtens, bes Bittens, bes Lobens und Tabelns n. f. w.
- c. Rach den Substantiven, die zur Bervollständigung ihres Begriffes einen Genitiv ersordern. L'art d'écrire. Ma manière de voir. Notre projet de faire un voyage cet été.
- d. Rach allen Abjectiven, die ein fubftantivifches Object mit de bei fich haben, namentlich nach ben Abjectiven ber Affecte.

Content de (aufrichen mit), mécontent de, charmé de etc. etc.

4. Berben, welche ben Infinitip mit do und a nach fich haben:

Continuer de fartfahren, oontinuer à fertfahren, infofern man bie Sanblung ju einem gewiffen Biele führt (mit etwas fortfahren).

Continuez d'écrire.

Si vous continuez à boire, vous ruinerez votre santé.

Prendre garde mit de und bem bejahenden Infinitiv: fich vor etwas haten, mit a und bem verneinenben Infinitiv: Acht haben, bag etwas nicht geschieht.

Prenez garde de vous tromper.

Prenez garde à ne pas vous tromper.

Laisser de unterlaffen, verfehlen ("boch immer noch"); ialsser à überlaffen.

Son état ne laisse pas d'inspirer de l'inquiétude sein Zustand siößt boch immer noch Unruse ein.

Je vous laisse à penser ich überlaffe Ihnen zu benten.

S'occuper de (hanfig mit folgenbem Subftantiv) fich im Gebanten mit etwas beichäftigen ob., fich gerabe mit etwas beichäftigen; s'occuper à bauernb bei etwas beichäftigt fein.

> Il s'occupe d'abolir les abus. Il s'occupe à lire toute la journée.

Tarder à zögern. Das Verbe impersonnel hat de.

Il me tarde de le voir ich sehne mich banach, ihn gu feben.

Forcer, contraindre, obliger zwingen im Actif mit de und a, meift ohne jeben Unterschied. Im Passif gewöhnlich de.

Demander bitten hat de, wenn bie gebetene Berfon etwas thun foll, a, wenn bie bittenbe Berfon etwas thun will.

Je vous demande de me donner à boire. Je vous demande de me répondre. Je demande à répondre.

hierzu find nun noch bie Berben zu rechnen, bie schon bei Rr. 2 (Seite 58) in ben Anmerkungen angeführt find.

## 5. Infinitif flatt bes indicatif ober Subjonctif.

Im Allgemeinen zieht in ben Nebenfätzen die französische Sproche ben Infinitif dem Indicatif oder Subjonctif überall vor, wo nicht eine Undeutlichteit aus dem Infinitif entsteht.

Namentlich ift es nicht gewöhnlich, hauptsat und Rebensat durch que zu verbinden, wenn in dem Rebensate ein Pronom als Sujet (Rominativ) vorsommt, das dieselbe Person bezeichnet, welche schon in dem vorhergehenden hauptsate als Sujet (Rominativ), Régime direct (Accusativ) oder Régime indirect (Dativ) vorkam.

Sate, wie die folgenden, werden daher nicht mit que übersett:
Ich fürchte, daß ich verliere: Je crains de perdre.
Du glaubst, daß du Recht hast: Tu crois avoir raison.
Erlauben Sie mir, daß ich Ich Ich Spinen sage: Permettez-mol de vous dire.
Ich münsche, daß ich Euch treffe: Je desire vous rencontrer.
Es ist mir lieb, daß ich Sie sehe: Je suis dien aise de vous voir.
Ich ditte Sie, daß Sie heute nicht sommen: Je vous prie de ne pas venir aujourd'hui.

Sine Ausnahme machen die Berben: répondre antworten, répliquer versetzen, repartir erwidern, nach benen niemals der Infinitiv, sondern stets que gebraucht wird. — Er antwortete mir, daß er es nicht gesehen hätte: Il me répondit qu'il ne l'avait pas vu.

Rach dire jagen, b. h. behanpten, daß etwas ift, setzt man ebenfalls que, selbst wenn das Sujet (Subject) im Hauptsatz und abhängigen Satz dasselt ift; aber nach dire sagen, daß Jemand etwas thun soll, setzt man de mit dem Jusinitiv, wenn im Hauptsatz und abhängigen Satz dieselben Personen vorkommen.

Je vous ai dit que je l'ai fait. Dites-lul donc de vonir demain Sagen Sie ihm boch, daß er morgen kommen soll.

Benn ber Sauptfat baffelbe Subject wie ber Rebenfat hat, fo berlangt bas Frangofiche

anstatt: jeberzeit: Afin que mit bem Subjonctif afin de mit bem Infinitif. pour que Dour sans que sans ,, à moins que à moins de de peur que de peur de . " avant que avant de (avant que de) de manière que mit bem Indicatif de manière à de façon que boter Subjonctif de façon à après que mit bem Passé antérieur après

Ce livre est toujours sur le bureau, afin qu'on puisse le consulter. J'ai pris ce livre afin de pouvoir le consulter. Un homme sage réfléchit avant d'agir.

## V. Participe présent unb Adjectif verbal.

1. Das unveränderliche Participe present (parlant) hebt die handlung hervor, stellt sie als vorübergehend dar.

Das veränderliche Adjectif verbal (parlant, parlante; parlants, parlantes) brückt eine bleibende Eigenschaft ber Berson, des Gegenstandes aus, bei dem es steht.

Ta mère, me parlant hier de toi, disait . . . L'homme est la seule créature parlante.

- 2. Biele Berben haben ihrer Ratur nach nie ein Adjectif verbal. So find ayant und étant fiets unveranderliche Participes présents.
- 3. Man nennt Gerondif ein mit der Braposition en verbundenes Participe present und sett es: 1) um die Gleich zeitigfeit (eimultaneité) ber beiden handlungen des hanptsates und des Rebensates, 2) um einen unabhängigen Sachgrund auszudruden.

Il riait en me regardant Er lachte, indem er mich ansuh. Aber ohne en: Voyant sa douleur, je le consolai de mon mieux Als ich seinen Schmerz sah, tröstete ich ihn, so gut ich konnte.

On hasarde de perdre en voulant trop gagner Man fett fich Berluften aus baburch, bag man zu viel gewinnen will.

Saufig ift bas frz. Participe présent mit "ba, als, inbem" n. f. w. aufzulöfen. Sat es bann baffelbe Subject mit bem Sauptfate, so wieberholt man frangofifc nicht bas Pronomen wie im Deutschen.

Louis XI étant encore dauphin passa quelque temps en Bourgogne Als Ludwig XI. noch Dauphin war, brachte er einige Zeit in Buraund an.

## VI. Participe passé.

1. Wenn bas Participe passe ohne Sulfsverb fteht, fo wird es wie ein Abjectiv angesehen und richtet sich in Geschlecht und Zahl nach seinem Subfantiv.

La ville, attaquée par les ennemis, résista.

2. Wenn das Participe passe mit stro zusammengefest ift, so richtet es sich nach bem Subject, mit Ausnahme ber reflexiven Berben.

La ville fut attaquée. Les ennemis furent attaqués.

3. Das Participe passé ber reflexiven und ber mit avoir conjugirten Berben richtet sich nach dem unheren Objecte, wenn bieses setzere dem Berb vorangeht. Geht das nähere Object nicht voran, so bleibt das Participe passé der reflexiven und der mit avoir conjugirten Berben unveränderlich.

La ville que les ennemis ont attaquée, s'est rendue.

Les ennemis ont attaqué la ville.

Anmert. Rur in brei Fallen fieht im Frangofischen bas Regime direct vor bem Berb:

a) Mis Pronom personnel: Me (min), te (bin), le, la, se, nous, vous, les.
b) Mis Pronom relatif: Qui, lequel, laquelle, lesquels, lesquelles.

c) 218 Subfantiv nur in Berbindung mit einem Frage- ober Aus-

rufungsmort: Quel, quelle; lequelle, laquelle; combien, que. In allen anderen Fallen ift bas mit avoir conjugirte Participe passé unveranderlich. hieraus folgt, daß alle intransitiven Berben, welche mit avoir conjugirt werden, ein flets unveranderliches Participe passé haben.

Die obigen brei Regeln erleiben niemal's eine Ausnahme. Bir betrachten nur noch einige besondere Falle, in benen ihre Anwendung bem

Anfanger Schwierigfeiten zu machen pflegt.

A. Man muß bei ben reflexiven Berben barauf achten, ob bas vorangehende Pronom reflechi bas Regime direct (nähere Object, Accusativ) ober bas Regime indirect (entferntere Object, Dativ) ift.

Ces dames se sont vues au bal.

Ces dames se sont procuré des passe-ports (Baffe). Im ersten Beispiel ift so bas Régime direct, folglich Uebereinstimmung (Accord) bes Participe; im zweiten ift so bas Régime indirect, folglich feine Uebereinstimmung (invariable).

B. Benn auf bas Participe passé ein Infinitiv folgt, so ift zu untersuchen, ob bas vorhergehende Régime direct bas Régime des Particips ober des Infinitivs ift. Rur im ersteren Falle findet Uebereinstimmung

ftatt, im letteren nicht.

La dame que j'ai vue peindre un tableau. La dame que j'ai vu peindre par ce peintre.

La dame que j'ai entendue chanter. La chanson que j'ai entendu chanter.

C. Die Accufative ber Beit, bes Berthes und bes Gewichts (bie teine naberen Objecte ober Regimes directs find), haben, auch wenn fie vorangehen, auf bas Participe passé feinen Ginfluß.

Les deux heures que j'ai couru.

Les dix mille francs que cette maison a coûté (valu).

Les quatre-vingts livres que cette malle a pesé.

Diefelben Berben tranfitiv gebraucht (namentlich im figurlichen Sinne), richten ihr Barticip nach bem vorhergehenden naheren Objecte.

Les dangers que j'ai courus. La peine que ce travail m'a coûtée.

Les honneurs que cet ouvrage lui a valus.

La malle que nous avons pesée était lourde.

Anmert. Diefem auf einem logifden Unterfdiede begrundeten Spradgebrauche folgen für couter und valoir nur ein Theil der Schriftfteller und Grammatiker. Einige behandeln valoir und couter flets als tranfitive. Andere fets als intranfitive Berben.

D. Die Bartifel on (bie fatt eines Genitivs fieht) tann teine

Beranderung des Participe passé bewirfen.

On m'a offert des services, mais on ne m'en a pas rendu. Benn aber ein Abverb der Quantität danach fleht, so ift ein Régimo direct zu erganzen, nach welchem fich bann bas Participe passé ricte.

Vous parlez de lettres? Mon Dieu, je lui en ai tant écrites.

E. Das Barticip »fait« vor einem Infinitiv wird mit diefem als ein Begriff gedacht und bleibt baber unverandert.

On les a fait sortir.

Bei laisse findet eine folche enge Berbindung nicht flatt; es bleibt mit einem vorangehenden Accusativ nur dann unveränderlich, wenn biefer Accusativ von dem auf laissé folgenden Infinitiv abhangt.

Elle s'est laisee tomber Sie ift hingefallen (hat fich fallen laffen).

Je les ai laissés passer 3ch habe fie vorübergeben laffen.

Je les a laisse tuer 3d habe fie tobten laffen (augelaffen, bag fie ge-

töbtet murben).

Je les ai laissés tuer wirde heißen: Ich habe augelaffen, daß fie töbteten.

Das Participe passé ber unperfonlichen ober unperfonlich gebranchten Berben ift unberanberlich.

Les grandes chaleurs qu'il a fait.

In il fait des chaleurs, il y a des hommes u. j. w. find des chaleurs, des hommes die eigentlichen (logischen) Subjecte und nur der Form nach bie naberen Objecte bes Gages.

G. Die Barticipien oempris einbegriffen, approuvé gebilligt, supposé voransgesett, vu gesehen, excepte ansgenommen, attendu erwartet (in Anbetracht), find bor einem Substantiv unveranderlich, weil fie in diefem Falle als Umftandswörter (Adverbes) angesehen werden.

Tout le monde est parti, excepté ma femme.

Ci-joint und ci-inolus anbei find unveranderlich vor einem Gubftantiv obne Artitel; ci-joint auch, wenn es im Anfange bes Sapes vor einem Substantiv mit bem Artitel fteht.

H. Die Participien pu, du, voulu find unveranderlich, wenn ber porftebenbe Accufativ bon einem weggelaffenen Infinitiv regiert wirb.

Je lui ai rendu tous les services que j'ai pu.

# C. Concordang des Berbs mit dem Jubject.

1. Wenn mehrere Singularia bas Subject bilben, fo fteht bas Berb im Blural. Sind die Subjecte verfchiedene Berfonen, fo hat bie erfte bor ber zweiten, die zweite bor ber britten ben Borrang.

Narbal et moi admirions la bonté des dieux.

2. Das Berb richtet fich nur nach bem erften Subjecte, wenn bie Subjecte burd comme, de même que, ainsi que, aussi bien que verbunben find.

La mort comme la naissance est un mystère.

3. Das Berb richtet fich nur nach bem letten Subjecte:

a) Benn bie Subjecte burch ou verbunden find.

b) Wenn fie mehr ober minber fynonymen Begriff haben.

c) Wenn unter ihnen eine Steigerung ftattfinbet.

d) Wenn fie julest burch ein Wort in ber Gingahl gusammengefaßt find. La faiblesse ou l'inexpérience lui a fait commettre cette faute.

La douceur, la bonté de Henri IV est connue.

La ruse, la perfidie, la force ouverte, tout lui a réussi.

Anmerfung. Berbindet ou Subjecte verschiedener Berfonen, fo fieht bas Berb im Blural, mobei wieber bie erfte Berfon vor ber zweiten, die zweite bor ber britten ben Borrang hat.

Vous ou moi avons tort.

4. Wenn zwei Subjecte burch plutot que, moins que, non-seulement mais, non plus que verbunden find, fo fteht bas Berb im Gingular, wenn die beiden Subjecte im Singular fteben; wenn aber eins ber Subjecte ein Singular, bas andere ein Plural ift, fo richtet fich bas Berb nach bemienigen Subjecte, auf welchem ber hauptnachbrud liegt.

Votre père, non plus que votre oncle ne me veut du bien.

C'est son ambition, encore plus que ses malheurs qui a causé sa perte. Aber: C'est moins son ambition que ses malheurs qui l'ont perdu.

5. Wenn das Subject ein Collectiv mit einem Substantiv im Blural ift, fo richtet fich bas Berb in ber Regel nach bem Collectiv, wenn in biefem ber Sanpibegriff bes Subjecte liegt; bagegen richtet fich bas Subject nach bem auf bas Collectiv folgenden Subftantiv, wenn dies lettere ben Sanptbegriff enthalt, bas Collectiv aber nur nebenfachlich ift.

L'infinité des perfections de Dieu m'accable. Une infinité de personnes en sont instruites.

6. Plus d'un mit folgendem Substantiv hat, obgleich es einen Pluralbegriff enthalt, in ber Regel bas Berb im Singular; im Blural hat es bas Berb nur bann, wenn plus d'un wieberholt ift.

Plus d'un méchant a péri par ses propres intrigues. Plus d'un brave guerrier, plus d'un vieux soldat rappelaient les beaux jours de notre gloire.

7. Benn bas Subject aus zwei ober mehreren Infinitiven befteht, fo tritt bas von oe begleitete Berb in ben Singular.

Manger, boire et dormir, c'est leur unique occupation.

8. Ueber c'est nous, c'est vous fiehe Seite 88, Rr. 5, über l'un et l'autre mit bem Singular ober Blural Seite 96, F. 1.

#### D. Rection des Berbs.

1. Berben, melde abmeidend vom Deutschen ben Accusativ (Regime direct) regieren.

Berben des Sagens (de la parole). Remercier an. banten. féliciter qn. Glüd wünschen. flatter qn. ichmeicheln. contredire qn. widersprechen. maudire qn. finchen.

Berben der Bewegung (mouvement).

Précéder qn. vorangehen. suivre qn. folgen. rencontrer qn. begegnen. joindre qn. zu Jemand tommen. prévenir qn. zuvortommen.

Berb bes Denfens (de la pensée). Croire qn. glauben.

Berben, welche andere Sandlungen ausbrücken.

Servir an, bienen. secourir qn. helfen. éclairer qn. lendten, erleuchten. imiter qn. nachahmen. egaler on. gleichtommen. braver qn. troBen. affronter on. menacer qn. broben. oontrarier qn. zuwiderhandeln.

Anmert. Man fagt zwar nur obeir à quelqu'un Jemanbem gehorchen, conftruirt diefes Berb aber im Baffit als ob es im Activ ben Accusativ regierte. Je suls obei mir wird gehorcht, tu es obei u. f. m.

Vous le voulez, madame? Eh bien, vous serez obéie.

2. Berben, welche abweichend vom Deutschen ben Dativ regieren (la préposition à).

Parler à qn. Ginen fprechen. survivre à qn. Ginen überleben. se fler à q. ch. auf etwas vertrauen.

répondre à une lettre cinen Brief beantworten.

Avoir besoin de branchen. jouir de geniegen. se passer de entbehren. profiter de benuten. s'acquitter de erfüllen.

3. Berben, welche abweichend vom Deutschen ben Genitiv regieren. s'approcher de fich nähern. se méfler de ) mißtrauen. se défier de se repentir de bereuen. s'apercevoir de merfen.

4. Berben mit zwiefach vom Deutschen abweichender Conftruction.

Déshabituer qu. de Ginem a. ch. et mas désaccontumer qu. abaewöhde q. ch. nen.

emprunter q. ch. à qn. von Stmanbem etwas borgen. enseigner q. ch. à qn. Jemanben in etwas unterrichten.

féliciter qu. de q. ch. Einem zu etwas gratuliren. remercier qu. de q. ch. Einem für etwas banten.

5. Berben, welche nach ber Conftruction ihre Bebentung andern.

Aider qn. belfen, unterfliten.

abuser an. betrugen, taniden. user q. ch. abnusen. assister qn. beifteben. changer q. ch. anbern, umgeftalten, bermanbeln. oroire qn. Einem glauben. croire q. ch. ciwas glauben.

Doch fagt man croire en Dieu, en Jésus-Christ. Souft in diesem Sinne &. demander qn. nach Jemanbem

fragen, Jem. verlangen. hériter de qn. Einen beerben. hériter de q. oh. etwas erben. jouer d'un instrument ein 3nftrument fpielen.

jouer q. ch. um etwas fpielen. servir qn. Einem bienen. se servir de q. ch. fich einer Gache bebienen.

aider à qu. helfen, perfonlich Arbeit und Dube theilen. abuser de q. ch. migbrauchen. user de q. ch. gebranchen. assister à q. ch. zugegen fein. changer de mechfeln, anbern (eine Sache ftatt der andern nehmen). croire à qu. auf 3em. vertrauen.

croire à q. ch. an etwas glanben.

demander q. ch. à qn. 3em. nad etwas fragen, um etwas bitten. hériter de qn. q. ch. von Jemanbem etwas erben.

jouer à un jeu ein Spiel spielen: (jouer un rôle, une comédie). se jouer de qn. Ginen verfvotten. servir à q. ch. ju etwas bienen. servir à qu. de q. ch. Einem ju etwas bienen.

6. Wenn auf die Berben faire, laisser, entendre, voir ein Infinitiv mit einem naheren Object ober einem objectiven Rebenfat folgt, fo tritt in ber Regel bas Object ber genannten Berben, wenn es ein Pronom personnel ift, nicht, wie im Dentichen, in ben Accusativ (Regime direct), fonbern in ben Datin (Régime indirect).

Je lui ferai lire cette lettre ich werde ihn diefen Brief lefen laffen.

Je le lui ai entendu dire ich habe es ihn fagen hören.

Doch follte burch diefe Conftruction tein Doppelfinn entfteben. Je lui ai vu remettre une lettre follte nur heißen: 3ch habe ibm einen Brief übergeben feben. Bill man ausbruden: 3ch habe gefeben, baf er einen Brief fibergeben hat, fo follte entweder ber Mccufatin fteben: Je l'ai vu remettre une lettre,

ober man follte lieber bem Sate eine andere Bendung geben, 3. B .: J'ai vu qu'il a remis une lettre.

Wenn bas Object ber Berben faire, laisser, entendre, voir ein Gubfantiv ift und unmittelbar nach bemfelben fleht, fo wird ebenfalls ber Accufativ (Reg. dir.) gefest, 3. B.: J'ai entendu ton frère lire cette lettre.

# II. ARTICLE, Geschlechtswort.

# A. Bestimmter und unbestimmter Artitel (Article defini et indefini).

1. Wenn von einem Substantiv in seiner Gesammtheit etwas ausgesagt wird, so steht es im Französischen stets mit dem bestimmten Artikel, im Deutschen oft ohne Artikel oder mit dem unsbestimmten Artikel. Es findet dieser Unterschied beider Spracken namentlich bei abstracten Substantiven und Stoffnamen und bei generellen Bezeichnungen statt.

La foi, la charité et l'espérance Glaube, Liebe und Hoffnung. Nous apprenons l'histoire et la géographie Wir lernen Geschichte und Geographie.

L'eau est une boisson très-saine Basser ift ein sehr gesundes Getränt. L'homme furieux n'entend pas raison Ein Büthender nimmt keine

Bernunft an. Aber in fprüchwörtlichen Rebensarten fehlt auch hier im Französischen häusig der Artitel, 3. B.: Pauvreté n'est pas vice (bie) Armuth ift tein Laster.

#### 2. Appofition.

Wenn die Apposition (verlärzter Nebensat) dem Substantiv nachsteht, so hat sie im Französischen gewöhnlich teinen Artikel, da sie meistens beschreibend ift, und das Substantiv nur auf allgemeine Weise
charafteristet.

Racine, poëte français Racine, ein frangofifcher Dichter.

J'ai été à Paris, capitale de la France (Der Sauptstadt Frankreichs). Aber bie Apposition bekommt ben Artikel wie im Deutschen:

a) Wenn fie bem ertiarten Namen vorangeht: le poëte Racine.

b) Wenn man einen besonderen Rachbruck auf die Apposition legt, namentlich, wenn sie unterscheibend sein soll, also z. B. immer mit einem Superlativ.

Pierre le Grand. — Paris, la capitale de la France, a un certain nombre de rues étroites et sales. — Racine, le père, et Racine, le fils. — Molière, le plus grand poète français.

- Die Apposition hat in der Regel teine Casus Braposition (de, a), 3. B.: Le fils de Pierre le Grand der Sohn Beters bes Großen, obgleich man fie fich als in bemselben Casus mit ihrem Substantiv benten muß (die Praposition wird nur nicht wiederholt).
- 3. Dem beutschen Gebrauche entgegen hat im Frangöfischen bie Bahl (Adjoctif numeral), welche gebraucht wird, um Bersonen, namentlich Fürften gleiches Ramens ju unterscheiden, niemals ben Artikel.

Henri premier Heinrich ber Erfte, Charles deux Karl ber Zweite, Louis quatorze Ludwig ber Bierzehnte.

Diefer Unterschied beider Sprachen ift barin begründet, daß biefe Zahlen im Frangöfischen Abjective, im Deutschen substantivische Appositionen find.

68

4. Der bestimmte Artifel und bas besitzanzeigende Kurwert (Adjeetif possessif) fiehen amijchen ben Ansbrücken monsieur, madame, monseigneur und einem Titel ober Bermandtichaftenamen.

Monsieur le comte, madame la comtesse, monsieur votre père,

monseigneur l'archevêque.

In monsieur hat man die Ansammensekung mit dem Boffessiv mon fast vergeffen. Man fagt le monsieur, un monsieur, ces messieurs, selbst ton monsieur, nos messieurs; nur mon darf ohne Abjectiv nicht noch einmal davortreten; allein: mon bon monsieur. Bor madame können Artifel und Pronomina unt vor einem Abjectiv, vor monseigneur nie fichen.

La bonne madame Guizot, sonft: la dame, une demoiselle, ce

seigneur etc.

5. Der bestimmte Artikel steht zwischen tout, toute gang, tous alle und bem bagu gehörigen Subftautiv. Tout, toute jeder fieht ohne Artifel. Tout le pays das gange Land; tout pays jedes Land.

Toute la ville die gange Stadt; toute ville jede Stadt; toutes les

villes alle Stabte.

6. Abweichenb vom Deutschen fieht ber Artitel in ber Regel bei forperlichen Bezeichnungen, z. B.: avoir les cheveux blonds, avoir les

yeux bleus u. i. w.

Ferner fleht ber Artitel frangofijch bei ben Beltgegenben: le nord, le septentrion Norden, Mitternacht; le sud, le midi Siten, Mittag: l'est, l'orient Often, Morgen; l'ouest, l'occident Weften, Abend. Inbeffen fagt man ohne Artifel le vent d'est (Oftwind), d'ouest, de nordest, de sud-est, de nord-ouest n. f. w., nur in zwei Ansbruden ftets mit bem Artifel: le vent du nord und le vent du sud.

ber Milchtopf ) in welchem Milch, ber Baffertopf | Baffer ift. Man fagt: Le pot au lait

> eine Rrebesuppe. gern Bein, Bier trinten.

ich habe Zeit.

ich trinke lieber Milch.

le pot à l'eau

Aber man fagt: Un verre à vin ein Beinglas (ohne Artifel). -In un pot de lait (ein Topf Mild), un verre d'eau, un verre de vin, une tasse de café find pot, verre, tasse nur Maage, und de ohne Artifel fieht als Angabe bes Inhalts, ber Quantitat, vgl. Seite 75.

Un potage aux écrevisses aimer le vin, la bière etc. j'aime mieux le lait

sovez le bien venu, la bien venue je vons | le bonjour, le bonsoir,

feien Sie willtommen. ich muniche beinen guten Tag (Abend), sonhaite [ la bonne année Ihnen Jein fröhliches Reujahr.

Aber man fagt: je vous souhaite une bonne nuit (wohl zu schlafen). um bon voyage (gliidliche Reife) und bisweilen auch une bonne année. es ift heute Jahrmartt.

C'est la foire aujourd'hui j'ai le temps

je n'ai pas le temps vers les trois heures, vers le soir gegen brei Uhr, gegen Abend. il est parti le premier elle est arrivée la dernière

le lundi et le jeudi

ich habe feine Zeit. er ift querft abgereift. fie ift aulett angetommen.

Montage und Donnerftags.

Aber lundi, jeudi am Montag, am Donnerstag. Lundi prochain, jeudi passé nächsten Montag, vergangenen Donnerstag, wenn wirklich von dem der Gegenwart zunächst liegenden Tage der Woche die Rede ist. Man sagt le lundi prochain (bester suivant), le jeudi passé (bester précédent), wenn von dem nur für die erzählte Begebenheit nächsten Montage n. s. w. die Rede ist.

La semaine dernière le mois passé l'hiver prochain à la Pentecôte lette Woche. vergangenen Monat. nächsten Winter. zu Pfingsten.

(Aber ohne Artikl: à Noël zu Beihnachten, à Pâques zu Oftern). à la Saint-Jean, à la Saint-Michel zu Johannis, zu Michaelis. (fatt la fête de).

Dagegen: saint Jean der heilige Johannes, saint Bernard der heilige Bernhard (saint Kein geschrieben und tein Trait d'union); aber wieder:

le Saint-Bernard, um den Berg zu bezeichnen.

Apprendre le français

französisch lernen.

comprendre, entendre, savoir le français französisch verstehen n. s. w. Aber: parler français (gewöhnlicher als: parler le français) fran-

göftich sprechen. Demander l'aumone à qn.

faire (donner) l'aumône garder le silence faire la paix, la guerre Jemanben um ein Almofen bitten. Almofen geben. Stillschweigen beobachten. Frieden machen, Krieg führen.

kaire la paix, la guerre Frieden machen, Krieg führen. avoir mal aux dents, à la tête Zahnweh, Kopsschmerzen haben. Dagegen sagt man: des maux de dents, des maux de tête.

## 7. De mit und ohne Artitel.

Wenn ein Substantiv mit einem andern durch do nur vers bunden wird, um das erste näher zu bestimmen, eine besondere Art bavon anzugeben (Qualitätsgenitiv), so steht do ohne Artitel.

De mit dem Artitel. Les livres de l'enfant die dem Kinde gehörigen Bücher. La (une) porte de la ville das (ein) Thor der Stadt. De shne den Artikel. Les livres d'enfant die Kinderschriften. Une porte de ville ein Stadtthor.

(ein) Thor der Stadt. Une tour de l'église ein Thurm Une tour d'église ein Kirchthurm. der Kirche.

8. Artitel bei Gigennamen.

Die Namen ber Canber, Fluffe, Gebirge haben ben Artitel; bie Namen ber Stäbte und Berfonen haben teinen Artitel.

Alfo abweichend vom Dentichen haben bie Ramen der Canber ben Artifel, die Ramen der Personen burfen ihn nicht haben (im Deutschen tann man sagen: ber Tob des Casar). Die tleineren Inseln werden als Städte angesehen, die größeren als Länder.

#### Tändernamen:

9. Die Landernamen, welche gleichlantend mit Stadtenamen find, wie Bade, Nassau, Naples, Oldenbourg n. f. w. haben in feinem Falle ben Artitel. In ber Regel fet man folden Ramen ben Titel bes Landes mit de vor. Alfo:

Au grand-duché de Bade, dans l'ancien royaume de Naples.

Ausgenommen find namentlich:

- Le Hanovre, le Brandebourg, le Luxembourg, le Lauenbourg.
- 10. Die Lander, beren Rame eine Pluralform ober mit einem Abjectiv zusammengeset ift, haben ftets den Artitel, felbft immer mit ber Proposition de. Associates de la Grande-Bretagne; les pro-

duits *des* Indes.

11. In und nach beißt bei ben Pluralien a, bei ben mit Abjectiven aufammengesetten dans (nicht en).

Vivre aux États-Unis, dans la Grande-Bretagne.

Aller (reifen) aux États-Unis, dans la Grande-Bretagne.

- 12. Ale anderen Ländernamen baben fleiß den Artifel in folgens Den Fällen:
  - a) Als Sujet (Subject) und Régime direct (näheres Object).

La France est très-peuplée. Je connais la France, mais je ne connais pas l'Angleterre.

b) Nach jeder Braposition, mit Anenahme von en, nach welcher fie den Artifel niemals, und von de, nach der fie den Artifel nur bismeilen haben (fiehe Mr. 14).

Partir abreifen s'embarquer fich einschiffen faire volle unter Gegel geben se mettre en route sich aufmachen

pour l'Angleterre. (pour Londres). pour la France. (pour Bordeaux).

L'invention de l'imprimerie est due à l'Allemagne. La Turquie a fait la paix avec la Russie.

13. En (in und nach vor Lanbernamen im Singular) verlangt ftets bie Auslaffung bes Artifels.

Aller en Danemark. Aller en Suède nach Schweben reisen.

Aft ber Ländername von einem Abjectiv begleitet, fo fteht dans mit bem Artifel.

Dans la France méridionale. Dans la Russie occidentale. Dans la belle Italie.

14. Der Unterschied zwischen de mit bem Artitel und de ohne ben Artitel bei Lanbernamen ift auf bem oben angegebenen Sprachgefete bearundet. De ohne Artitel ficht bei Lanbernamen überall, wo bas Land widt in feiner gangen Ausbehnung, nicht in feiner politifchen Bebeutung in Betracht tommt, fonbern wo man es nur ale Ort ber Bertunft flien d'extraction) ober als geographische Bezeichnung nennt.

De mit bem Artifel:

De sone ben Artifel:

L'armée de l'Espagne bas heer, L'armée d'Espagne bas heer eines welches bem fpanifchen Staate

fremben Ration, bie in Spanien **Kr**ieg führt.

Paris est la capitale de la France. J'ai été à Abbeville, petite ville de France.

Les déserts de l'Afrique (die Une société d'Afrique (afrifanische Büften Afritas). Banbelsgefellichaft).

Le sol (Boben) de la Hongrie. Le vin *de Hongrie* (Ungarwein). Les frontières de la Suisse (die Le voyage de Suisse (Schweizer-Grenzen ber Schweig). reife).

15. Man muß namentlich folgende Fälle beachten (wohlverftanden nur für bie einfachen Lanbernamen im Singular):

a) Bei Titeln und Probutten fieht de ohne Artitel.

Le roi de Prusse. L'ambassadeur d'Autriche (öfterreichische Besandte). Le trône d'Espagne (spanische Thron). La couronne de Suède (schwebische Krone). Des vins de France (frangoffiche Weine). De la porcelaine de Saxe (fachfifches Porzellan).

Die Abjective find in biesem Falle französisch wenig gebräuchlich.

b) Das Rommen aus einem Lande wird mit venir de ohne Artikel gegeben, wenn ber Lanbername weiblich, und mit venir de mit bem Artifel, wenn ber Ländername mannlich ift.

> Venir de France, d'Angleterre. Aber: Venir du Portugal, du Danemark.

Derfelbe willfürliche Unterschied hat fatt in:

Histoire de France und histoire du Portugal.

c) Einige außereuropaische Lander behalten jedoch bei ben meiften Schriftftellern auch in den unter a) und b) angeführten Fallen ben Artifel. L'empereur de la Chine, de la porcelaine du Japon, les métaux du Mexique, l'empereur du Brésil.

## Namen der Tluffe und Gebirge.

16. Bei ben Namen ber Fluffe und ber (haufig in Pluralform vortommenden) Gebirge behalt der Sprachgebrauch den Artitel jelbft in ben Rallen bei, wo berfelbe, bem allgemeinen Bejete gemag, bei ben Lanbernamen ausfällt.

Le voyage du Rhin, du Harz (Rhein- und Harz-Reise), des vins du Rhin, de la Moselle (Rhein- und Mofel-Beine), du fromage des Alpes (Alpentaje), de l'eau du Rhône (Rhone-Baffer).

Rur in bem Ausbruck de l'eau de Seine (Seine-Waffer) folgt man ber Analogie ber Ländernamen. Dagegen fagt man natürlich: L'eau de la Seine est assez jaune.

17. Bei ben Muknamen, welche au Stabtenamen als Unterscheibung angefett werben, ift ber Sprachgebrauch gang inconfequent. Die Frangofen fagen Châlons sur Marne und Châlons sur Saone (ohne Artitel), aber: Francfort-sur-lo-Main und Francfort-sur-l'Oder (mit bem Artifel). (Man ichreibt frangöfich Main und Mein).

Dient der Flugname nicht zur Unterscheidung, so seht man nach sur an Rets den Artifel, 1. B.: Châlons est situé sur la Marne, Paris est situé sur la Seine etc.

#### Städtenamen.

18. Von ben Städtenamen haben uur biejenigen ben Artifel, die bon Appellationamen bertommen, namentlich:

la Haye ber Saag. Le Havre le Mans (frangofifche Stabte). le Caire Cairo. la Rochelle la Mooque Metta.

la Vera-Cruz Beracruz.

Stebt por einem Stabtenamen ein Abjectiv. fo besommt er immer ben Artifel, 1. B.: Le grand Paris, l'antique Rome.

#### Derfonennamen.

19. Die Berjonennamen befommen nur dann einen Artifel, wenn ibnen ein Abjectiv borangebt.

Le grand Cesar, aber: Le fils de Cesar ber Cohn bes Cafar. Ein eigentbunlicher Gebrand giebt jebod ben Ramen einiger Dichter und Daler ben Artifel, namentlich:

Le Tasse Zaffo | italianifche le Titien Tixian l'Arioste Arioft Dichter. le Dante Dante

) italianische le Corrège Correggio Maler. le Poussin (framöfijder Maler).

Mio: Les poemes du Tasse, du Dante n. f. w. Dagegen wird in framofifchen Ramen, wie Le Sage, La Fontaine u. f. w. (die man auch Lesage, Lafontaine fdreibt), das le oder la als Theil des Ramens angefeben und de nicht mit le aufammengezogen, also: Les œuvres de Le Sage.

le Camoens Camoens (portugiefifcher Dichter).

# Auslaffung bes Artitels.

20. Rad etre und allen Berben, welche den Begriff bes Geine in fich ichliegen, fteht bas Prabicat als Subftantib sine Artitel, wenn es die Ration, ben Stand, bas Befdaft nur im Allgemeinen, b. h. fo bezeichnet, daß biefes Substantiv von anderen berfelben Art nicht unterfcieden merben foll.

Benn bie Bezeichnung burch ein Abjectiv eine fpeciellere wirb. wenn fiberhaupt bas Bradicat von anderen Gegenftanden berfelben ober bermanbter Art unterfcieden werden foll, fo fügt man den unbeftimmten Artifel un, une hingu.

Son oncle est Français, peintre etc. (ein Franzose, ein Maser). Son oncle est un riche Français, un bon peintre etc.

Vous etes un ignorant (ber Angerebete will etwas Anberes fein). L'autruche est un oisean ber Straug ift ein Bogel.

Anmert. Das unpersönliche c'est, ce sont hat das Pradicat stets mit dem Artikel nach sich. — C'est un Français, c'est un pointre.

21. Aus benfelben Gründen wird der Artikel nicht gefest nach folgenden Berben:

Nommer ernennen, nennen.
appeler nennen.
faire machen.
créer schaffen, machen.
élire erwählen.
choisir mählen.
couronner könen.
saorer salben, weihen.

proclamer ausrufen als.
déclarer erklären.
devenir
se faire
maître geboren werben.
oroire, für etwas halten.
se montrer sich als etwas zeigen.
se dire sich für etwas ausgeben.

Anmert. 1. Choisir verlangt pour, alle übrigen fleben ohne Praposition, so bag man bas beutsche für, zu, als bier nicht überseben barf.

> Le roi le nomma général (zum General). Il fut élu empereur (zum Kaiser). On le choisit pour chef (zum Ansährer).

Anmert. 2. Man setzt auch pour, und zwar mit bem Artitel, bei prendre irrthumlich für etwas halten: Je vous ai pris pour un ami.

22. Nach den Wörtern: titre, nom, prénom, surnom (Beiname), espèce, mois, pays, empire, royaume, ville, île etc. wird der folgende Name als Attribut behandelt und daher mit de (ohne den Artikel) verbunden (Appositiver Genitiv, da er die Apposition ersetzt).

Le titre de roi (ber Titel eines Königs), le surnom de Grand (bes Großen), le mois de juillet (Monat Juli), le royaume de Prusse (Königreich Prenßen), la ville de Vienne (Stadt Wien).

Aber mont (in Brofa nie anders als mit folgendem Namen bes Berges) wird immer ohne de vor den Namen gesetzt. Le mont Conis.

23. Le fleuve (Strom) und la rivière (Fluß) verlangen siets de und zwar mit bem Artifel, wenn der Flußname männlich, ohne ben Artifel, wenn er weiblich ift.

Le fleuve du Rhin, la rivière de Marne.

Doch ist diese Redeweise wenig gebräuchlich; man sagt gewöhnlich: Le Rhin, la Marne. Ebenso sagt man gewöhnlich: Les Pyrénées, les Alpes und nicht la montagne des Pyrénées.

24. Die Börter: quartier (Stadtviertel), faubourg m. (Borfladt), rue, place, église, pont etc. verlangen:

- a) Attributivisch de mit bem Artifel, wenn ber Rame eigentlich ein Appellationame ober mannlicher Flugname ift: Rue de la Paix, place de la Concorde, rue du Rhône.
- b) Attributivifch de ohne Artitel, wenn ber Rame von einer Stadt entlehnt ober ein weiblicher Flugname ift: Rue de Seine, rue de Berlin, place de Paris.
- c) Der Name steht ohne de (als Apposition), wenn er einer Person entsehnt ist: Faubourg St-Germain, rue Racine, place Guillaume, église St-Pierre.

5. Wenn ber von einem Substantiv ober Abverb ber Quantitat regierte Genitiv burch einen andern Genitiv ober einen Relativfat naber bestimmt wird, so steht auch nach dem Quantitateworte de mit bem beftimmten Artifel.

J'ai lu un grand nombre des fables d'Ésope. Aber: J'ai lu un grand nombre de fables.

Il reste peu des fruits qu'on a cueillis, aber: Il reste peu de fruits.

6. Rach ne - pas, ne - point ficht de mit bem Artifel, wenn ber Sinn bes gangen Sates nicht negativ ift.

Je ne vous ferai pas des reproches frivoles.

(3d werde Ihnen Borwürfe machen, aber teine unbegrundeten.) N'avez-vous pas des amis? (Sie haben ja boch Freunde!)

Das partitive de fleht in ber Regel nicht:

- a) Bor ben Abjectiven: certains gewiffe; différents, divers verschiedene; maints manche. Also: certains hommes, différentes circonstances. Aber vor tel, telle folder, folde wird de gefest. De tels soldats, de telles circonstances.
- b) Bei Aufgahlungen, in der lebhaften Schilberung. Hommes, femmes, enfants tous (ipr. 1116) furent tués.
- c) Rach ni ni weber noch und soit soit sei es sei es. Ils ne voyaient ni hommes, ni femmes. Soit crainte, soit ianorance.
- d) In abverbialen Rebensarten (befonders nach avec) und nie nach sans. Avec zèle, sans succès.

Dagegen: Il l'attendait avec des soldats.

Aber: Il y vint sans soldats.

Avoir faim, avoir soif avoir besoin de avoir envie de avoir raison, avoir tort prendre courage faire mention faire bonne chère

e) In vielen Gallicismen, namentlich in: hunger haben, Durft haben. nöthig haben. Luft haben. Recht haben, Unrecht haben. Muth faffen. Erwähnung thun. gut leben (effen und trinten).

# SUBSTANTIF, Hauptwort, Dingwort.

Die frangösische Sprache sett ben Artikel im Blural zu bem Namen im Singular, um in emphatischer Weise ben Namen eines betannten Mannes anzuführen.

Les Racine, les Molière, les Boileau ont illustré le siècle de Louis XIV (ein Racine, ein Moliere, ein Boileau haben bas Beitalter Ludwig XIV verherrlicht).

# IV. ADJECTIF, Eigenschaftswort.

## A. Concordanz bes Abjectivs (Accord).

- 1. Das Abjectiv richtet sich [wie im Lateinischen] in Geschlecht mb Zahl nach bem Substantiv, auf welches es fich bezieht.
- 2. Benn fich ein Abjectiv auf mehrere Substantive bezieht, so steht es im Plural. Sind die Substantive verschiedenen Geschlechts, so hat im Frangösischen bas Masculin stets den Borrang.

Ma mère et mon père sont morts.

3. Wenn die beiden Gefchlechte-Endungen des Abjective fehr verichieben find (besonders burch ben Rlang), so wird gern das Masoulinin die Rahe des Abjective gestellt.

Sie hatte einen weißen hut und ein weißes Rleib. Elle avait une robe et un chapeau blancs.

4. Sind die beiden Substantive, auf welche das Abjectiv fich bezicht, von gleicher ober ahnlicher Bebeutung (Synonymes), so findet
die Uebereinstimmung nur mit bem letten fatt.

Il montra un courage, une bravoure étonnante.

5. Sind zwei Substantive durch ou so verbunden, daß der Sinn time Ansschilegung bes einen bedingt, so findet die Uebereinstimmung bes Abjectivs gewöhnlich nur mit bem letzten ftatt.

Un penchant ou une répugnance marquée.

6. Benn ein Substantiv mehrere Abjective als Attribute hat, und nicht einen, sondern mehrere Gegenstände bezeichnet, so find, bei nachgestellten Abjectiven, vier Arten bes Ausbrucks möglich:

La langue anglaise et la langue française)

La langue anglaise et la française

La langue anglaise et française Les langues anglaise et française bie englische und die französische Sprache.

Bei vorangestellten Abjectiven find drei Arten des Ausbrucks gebräuchlich:

Le cinquième et le sixième siècle)

Le cinquième siècle et le sixième das fünfte u. sechste Jahrhundert. Les cinquième et sixième siècles

7. Nu nacht | find unveränderlich bar, veranberlich nach bem demi halb | Subftantiv.

Nu-pieds, pieds nus. — Une demi-heure, une heure et demie.

Demi, e fann als Abjectiv niemals ein s befommen; doch sagt man substantivisch: La demie est sonnée, und daher anch: Cette pendule sonne les heures et les demies.

- 8. Ueber vu, excepté, ci-joint etc. fiebe Seite 63, VI, G.
- 9. Feu verftorben ift unveranderlich vor, veranderlich nach bem Aritel ober Boffeffiv. Feu la reine. La feue reine.

## Bergleichungsgrade (Degrés de comparaison).

1. Um eine Bergleichung ber Gleichheit (Comparatif d'égalité) auszubrüden, braucht man:

a) Wenn ber Sat nicht verneint ift, aussi vor einem Abjectiv ober einem Abverb, autant bei einem Subftantiv und einem Berb.

b) Wenn ber Sat verneint ift, entweder auch aussi und autant ober (jeboch feltener): si und tant.

Il est aussi riche que vous. Il travaille autant que toi. Il est poëte autant que vous.

Il n'est pas aussi riche ober il n'est pas si riche que vous.

Il ne travaille pas autant ober il ne travaille pas tant que toi. Statt: Il est aussi riche que généreux fann man auch fagen: il est riche autant que généreux.

In pofitiven (nict verneinten) Gaten bruden si fo und tant fo fehr einen hohen Grab ohne Bergleichung aus.

Il est si brave et si courageux! Il a montré tant de générosité.

2. Wenn bas burch que eingeführte zweite Glieb ber Bergleichung ein vollftanbiger Sat ift, fo nimmt beffen Berb bie Regation ne, wenn nicht icon bas erfte Glied ber Bergleichung verneint ift (weil jeder Comparativ ber Ungleichheit einen negativen Gebanten enthalt).

Vous êtes plus grand que je ne suis. Aber: Vous n'êtes pas plus grand que je suis.

3. Plus - plus je mehr - befto mehr, verlangen, daß plus u. moins

moins - moins je weniger - besto weniger

plus - moins je mehr - befte weniger,

moins - plus je weniger - befto mehr, Plus un homme est courageux, moins il s'en vante.

von bem Abjectiv burch ein anderes Wort getrennt find, und machen die Anwendung von meilleur, pire und moindre im erften Bergleidungegrabe unmöglich.

3e muthiger ein Mann ift, besto weniger rühmt er sich bessen. Plus on est bon, plus on mérite d'estime (und nicht meilleur). Be beffer man ist, um so mehr Achtung verdient man. Aber: Plus vous aimerez Dien, meilleur vous serez.

4. Nach einem Subftantiv barf nur die Praposition de fteben. Das beutsche unter, in u. f. w. ift also hier nicht mit parmi, dans etc. ju geben. C'est la plus grande place de Paris (in Paris).

# Stellung bes Abjectivs (Place de l'Adjectif).

Bwei vericiebene Rücfichten beftimmen bie Stellung bes Abjectivs: I. Bebentung. II. Wohlflang.

## I. Bedeutung.

1. Bor bem Substantiv steht bas Abjectiv, welches eine Gigen= schaft angiebt, die man als wesentlich aus ber Natur ber Berson ober des Gegenstandes hervorgebend bezeichnen will.

Un brave soldat. Un riche capitaliste. Un savant professeur. Le vertueux Caton, le cruel Néron. De brillantes étoiles.

Die Boranfiellung des Abjective verleiht bemfelben baber häufig einen

besonderen Nachdruck. — Un fidèle ami. Un ami fidèle.

2. Rach dem Substantiv steht das Abjectiv, welches eine Eigensschaft angiebt, die der Person oder dem Gegenstand an fich nicht wesentlich ift, welches einen beschreibenden Charatter hat.

Un homme brave. Un capitaliste généreux. Un citoyen vertueux. Un ordre cruel. Une représentation brillante.

In vielen Hallen hat indeffen der Sprachgebranch ein für alle Mal über die Stellung des Abjectivs entschieden. Es ift namentlich zu merken, bag nach dem Substantiv stehen:

a) Die meisten Eigenschaften, welche durch die fünf Sinne mahrzu-

nehmen find, besondere die Bezeichnung der Farben.

Un habit noir. Une table ronde. Un homme boiteux (hintent). Une femme malade.

b) Mie Eigenichaften, welche Nation, Religion, Secte, Burbe, Amt bezeichnen.

La langue française. Un prêtre catholique. L'église réformée. Une ordonnance royale. Un décret impérial.

c) Meistens die als Abjective gebrauchten Participien, es mußte benn sein, daß sie das Besen des Substantivs verändern. Une bataille perdue. Une créature parlante.

One bataille perdue. Une creature parlante. Aber: Sa prétendue maladie (vermeintliche Krankheit, die keine ift).

Un soi-disant conseiller (fogenannter, ber kein wirklicher Rath ift).

3. Das Abjectiv im unbilblichen Sinne (sens propre) steht meist nach, im bilblichen (sens figure) meist vor bem Substantiv.

Un habit noir. Un noir chagrin. Un chemin étroit. Une étroite amitié.

4. Die Ordnungszahl (Adjectif numeral ordinal) fieht mit bem Artifel oder Possessien, ohne Artifel (in Titeln, Ueberschriften u. f. w.) nach bem Substantiv.

Nous avons lu le premier acte de cette pièce. Acte premier, scène première. Chapitre second.

## II. Bohlflang.

Das kürzere Abjectiv steht gern vor dem längeren Substantiv, das längere Abjectiv gern nach dem kürzeren Substantiv. Uebelklänge sucht man durch die Stellung zu vermeiden. Man merke

1. Bor bem Subftantiv fteben meiftentheils:

Bon gut. manvais schlecht. mechant boje, unartig. grand groß. petit klein. gros bid. sot bumm. beau schön. joli hübsch. vilain häßlich. digne würbig. habile geschickt. jeune jung. vieux alt. Anmert. 1. Un bon homme (gewöhnlicher als ein Wort geichrieben: bonhomme) heißt: 1) ein gutmüthiger Mann, 2) ein einfältiger Rann. Ein guter (rechtschaffener, tugenbhafter) Mann ift französisch: Un homme de bien.

Anmert. 2. Un vilain homme (ein hafilicher, b. h. unangeneh -- mer Denich). Dagegen tann man nur fagen:

Un homme laid, une femme laide, des mains laides.

2. Rach bem Substantiv fieben meiftentheils bie auf if, al, el, il, ique, ble ausgehenben Abjective, namentlich wenn fie langer find.

La guerre civile, une petite fille gentille, un livre méthodique, une somme considérable, une histoire véritable.

Doch wird auch hier durch Borftellung bas Abjectiv häufig besonders hervorgehoben 3. B. Un véritable ami.

3. Rad bem Subftantiv fteben jederzeit die Abjective, welche eine Erganzung (complément) haben.

Un homme digne de notre confiance. Un homme habile dans les affaires.

# III. Abjective, beren Bebeutung burch bie Stellung in ber Regel veranbert wirb.

|                           | bor:                                                   | nag:                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Certain<br>différents     | ein gewiffer (irgend einer).<br>verschiedene (einige). | gewiß, ficher (nur von Sachen).*<br>verschiedene (nicht gleiche, nicht<br>bieselben). |
| cher                      | lieb, theuer.                                          | thener (vom Gelbwerth).                                                               |
| faux                      | falfch (trügerisch).                                   | falfc (unrichtig).                                                                    |
|                           | un faux serment.                                       | un calcul faux.                                                                       |
|                           | une <i>fausse</i> signature.                           | une règle fausse.                                                                     |
| 3                         | fausse clef (Nachichluffel).                           |                                                                                       |
| honnête                   | rechtschaffen.                                         | anständig, angemessen, höstich.                                                       |
| malhonnête                | unreblich.                                             | unhöslich.                                                                            |
| nouveau                   | nen (ein anderer).                                     | neu (fürzlich entflanden).                                                            |
|                           | un nouveau livre.                                      | un livre nouveau.                                                                     |
| e commercial and a second | une nouvelle mode.                                     | une mode nouvelle.†                                                                   |
| pauvre                    | armselig, erbärmlich.                                  | arm (an Geld).                                                                        |
| plaisant                  | albern.                                                | Lachen erregend.                                                                      |
| propre                    | eigen (nur nach einem<br>Poffessiv).                   | 1) eigentlich, 2) reinlich.<br>le sens propre.++                                      |
|                           | son propre fils.                                       | une rue propre.                                                                       |
| seul                      | einzig.                                                | allein.<br>l'espoir <i>seul</i> .                                                     |
| 4.5                       | ie seul espoir.                                        | _ •                                                                                   |

<sup>\*</sup> Anmerk. 1. Bon Personen sagt man sar, e. Un homme sur, un guide sûr.

<sup>\*\*</sup> Anmert. 2. Indeß tommt faux auch bor dem Substantiv in der Bedeutung von unrichtig (irrthümlich) vor. Prendre une fausse route.

+ Anmert. 3. Bon Rleibungsftuden fagt man in bem Sinne: fürglich erft gemacht neuf, neuve. Un habit neuf, un chapeau neuf, une redingote (Acberrod) neuve, une robe neuve, des bottes neuves. Man hat also hier brei Riancen: Nouvel habit (anderer Leibrod als der frühere), habit nouveau (nach einer neuen Mode), habit neuf (eben gemacht). Doch wird habit nouveau und nouvel habit in der Sprache bes gewöhnlichen Lebens häufig verwechselt.

†† Anmert. 4. Man fagt: Remettre q. ch. en main propre zu eigenen Händen. Aber: Il a écrit cette lettre de sa propre main.

IV. Abjective, welche nur bei beftimmten Subfantiven bie Bedentung burch bie Stellnug anbern.

Un arand homme ein Mann bon großem Geifte. Une grande dame eine vornehme Dame.

Un homme grand ein Mann von großer Figur. Une dame grande eine große Dame.

Wird aber zu grand homme, grande dame noch ein näherer, die Rörpergeftalt betreffenber Zufat gemacht, fo hat grand auch vor homme, dame bie Bebeutung "groß an Geftalt".

C'est un grand homme bien fait bas ift ein großer, schön gewachfener Mann.

Un petit homme ein Dann von fleiner Geftalt. Un brave homme ein rechtichaffener Mann.

Un homme petit ein tleinlicher Menfch. Un homme brave ein tapferer Mann.

Dagegen kann un brave soldat dem allgemeinen Gesetze gemäß auch ein tapferer Solbat beigen.

D'une commune voix mit Stimmeneinbeit. La dernière année bas lette Jahr (irgenb einer Beit). De méchants vers, une méchante Des vers méchants, épigramme ichlechte Berfe, ein folechtes Epigramm.

Une voix commune eine gewöhnliche Stimme. L'année dernière lettes (voriges) Jahr.

une épigramme méchante boshafte Berje, ein boshaftes Epigramm.

# V. ADVERBE, Umftandswort.

# A. Eigenthumlichteiten im Gebranch ber Abverbien.

1. Bei être, wenn es nicht bloge Copula ift, fonbern eine beftimmte Art bes Seins (Befinden, außere Ericheinung) ausbrudt, fteht bas Abverb ftatt bes Abjectivs.

Elle est bien aujourd'hui, la malade bie Rrante befindet fich heute gut. Cette jeune personne est bien diese junge Dame ift hübsch. Vous serez mieux là bort werben Sie beffer fteben (fiten). Nous sommes bien mal ici wir figen (fteben) bier recht schlecht.

Plætz, Franz. Schulgrammatik. 21. Aufl.

2. Eine Anzahl beutich er Abjective ber Zeit, wie hentig, morgend, geftrig fönnen nur burch bie fraugöfischen Abverbien aujourd'hui, hier, domain mit de wiebergegeben werben.

Le journal d'aujourd'hul bie hentige Zeitung.

## B. Abberbien ber Berneinung (Adverbes de négation).

1. Ne—pas nicht.
ne—point gar nicht, kein.
ne—rien nichts.
ne—que nur.
ne—que nur.

ne-jamais niemals.

[Für Latein lernende Souler.

Die eigentliche Berneinung ift ne. Die sogenannten zweiten Berneinungen find aus lateinischen Subftantiven entstanden. No-pas ift ne passum quidem nicht einmal einen Schritt. No-point ift ne punctum quidem nicht einmal einen Bunkt.

Die heutige Sprache, welche ben Urfprung biefer Regationen vollftanbig vergeffen hat, erinnert noch burch ben Unterschied beiber baran.

Ne-point verneint viel ftarter als ne-pas.

Ne-rien ift: ne rem nicht eine Sache, ne-guere ift: ne grandem rem.]

2. Bei no - que unt fieht que vor bem Ansbrud, welchen man burch unt hervorheben will.

Je n'ai que deux connaissances dans cette ville ich habe nur zwei

Befannte in Diefer Stadt.

Jo n'ai des connaissances que dans cette ville ich habe nur in bieser Stadt Bekannte.

3. No fteht nur vor dem Berb. Ofne Berb ift die zweite Negation eine volle Berneinung.

Pas de réponse. Plus d'argent (fein Gelb mehr). Vous les re-

verrez? — Jamais! (niemals).

4. In einer Frage wird in ber Regel no—pas gebraucht, wenn ber Fragende eine bejahende Antwort erwartet, no—point, wenn er vollsftändig ungewiß ist, also eine wirkliche Frage thut.

N'avez-vous pas été hier au spectacle? (Waren Sie nicht gestern im Theater? d. h. Sie waren boch gestern wohl im Theater?)

N'avez-vous point été au spectacle? (Baren Sie nicht im Theater?)

[Ne-pas entspricht also in diesem Falle dem lateinischen nonne, ne-point dem angehängten ne.]

5. Die zweite Regation pas fallt meg:

a) Rad depuis-que feitbem und il y a-que es ift, baß; ce finb, baß, wenn bas Passe indefini folgt.

Seitbem ich Sie nicht gesehen habe.

Depuis que je ne vous ai vu. Es find zwei Rachte, bag ich nicht gefchlafen habe.

Il y a deux nuits que je n'ai dormi.

b) Säufig nach si wenn, besonders in turzen Bedingungssätzen. Vous y avez été, si je ne me trompe. c) Wenn qui, que nach einem verneinenden Sate (ober einer Frage, die verneinenden Sinn hat) noch einen negativen Sat beginnt.

Il n'y a pas d'ennemi qui ne soit en état de nuire.

Avez-vous un ami qui ne soit aussi le mien?

- d) Man fann pas anslaffen bei savoir, pouvoir, oser, cesser. Ich hüte mich wohl heißt: Je n'ai garde de (ohne pas).
- 6. Die Berben bes Fürchtens oraindre, avoir peur, apprehender, trembler (zittern) verlangen, wenn fie weder verneint noch fragend find, beim Conjunctiv des abhängigen Satzes die einfache Regation no, wenn der abhängige Satz nicht verneint ift.

Je crains qu'il ne vienne. Je ne crains pas qu'il vienne.

Craignez-vous qu'îl vienne? Steht nach craindre nicht que, sondern de, so wird zu dem Institutiv keine Regation gesetzt. Je crains de le voir.

Soll ber abhängige Say verneint werden, fo geschieht bies burch ne-pas. Je crains qu'il ne vienne pas.

- 7. Den Berben bes Fürchtens ichließen fich an: prendre garde, garder, so garder fich bitten, evitor vermeiben.
- 8. Dagegen wird nach vempeoher que hindern, bag" von ben meiften Schriftfellern immer bie Regation no gebraucht.

La pluie empêche que nous ne sortions. La pluie n'empêche pas que nous ne sortions.

9. Die Berben douter zweiseln (eben so il est douteux, so wie das Substantiv doute), nier, disconvenir längnen, contester bestreiten, désespérer verzweiseln verlangen ne beim Conjunctiv des abhängigen Sahes nurdann, wenn sie selbst der Form oder dem Sinne nach vern eint find.

Je doute, je nie qu'il vienne. Je ne doute pas, il n'y a pas de doute, je ne nie pas qu'il ne vienne. Doutez-vous que je dise la vérité? sets vorans, daß der Gesragte zweiselt. Doutez-vous que je ne dise la vérité? sets vorans, daß der Gesragte

nicht zweifelt.

# VI. NOM DE NOMBRE, Zahlwort.

Die Grundsahl (Adjectif numéral cardinal) sett man statt der deutschen Ordnungszahl (Adjectif numéral ordinal):

1) zur Bezeichnung des Monatsbatums, mit Ausnahme von le premier; aber le deux, le trois, le quatre, le oinq n. f. w.

2) jur Unterscheidung ber Personen, namentlich ber Fürften gleiches Namene, mit Ansnahme von premier und second (wofür auch deux fteht).

Louis premier, Louis second und deux, aber Louis trois, Louis quatre, Charles cinq, roi de France, etc.

Rarl V. (ber beutsche Raiser) Charles-Quint, Sixtus V. Sixte-Quint.

# VII. PRONOM, Fürwort.

# A. Pronoms personnels.

- a. Pronoms personnels conjoints.
- 1. Die Rominative des Pronom conjoint stehen ver dem Berb, mit Ansnahme der Frageconstruction und der eingeschobenen Sate. Die Stellung ist also hier dieselbe wie im Dentschen.

Vous regardez. Regardez-vous? — Non, monsieur, répondis-je.

2. Die Accusative und Dative des Pronom conjoint stehen ebenfalls, aber dem beutschen Gebrauche entgegen, vor dem Berb, in den zusammengesetzten Zeiten vor dem Hilsverb; mit Ausnahme des nicht verneinten Imperativs, wo sie nachstehen und mont to in moi und toi verwandelt werden.

Bor bem verneinten Imperativ behalten diese Fürwörter ihre Stellung und Form. Mo und to stehen auch beim nicht verneinten Imperativ vor en.

Il me regarde. Il m'a regardé. Regardez-moi. Ne me regardez pas. Donnez-m'en. Ne m'en donnez pas. Donnez-le-lui.

Unmert. 1. Benn bie perfonlichen Fürwörter nach bem Berb fteben, fo werben fie mit bemfelben und untereinander durch Binbeftriche verbunden.

Anmert. 2. Beim zweiten Imperativ tann man, auch wenn er nicht verneint ift, bas perfonliche Fürwort voranstellen, boch ift in ber heutigen Sprache auch hier die Stellung des Fürworts nach dem Imperativ die gewöhnlichere.

Tenez, monsieur, battez-moi plutôt et me laisses rire. (Molière, Bourgeois gentilhomme.)

Bett würde man fagen: et laissez-mol rire.

3. Die erste Negation no steht nach bem Färwort im Nominativ, aber vor dem Fürwort im Accusativ und Dativ.

Il ne me regarde pas; il ne m'a pas regardé.

4. In einem fragenden und verneinten Sate muß alfo bie Regation no beginnen.

Ne lui avez-vous pas encore répondu?

5. Wenn Dativ (Régime indirect) und Accusativ (Régime direct) bes Pronom personnel conjoint vor dem Berb zusammen kommen, so stehen die Dative:

me (mir), te (bir), se (fich), nous (und), vous (euch, Ihnen) vor ben Accusativen: le (ihn, es), la (fic), les (fic).

Dagegen fteben bie Accufative io, ia, los vor ben Dativen: lui (ibm, ibr), lour (ibnen).

Es find also folgende Zusammenftellungen fest einzuprägen:

me le. me la. me les. te la, te les. le lui, le leur. te le, se le, se les. la lui. la leur. se la, nous le. nous la, nous les. les lui. les leur. vous la, vous les. vous le,

6. Rur beim nicht verneinten Imperativ fieht ber Mecufatis (Régime direct) jebergeit vor bem Dativ (Régime indirect).

Mso: Tu me le donnes; aber: donne-le-moi. Tu le leur donnes und donne-le-leur.

### 7. Stellung ber Pronoms conjoints bor bem Infinitiv.

Wenn auf ein Verbum finitum ein Instinitiv ohne Praposition folgt, so fann man die von demselben abhängigen Pronoms conjoints vor das Verbum finitum oder vor den Justito stellen. Der Sprachgebrauch ift gegenwärtig durchaus für die letztere Stellung, welche nothwendig wird, wenn die Stellung ber dem Verdum finitum eine Undeutlichtett beworbringen würde.

Il me l'a voulu persuader, gewöhnlicher: Il a voulu me le persuader.

Il me faut berire tann bagegen nur beigen: 3ch muß ichreiben.

Il faut m'ecrire beißt: Man muß mir ichreiben.

Doch baben bie Berben:

Faire laffen, entendre hören, sentir fühlen voir sehen,

mit folgendem Infinitiv die Pronoms regimes ftets bor fich.

Je le leur ai laissé exécuter. On le lui a fait dire.

Je les ai entendus crier. Je le vois écrire.

J'aurai un accès de fièvre, je le sens venir.

# 8. "Derfelbe, biefelbe" burd bas perfoulige Fürwort ju geben.

Es ift zu beachten, daß man im Deutschen häufig die personlichen Fürwörter er, fie, ihn n. f. w. der Deutsichkeit wegen durch die hinzeigenden: derselbe, dieselbe, dieser n. s. w. ersetzt, welche in diesem Falle französisch durch die personlichen Fürwörter zu geben sind.

Ich habe Ihnen Bücher geliehen; haben Sie mir bieselben jurüdgegeben? Je vous ai prêté des livres, me les avez-vous rendus?

## 9. Bieberholung bes Pronom personnel.

Bon bem beutschen Gebrauche verschieben wieberholt man im Franlöfischen bie personlichen Fürmörter Sujets und Regimes, in ber Rege bor jedem Berb. Die Regimes müffen wieberholt werden:

a) bor einer einfachen Beit;

b) immer, wenn fie verschiebene Cains bezeichnen.

Nous allons et nous venons (sestemer et venons). Il nous flatte et nous loue er schmeichelt und lobt uns. Je l'ai vu, et je lul ai parlé ich habe ihn gesehen und gesprochen. Aber man kann sagen: Il nous a flattés et loués.

### 10. Auslaffung bes perfonligen Farmoris.

Die Pronoms personnels conjoints ale Enbjecte werben nach qui ausgelassen, wenn ein Pronom absolu (moi, toi, lui etc.) vorausgeht. Moi, qui vous parle ich ber ich mit Ihnen spreche.

And has im Deutschen stehende nähere Object (es) wird frangöfisch nicht überseigt, wenn es in einem folgenden Objectivsatze ausgebrückt ift. Je sais que tu es venu ich weiß es, daß Du gesommen bift.

#### 11. Le, ia, les.

Das Pronom personnel conjoint le (es) wird als ein neutrales, b. h. unveränderliches Fürwort angesehen: 1) wenn es ein Abjectiv, 2) wenn es ein Substantiv ersetzt, welches einen Stand, eine Eigenschaft, ausbrudt, weshalb man in diesen Fällen nicht la gebrauchen darf, wenn von einer Fran, und nicht les, wenn von mehreren Personen die Rede ift.

Soll aber burch bas ein Substantiv ersetenbe persönliche Fürwort bie Ibentität ber Person sestgestellt werden, so ift le, le, les je nach bem Geschlecht und ber Zahl bes betreffenden Substantivs zu gebrauchen.

Étes-vous gouvernante? Non, monsieur, je ne le suis pas. Étes-vous la gouvernante de ces enfants? Non, monsieur, je ne la suis pas. Étes-vous heureux, mes enfants? Oui, monsieur, nous le sommes.

### 12. En und y.

Die Pronominal-Bartikeln en (bavon, beffen, beren) und y (barin, bort, bazu) werden in Bezug auf die Stellung ganz wie Pronoms personnels conjoints behandelt, stehen aber allen anderen Fürwörtern nach. Rur wenn y mit mol und toi (beim Imperativ) zusammen kommt, so steht y vor en.

En vertritt bie Stelle eines Genitibs. Es wirb gebraucht:

a) Statt de lui, d'elle, d'eux, d'elles, wo es meift von Sachen, sestener von Personen vorsommt.

Vous parlez de son malheur? Non, monsieur, je n'en parle pas.

b) Statt bes bemonstrativen de oool, de ools, wo es sich, von einem Berb ober Abjectiv abhängig, auf einen ganz ober theilweise vorhergehenben Sat bezieht.

Vous ne l'avez pas rencontré? J'en suis faché.

Ces messieurs, n'en doutez pas, reviendront tout à l'heure.

Doch barf en nicht fiehen, um auf einen folgenden Rebenfat bin- juweifen.

Je ne doute pas (baran) que vous ne le sachiez.

e) Benn sich ein Abjectiv, Zahlwort oder Abverb der Quantität als Object auf ein vorher genanntes Substantiv bezieht, oder wenn ein vorher genanntes Substantiv im partitiven Sinne Object eines Berbs ift, so wird diesem Berb en hinzugefügt.

M'apportez-vous des livres? Oui, monsieur, je vous en apporte deux.

Y drudt eine ranmliche Beziehung aus und fteht ftatt eines Datins. Es bezieht fich in der Regel auf Sachen, auf Personen nur bei den Berben se fier trauen und penser benten.

Elle demeurait à Berlin, mais elle n'y demeure plus. Croyez-vous à cette nouvelle? Oui, monsieur, j'y crois. Pensez-vous à lui? Oui, monsieur, j'y pense.

## b. Pronoms personnels absolus.

1. Das absolute persönliche Fürwort wird nach ben Prapositionen gebraucht. Doch darf man hier nicht vor das Fürwort de oder a zur Bezeichnung des Genitivs oder Dativs setzen.

Malgre eux trot ihrer, avec eux mit ihnen, pour eux für sie. Besonders ist au bemerken: Je suis chez mol ich bin au Hause, tu es chez toi du bist au Hause, il est chez lui er ist au Hause u. s. w.

## Gebrauch von sol.

2. Soi ift das absolute Fürwort als Reflexivum, wird aber nur von Sachen (auch Thieren) ober unbestimmten Bersonen gebraucht. Wenn sich das bentsche fich in einem Falle, wo das Pronom absolu stehen muß, auf bestimmte Personen bezieht, so wird es mit lui, elle, eux, elles übersett.

Chacun pour soi. Le cheval a vu un homme devant soi.

Un bienfait porte sa récompense en soi.

Cet homme travaille pour lui (fid.), cette femme travaille pour elle (fid.).

Mes parents sont chez eux.

Indessen gebraucht man häufig tul, elle; eux, elles statt sol, selbst wenn von Sachen die Rede ift. Man sagt fast gar nicht mehr soi, sonbern gewöhnlich elle, elles in dem Falle, wo sich das Fürwort sich auf ein Substantiv bezieht, welches Féminin ist.

La guerre entraîne de grands maux après elle.

Der Rrieg führt große Uebel mit fich.

3. Das abfolute Fürmort wird ferner gebraucht:

a) In einer Antwort, wenn man bas Berb der Frage ergänzen muß. b) Rach quo, im zweiten Gliebe einer Bergleichung, wenn man bas Berb des ersten Gliebes der Bergleichung ergänzen muß.

Qui est venu? — Moi (id).

A qui ai-je donné la lettre? — A moi (mir).

Je suis plus grand que lui (er).

In biefen und in den folgenden Fallen werden die Prapositionen de und a vor bas absolute Farwort gesetzt, um den Genitiv und Dativ auszudrucken.

4. Man braucht bas absolute Fürwort (bisweilen neben bem Conjoint) bes Nachbruck wegen.

Moi, jo l'ai dit ich habe es gesagt. Lui qui m'a trompé er, ber mich getäuscht hat.

Benn mome (felbft) nicht unmittelbar nach dem Subftantiv fieht, wird es immer mit einem absoluten Fürwort verbunben.

Ces messieurs l'ont dit eux-mêmes. Elle l'a dit elle-même. Le roi même l'a ordonné. Le roi l'a ordonné lui-même.

Soul allein, aussi auch, encore ebenfalls tonnen nur mit einem abfoluten gurmort verbunden werben.

Lui seul est venu er allein ist gelommen. (Il est venu seul).

Eux aussi nous ont vus fie auch haben uns gesehen.

5. Man braucht bas absolute Kürwort mit être, wenn es von co begleitet ift. Bu bemerten ift, bag man ben Singular c'est vor bie erfte und zweite Berion Pluralis nous und vous, aber ben Pluralis oo sont por die britte Berfon eux, elles fest.

C'est moi ich bin es. c'est toi du bift es. c'est lui er ift es. c'est elle sie ift es.

c'est nous wir find es. c'est vous ihr feid es. ce sont eux fie find es. ce sont elles fie find es.

### 6. Pronom absolu flatt bes Pronom conjoint.

Kolgende Berben verlangen das Régime indirect (Dativ) der Pronoms personnels immer in ber Form bes Absolu (also mit ber Braposition a):

Penser à benten an Jemanden. venir à ) auf Jemanben gutommen, zulaufen.

être à geboren. en appeler à fich berufen auf. renoncer à verzichten auf. accoutumer à gewöhnen an.

Je pense à toi. Il vint à nous. Cette maison est à lui. (Aber: cette maison sui appartient.) Il s'est accoutumé à nous. On renonce à eux.

## 7. Das Pronom absolu als Erganzung bes Pronom conjoint.

Benn im Deutschen andere Zusammenftellungen ber Dative und Accufative bes perfonlichen Furworts, als die oben (A, 5, Seite 84 und 85) angegebenen, vortommen, fo ficht im Frangofischen bas Regime direct (Meenfatib) allein vor bem Berb, bas Regime indirect (Datib) aber in ber Form bes Absolu, b. h. mit ber Prapofition à nach bem Berb.

Il m'a présenté à lui er hat mich ibm vorgestellt. Fiez-vous à moi vertrauen Sie fich mir. Il me l'a présenté er hat ihn mir vorgestellt.

#### 8. Lui, elle; eux, elles.

Die Pronoms personnels absolus, felbit die ber britten Berfon lul. elle, eux, elies werben in ber Regel nur von Berfonen und nur bann von Sachen gebraucht, wenn man fie nicht burch Pronoms conjoints (namentlich en) ober Abverbien (3. B.: dedans brinnen, dehors braufen. dessous brunter n. f. m.) erfeben fann.,

Est-ce votre maison? Oui, monsieur; ce l'est (nict c'est elle). Il n'était plus dans sa chambre, il était dehors und (nic t hors d'elle). Aber: Elle était hors d'elle Sie war außer fic.

Est-ce votre sœur? Oui. monsieur: c'est elle.

## B. Befitanzeigenbe Fürwörter (Possossifs).

1. Das besitzanzeigende Fürwort (Adjectif possessif) muß in vielen Fällen stehen, wo man im Deutschen den Besitz durch ein attributives Personale geben tann.

Un de mes amis ein Freund von mir.

Il donna de ses nouvelles (Nachrichten von fich).

2. Achntich sieht das Possessium auch in folgenden Redensarten:

Saluez-le de ma part
Bien des choses de ma part
Il se jeta à mes pieds
Je vais à sa rencontre
Je courus à son secours
Jai parlé de mon mieux
C'est à ma disposition

Spisses de ma auch singlem Sie ihn von mir.

er warf sich mir zu Füßen.

ich gehe ihm entgegen.

ich eilte ihm zu Hise.

ich habe gesprochen, so gut ich sonnte.

bas sieht mir zur Bersügung.

Anch sieht bas Possessien nach tout, wo es im Deutschen wegfällt. Je l'aime de tout mon cœur ich liebe ihn von ganzem herzen. J'ai couru de toutes mes forces ich bin aus allen Krästen gesausen. Je m'y oppose de tout mon ich setze mich dem aus aller Macht

entgegen.

pouvoir

## 3. Bieberholung bes Poffeffins.

Die Bieberholung bes Adjoctif possessif a) hat gewöhnlich flatt vor zwei Subfantiven, b) muß flattfinden vor zwei auf ein Subfantiv bezogenen Abjectiven von verschiebener Bebeutung, o) unterbleibt in ber Regel vor zwei Abjectiven von ahnlicher Bebeutung.

Sa sagesse et sa prudence (unb Rlugheit).

Vos bonnes et vos mauvaises opinions (guten und schlechten Meinun-Vos bons et utiles services. [gen).

# 4. Das Boffeifib nicht gefest, wo es im Deutschen ficht.

Zwei Adjectifs possessifs stehen nicht vor demselben Substantiv; das zweite wird durch das entsprechende Pronom ersetz und mit et nachgestellt. Ma maison et la tienne mein und bein Haus.

Propre eigen ohne Substantiv kann nur mit dem substantivischen Pronomen (Pronom possessif) verbunden werden.

La fortune de son frère et la sienne propre das Bermögen seines Bruders und sein eigenes.

Wenn das zweite besitzanzeigende Fürwort mit einem Genitiv verbunden ift, so muß es durch das Pronom démonstratif celui, celle ersetzt werden. Ma fortune et celle de mon frère mein und meines Bruders Bermögen.

5. Benn ber Befits, die Zugehörigkeit fich von felbft verfteben, ober icon anderweitig genügend bezeichnet find, so wird bas Poffessib in ber Regel burch ben bestimmten Artikel erfetst. Namentlich:

a) Bei ber Bezeichnung ber Rorpertheile.

La tête me fait mal (mein Ropf thut mir weh).

Il me donna la main (feine hand). Doch findet fich auch hier bisweilen das Adjectif possessif zur Berftärkung. b) Benn ein Relativsat die Zugehörigkeit bezeichnet: Avez-vous reçu la lettre que je vous ai écrite? (meinen Brief, welchen 3c.)

Bang unüberfett bleibt bas Boffeffiv:

- o) Rach ohanger de anbern, wechfeln. Changer de religion (feine Religion), changer d'état (feinen Stand), changer d'avis, d'opinion (feine Meinung), de sentiments (feine Gefinnungen) anbern,
- 6. Statt ber Adjectifs possessifs ber britten Berson: son, sa, ses, leur, leurs wird gewöhnlich en gesetht, wenn das Possessife fich auf einen leblosen Gegenstand, selten eine Person bes vorigen Sages bezieht, boch ift dazu nöthig:
  - a) Daß ber im Befitz befindliche Gegenstand Subject ober naberes Object feines Sates und nicht etwa mit einer Praposition verbunden ift.
  - b) Daß durch biefe Conftruction tein Doppelfinn entsteht.

Cette terre me platt, le sol en est fertile biefes Landgut gefällt mir, fein Boben ift fruchtbar (sol ift Subject).

Cette terre est fertile, j'en connais le sol (feinen Boden; sol ift naheres Object).

Cette terre est magnifique, j'admire la fertilité de son sol. Versailles, ses larges rues, son château et son parc m'ont beaucoup plu. (hier flehen rue, château, parc in demfelben Sate mit Versailles.)

# C. Singeigende Fürwörter (Demonstratifs).

## 1. Ceiui, celle; ceux, celles.

Diefe Fürwörter ftehen nur 1) vor einem Pronom rolatif, von dem fie nicht burch ein Romma ju trennen find, 2) vor der Praposition de, entsprechen also dem deutschen derjenige, diejenige, dasjenige.

Celui qui est mon ami. Mes amis et ceux de mon frère.

Ceiui-oi, celle-oi; ceux-oi, celles-oi.
 Celui-ià, celle-là; ceux-là, celles-là.

Diese Pronomina entsprechen den deutschen Fürwörtern dieser und jener. Colul-ol bezieht fich auf die nahere, colui-la auf die entserntere Person.

Corneille et Racine sont deux grands poëtes, celui-là (Corneille) est plus sublime, celui-ci (Racine) est plus correct.

- 3. And zu bem abjectivischen Pronomen (Adjectif démonstratif) sett man ol und la, nm zwei Personen ober Gegenstände gegenüberzustellen. Ce salon-ci n'est pas plus grand que cette chambre-là.
- 4. Celul-ol und celui-la fteben unmittelbar bor einem Pronom relatif nur:
  - a) Benn c'est, ce sont, c'était n. s. w. vorangeht. C'est celui-là qui me l'a dit.

b) Wenn bas Relativ einen erflarenben 3mifchenfat beginnt, ber bann von celui-ci burch ein Romma zu trennen ift. Voyez-vous ces deux chevaux? celui-ci, qui a coûté deux cents louis, ne vaut pas celui-là, que j'ai eu pour quatre-vingts. 3ft aber bas Relativ von einem Demonftrativ burch ein Berb getrennt, fo fest man celui-la ftatt celui.

Celui-là est heureux qui est content.

- 6. Ceoi und cela (nur von Sachen ober verächtlich von Berfonen) untericheiben fich folgendermaßen:
  - a) Wenn fie gegenübergeftellt werben, bezeichnet oooi ben naberen, oela ben entfernteren Begenftanb. Ceci est facile, cela est difficile.
  - b) Findet feine Gegenüberftellung ftatt, fo gebraucht man ceol von etwas Borübergebendem, cela von etwas Folgendem.

Cela ne se comprend pas. — Je m'en vais vous dire ceci. Je ne vous dis que cela ich fage Ihnen weiter nichts.

Ca ift eine Form ber familiaren Umgangefprache ftatt cela.

Comment ça va-t-il? Ça va bien, ça va mal. C'est ça ganz richtig. — Rien que ça? mehr nicht? weiter nichts?

- 6. Ce ale Pronom demonstratif tommt nur in zwei Berbinbungen vor:
  - a) Bor ber britten Berfon von être, mitunter auch vor pouvoir, devoir, sembler.

C'est vrai, c'est vous que je cherche, c'est-à-dire (namlich) etc.

b) Bor einem Relativ, wo dann ce qui ber Nominativ, ce que ber Accusativ, ce dont der Genitiv ift.

Ce qui est utile n'est pas toujours juste.

- 7. Ce muß vor être fteben und nict bas unperfonliche il (es):
- a) Wenn être vor einem Subftantiv mit einem unbestimmten Artitel ober einem Boffeffiv ftebt.

C'est un Français (es ifi), c'est un malheur (es ifi), ce sont mes sœurs (es find). — Aber: Il est Français.

b) Benn "es" mit être vor einem Abjectiv auf etwas Borbergebenbes gebt.

Vous avez tort, c'est évident. Il est évident que vous avez tort. Eine Ausnahme macht il est vrai, bas fich auf etwas Borbergebenbes berieht, aber nur in ber Bebeutung amar, mabrend c'est vral eine Befraftigung ausbrudt.

## 8. Co bes Rachbruds wegen.

Wenn ce qui, ce que, ce dont im erften Bliebe eines Sates fteben, jo wird bem zweiten Gliebe, wenn baffelbe mit etre anfangt und ein Gubfantiv oder Berb gur naberen Bestimmung folgt, oft bes nachbruds wegen ce vorgefett, mas burchaus gefchehen muß, wenn bas Subfantiv im Plural fieht. Folgt aber ein Abjectiv ober Barticip, fo mirb ce nicht wieberholt.

Ce qu'on souffre avec le moins de patience, ce sont les trahisons de ceux qui s'appelaient nos amis.

Ce que je désire, c'est de vous voir réussir.

Ce qui est utile n'est pas toujours juste.

#### 9. Même.

Le même, la même, les mêmes berfelbe, biefelben bor bem Substantiv ober allein.

Même, mêmes felbft nach bem Subftantiv, auch mit bem Pronom personnel absolu.

Même befommt ein s:

- a) Zwischen bem Artikel und bem Subftantiv im Blural. J'ai les mêmes ennemis que vous.
- b) Nach einem einzelnen Subftantiv ober Fürwort im Plural. Les princes mêmes (ober eux-mêmes) ont été ici.
- c) Wenn es im Plural fubftantivifch gebraucht wird. Vouz serez toujours les mêmes.

Même ift Abverb und befommt Tein s:

a) Bor bem Artifel.

Même ses ennemis lui rendent justice.

- b) Rad mehreren Subftantiven ober Rurmörtern. Ses amis, ses parents même le blâment.
- c) Wenn es fich auf ein anberes Bort bes Sates als auf ein Subftantiv bezieht.

Ils se sont même bravement battus.

Ils font des fautes, même les plus grossières.

Ne — pas même nicht einmal. Ils ne l'ont pas même voulu. De même eben jo. Man sagi: Être à même im Stande sein.
Il est à même de le faire, il est riche.

#### 10. Tel (als Démonstratif).

Tel, telle; tels, telles ein solder, so beschaffen, bat im Singular ben unbestimmten Artitel un, une, im Plural de vor fic, mag es als abjectivisches ober substantivisches Kurwort (Adjectif ober Pronom) fteben.

Une telle ignorance. De tels soldats.

Voici plusieurs livres, choisissez-en un tel qui vous fasse plaisir.

Wenn aber tel in diefer Bedeutung als Pradicat fieht, fo hat es teinen Artifel. Sa bonté est telle (ber Art) qu'il vous pardonnera.

# D. Rurudbeziehende Rurwörter (Pronoms relatifs).

1. Bon ben beiden Relativen qui und loquol ist qui bas burdaus gebräuchlichere. Loquol wird faum anders angewendet. als in den brei Fällen, wo es ftehen muß, nämlich:

a) Benn das Relativ, von einer Brapofition begleitet, fich auf eine Sache bezieht.

La boutique dans laquelle j'ai acheté cela . . .

La boutique que j'ai louée ...

L'homme avec qui nous avons voyagé . . .

Doch fteht nach parmi unter, auch wenn bas Relativ auf Berfonen geht, lequel und nicht qui.

b) Benn ber Genitiv bes Relativs nict von einem Nomingtiv ober Accufativ, sondern von einem anbern Cafus abhangt, so muß duquel, de laquelle, desquels, desquelles flatt dont gebraucht werben. Diefe Formen fteben aber nach bem Subftantiv, von bem fie abbangen.

Le roi dont les bienfaits vous ont enrichi . . .

Le roi aux bienfaits duquel vous devez tout . . .

- Bezieht fich bas Relativ auf eine Perfon, fo tann in biefem Ralle and de qui fteben.
- c) Bur Bermeibung eines Doppelfinns, wenn bas Relativ fich auf ein anderes als bas junachft ftebenbe Wort beziehen foll. Le père de la jeune fille, lequel est venu . . .

### 2. Satconftruction und Artifel nad dont.

Abweichend vom Dentschen wird nach bem als Genitiv bes Relativs gebrauchten Abverb dont faus bem lateinischen de unde entftanben !:

a) bie regelmäßige Confiruction geset; b) ber Artitel nicht ausgelassen. L'homme dont vous avez vu les enfants (bessen Kinder Sie gefeben haben).

Dont barf nur von einem Nominativ ober Accusativ abhängen.

3. Stellung bes Relating.

Das Pronom relatif qui, que, dont, lequel n. f. w. ift bem Borte, auf welches es fich bezieht, fo nahe als möglich zu ftellen.

On trouve dans ce livre beaucoup de faits qui sont invraisemblables. Man findet viele Thatfachen in biefem Buche, welche unwahrichein-

lich find.

Die beutiche Sprache ift in biefem Buntte weniger genau; bie fran-Bfifche, welche barin gang fireng ift, hilft fich hier lieber mit ber An-wendung ber Inversion im vorhergehenden Sate (vergl. Seite 101), als baf fie lequel mablt, bas in ber Regel nur gebraucht wirb, wenn iene Inverfton unmöglich ift.

4. Ce qui, ce que mas.

Das subftantivische (nicht auf ein bestimmtes Substantiv bezogene) Relativ mas ift frangofiich:

Als Rominativ ce qui. Dites-moi ce qui vous tourmente. Als Accusativ ce que. Dites-moi ce que vous voulez. Ce dont ist Genitiv. Dites-moi ce dont il se plaint.

Ce que ift auch Rominativ, aber nur:

a) Als Bradicat. Vous voyez mainténant ce que nous sommes. b) Mis Subject por unperfouliden Berben. Faites ce qu'il vous platt. Man setzt qui allein statt oe qui: a) nach voici, voilà.

Voils qui serait merveilleux das ware einmal wunderbar.

b) In den Redensarten qui pis est was noch schlimmer ist, und qui plus est was noch mehr ist.

Dites-moi ce dont vous vous plaignez (worüber Sie fich beklagen).

## 5. Qui ohne Beziehung.

Man braucht qui bisweilen, ohne daß es fich auf ein borhergebendes Wort bezieht, wo es also ftatt volui qui fteht, namentlich in Sentenzen und fprlichwörtlichen Rebensarten.

Qui se ressemble s'assemble (Gleich und Gleich gesellt sich gern).

C'est à qui gebraucht man, um eine Art Betteifer zu bezeichnen, z. B. C'était à qui m'offrirait ses services sie boten mir um die Wette ihre Dienste an. Eben so: A qui mieux mieux um die Wette.

#### 6. Quoi als Relatin.

Quol wird nur von Sachen gebraucht, ift als Relativ immer mit einer Praposition verbnuben, und bezieht sich in der Regel auf ce, voloi, volla, rien.

Voilà de quoi il parle toujours.

Avoir de quoi familiar: Mittel (Gelb) haben.

7. Où wo als Relativ (mit feiner anbern Prap. als de und par).

Das relative Abverb où mo, mobin brudt bisweilen eine örtliche Beziehung nur bilblich ans, und fieht bann flatt dans lequel, auquel.

La douleur où il est plonge (ber Schmerz in ben er berfenkt ift). Les honneurs où vous aspirez (bie Ehren, nach benen Sie streben). Aber d'où bon mo, woher ift im Gegensate au dont immer rein örtlich.

La Californie, d'où les Américains tirent à présent tant d'or . . . La famille dont nos souverains sont descendus . . .

8. Frangofifde Interbunction por bem Relatib.

## 8. Franzoniae Interpunction por Dem Relativ.

Wenn der Relativsat dem Substantiv, auf welches er sich bezieht, ein Attribut beilegt, ohne welches der Hauptsat nicht bielelbe Gultigkeit behalten wurde, so fieht im Französischen vor dem Relativum tein Komma. Ift der Relativsat babei ein Zwischensat, so kann man ihn, namentlich wenn er länger ift, durch ein Komma von dem folgen den Theile des Hauptsfates trennen. So schreibt man also sine Komma vor dem Relativ:

Les élèves qui reçoivent des leçons de français (,) ont écrit ce thème. b. h. Diejenigen Schüler, welche französische Stunden haben, haben bieses Exercitium gemacht (die andern nicht).

Aber man ichreibt mit einem Romma por bem Relativ:

Nos élèves, qui reçoivent des leçons de français depuis deux ans, comprennent déjà assez bien, quand on leur parle cette langue; weil man hier von allen Schilern spricht, und nicht, wie oben durch bas Relativ qui eine besondere Rlasse von Schülern bezeichnet wird.

Alfo ift colui qui (berjenige, welcher) shue Romma ju fchreiben.

# E. Frage-Fürwörter (Interrogatifs).

### 1. Quel, quelle.

Das abjectivische Frage-Fürwort (Adjectif interrogatif) quel, quelle kann von seinem Substantiv auch burch stre getrennt sein, richtet sich aber nichtsbestoweniger [wie im Lateinischen] nach bemselben in Geschlecht und Zahl, während im Deutschen dann die sächliche Form welches, auch was für eintritt.

Quelle est la capitale de la Prusse? (Belches ifi Breufens Hauptfladt?) Quel homme croyez-vous que ce soit? (Bas für ein Mann).

### 2. De qui meffen.

Der Genitiv bes substantivischen Frage-Fürworts (Pronom interrogatis) de qui wessen, tann nur von einem Substantiv abhängen, welches Brabicat ift, und wird jederzeit zu Anfange bes Sates gestellt.

De qui Alexandre était-il fils? Bessen war Alexander? Benn das deutsche Interrogativ wessen von einem Substantiv abhängt, welches nicht Prädicat ist, so muß es durch eine Umschreibung, meist mit quel, quelle ersett werden.

Beffen Sand hat bies Blut vergoffen? Quelle main a vorsé co sang? Das befinanzeigenbe weffen bei bem Berb fein ift franz à qui.

Wessen Mantel ift das? A qui est ce manteau? Wessen Schuld ift es? A qui la faute?

### 3. Qu'est-ce qui mas.

Que was darf als Rominativ des Subjects unt vor einem unpersonlichen Berb, als Nominativ des Prädicats unt vor den Berben des Seins (être, devenir, paraître etc.) fiehen.

Qu'est-il arrivé? Que suis-je? Que deviendrons-nous?

Sobalb was das Subject zu einem perfönlichen Berb ift, muß es burch die Umschreibung qu'est ce qui (wo qui das Relativ im Nominativ ift) gegeben werden.

Qu'est-ce qui te désespère? Bas sett bich in Berzweislung?

Anmert. Reuere Schriftsteller brauchen indef auch qui als Rominativ von Sachen. Qui vous amene was führt Sie her?

Auch bei ben unpersonlichen Berben tann, ftatt bes Rominativs bes Subjects que, bie Umichreibung qu'est-oe qui fteben.

Qu'est-ce qui est arrivé? Was hat sich ereignet?

### 4. Qu'est-ce que mas.

Den Rominativ des Prädicats que vor den Berben des Seins, und den Accusatis que vor activen Berben kann man durch qu'est-ce que (nicht qui) umschreiben. Man kann also flatt Que suis-je sagen: Qu'est-ce que je suis? Statt Que faites-vous kann man sagen: Qu'est-ce que vous faites?

5. Qui est-ce qui mer.

Statt bes Nominativs qui (von Personen) steht dagegen nur bie Umschreibung qui est-ce qui, die man aber nicht zu hänsig statt des einsachen und meist passenderen qui anwenden muß.

### 6. Lequel, laquelle als Interrogatib.

Lequel, laquelle wird als inbftantivisches Frage-Fitrwort (Pronom interrogatif) gebraucht, um eine Auswahl auszubrüden; es folgt baher ein Genitiv barauf ober ein solcher ift aus bem Borhergehenden zu erganzen.

Lequel de ces marins l'a sauvé? Vous demandez ma sœur? laquelle?

### 7. Quol was als Juterrogatib.

Das Interrogativ quol tann nur fteben:

a) Mit einer Praposition, in welchem Falle es que was ersett, bas nie mit einer solchen verbunden wird. De quoi parloz-vous?

b) Ohne unmittelbare Berbindung mit einem Berb.

Vous voulez quelque chose, quoi donc? Quoi de plus malheureux que sa situation?

Quol? ift auch eine (unhöfliche) Frage, wenn man bie Borte bes Anbern nicht verftanben bat.

### 8. Où wo als Anterrogatis.

Das interrogative ou tann mit teinen andern als ben Prapositionen do ober par verbunden werben.

D'où venez-vous? Bo fommen Sie her? Par où avez-vous passé? Bo find Sie burchgefommen?

# 9. Que in Ansrufungen.

Que was hat in Ansrufungen die Bebentung von combien wiesviel, wie fehr, und verlangt bann, wenn ein Substantiv barauf folgt, die Bravosition de ohne Artifel.

Que de choses s'y sont passées! Bieviel Dinge haben fich bort zugetragen

# F. Unbestimmte Fürmörter (Pronoms indefinis.)

# 1. L'un l'autre, l'un et l'autre.

L'un l'autre einander nimmt die Praposition in die Mitte. Ils se nuisent l'un à l'autre. Ils se nuisent les uns aux autres.

L'un et l'autre beibe verlangt bie Praposition zwei Mal, und wenn es Subject ift, bas Berb im Blural.

Cette attaque se dirige contre l'un et contre l'autre. L'un et l'autre sont venus.

L'un ou l'autre ber eine ober ber andere verlangt ebenfalls bie Praposition zwei Mal, aber wenn es Subject ift, das Berb im Singular.

Cette attaque se dirige contre l'un ou contre l'autre.

L'un ou l'autre viendra.

**4** 

Ni l'un ni l'autre weber ber eine noch ber andere verlangt das Berb im Singular, wenn es die Regation von l'un ou l'autre, das Berb im Plural, wenn es die Regation von l'un et l'autre ift.

Ni l'un ni l'autre n'obtiendra le prix Reiner von beiben wird ben Preis erhalten (es kounte ihn nur der eine oder der andere erhalten). J'ai lu les deux livres, ni l'un ni l'autre ne sont bons Reines von beiden ift gut (sie hatten aber alle beide gut sein konnen).

#### 2. Tout.

Tout, toute (ofine Artitel) jeber. — Toute ville.
Tout, toute (mit bem folgenden Artitel) gang. — Toute la ville.

a. Tout unterschieben von ohaque. Tout verallgemeinert, ohaque individualisitet. Tout wird von der Gattung in ihrer Gleichsörmigkeit gesagt. Chaque weift auf die Eigenthümlichseiten hin, welche die Individuen derselben Gattung unterscheiden, erwedt auch häufig die Idee der abgeschlossenen Zahl.

Tout homme a des passions; chaque homme a sa passion dominante.

Tout soldat doit être brave. Demain toute la compagnie s'assemblera, chaque soldat apportera son sac (Zornifier).

b. Tous (tubs, vor einem grammatifc bagu gehörigen Borte fprich: tub) hat vor einem Gubftantiv in ber Regel ben Artitel bei fic.

Tous les hommes, toutes les femmes.

Es hat ben Artifel nicht:

a) Benn es mit feinem Subftantiv bie Umfdreibung eines Abverbs ift.

A tous moments jeglichen Augenblic.

Cette chambre a douze pieds en tous sens (nach allen Richtungen).

β) Bo das Substantiv pleonaftisch fteht:

Toutes sortes de gens alle Arten von Lenten.

- c. Tout gang fteht als Moverb:
- a) Bor einem Abjectiv ober Abverb, mo es fich jedoch feltiamer Beife nach bem Abjectiv im Geschlecht richtet, wenn bies Féminin ift und mit einem Consonanten ober h aspirée anfangt.

Elle est toute triste; elles sont toutes tristes. Elle est tout affligée; ces vins sont tout purs.

β) Rach stre (ober einem anderen Berb des Ceins) mit einem fubftantivifchen Pradicat, wo es ftets unveranderlich ift.

Eh bien, commencez, nous sommes tout oreilles.

Elle était tout sentiment.

d. Tout vor einem Städtenamen, wenn man mit biefer Redeweise die ganze Einwohnerschaft bezeichnen will, wird immer in der Form bes Masculin gebraucht.

Tout Rome le sait. Tout Venise était dans la joie.

8. Quelqu'un unb personne. Quelque chose unb rien.

"Jemanb" beißt quelqu'un in einem bejahenben, personne in einem verneinenben ober zweifelnben Sate. Eben fo heißt "etwas" quelque ohose in einem bejahenben, rien in einem verneinenben ober zweifelnben Sate.

Sans regarder personne. Sans rien voir.

No-personne - Riemand. No-pien - nichts, wo no icine acwöhnliche Stelle por bem Berb bat. Die einfache Regation no fehlt. wenn "Riemand" und "nichts" ohne Berb gebraucht werben.

Qu'est-ce que vous dites? — Rien. Qui avez-vous vu? — Personne.

4. Aucum, nui; pas un; point de; pas de feix.

Auoun, nul und pas un muffen, wie alle Regationen, in Berbindung mit einem Berb ftets von ber einfachen Regation no begleitet fein. Pas un, welches ftarter verneint, als bie beiben erften, entspricht bem beutschen: nicht ein einziger. Aucun ift im Blural nicht gebrauchlich.

Durch eine von diefen drei Redemeifen (und nicht burch point de, pas de) uns "tein" ausgebrückt werben, wenn es vor einem als Subject (Sujet) ober entfernteres Object (Régime indirect) gebrauchten Substantiv fteht. Point de, pas de ftehen nur ale nabere Objecte (Regimes directs), mo fie aber porzugemeije gebraucht merben.

Aucun homme, nul homme, pas un homme, n'est sans défaut. Je ne connais point d'homme (aucun homme etc.) qui soit sans défaut.

5. Tel, telle mancher, manche, manches; ber und ber. Tel, telle als unbestimmtes Rurwort vertritt 1) bei Berfonen bie Stelle bes Ramens und bei Sachen bie Stelle bes Attributs.

Monsieur un tel (herr R. R.), madame une telle. Par telles et telles raisons (aus ben und ben Gründen). 2) Tel mit folgendem qui mancher. Tel rit le matin, qui pleure le soir.

#### 6. Autre.

Anbere d'autres. Gehr viel anbere bien d'autres (ber eimige

Fall, wo nach bien viel, fehr viel "do" ohne Artitel fieht). Das beutsche Bir, Ihr mit einer allgemeinen Bezeichnung bes Bolfes, Stantes u. f. w. ift frangofifch: nous autres, vous autres. Bir Deutschen, ihr Soldaten.

Nous autres Allemands, vous autres soldats.

#### Qui que, quoi que.

Bu ben unbestimmten Fürwörtern find noch zu rechnen folgende Musbritide, nach benen bas Relativ ben Subjonctif verlangt:

Qui que, qui que ce soit mer aud, mer auch immer. Quoi que, quoi que ce solt was and, was and immer. Qui que ce soit qui vous l'ait dit, il s'est trompé Ber es Ihnen and immer gefagt haben mag, er hat fich getauscht.

Quoi que vous fassiez (oder quoi que ce soit que vous fassiez), songez que Dieu est votre témoin (Bas Ihr auch immer thun möget). Häufig werden diese Pronomina in einem negativen Sinne gebraucht:

Il ne communique ses projets à qui que ce soit Er theilt seine Plane Niemandem, wer es auch fein mag, mit.

8. Quel que, quelle que; quelque . . . que welches auch immer.

a. Auf quel que folgt unmittelbar être im Subjonctif und danach bas Substantiv. Rach biefem richtet fich quel in Gefchlecht und Babl. Quelle que soit votre influence melches auch immer Ihr Einfluß sein mag.

b. Quelque . . . que wirb mit Subftantiben, Abertiven und Abverbirn gebraucht, die zwifchen quelque und que fteben. Bor einem Cabftantib in der Mehrheit nimmt quelque ein an.

Quelques vertus qu'il ait welche Tugenden er auch haben mag.

Bor einem Abjectib im Pinral bleibt quelque in diefer Rebemeife unveränbert.

Quelque bonnes qu'elles soient Bie gut fie auch fein mogen (wobei es ungewiß gelaffen wirb, ob fie es wirflich find).

Statt quelque . . . que mit bazwifchen fiehenbem Abjectiv fagt man gang in bemfelben Ginne auch sl-que ebenfalls mit bem Subjonctif. Si vertueuses qu'elles soient So tugendhaft sie auch sein mögen.

c. Wenn bie Gigenschaft als wirklich in bobem Grabe borhanben bezeichnet werden foll, fo fteht bagegen tout ... que mit bem Indicatif.

Toutes bonnes qu'elles sont fo gut fie duch immer fein mogen (und ich glaube felbft, daß fie es in bobem Grabe find).

9. Quelque im Sinne bon environ ungefahr ift immer unveranberlich. Il a quelque soixante ans Er ift ungefahr 60 Jahr alt.

# VIII. CONSTRUCTION, Wortstellung.

### A. Regelmäßige Woriftellung.

1. Die Stellung ber Borter folgt im Frangofischen gewöhnlich ber regelmäßigen Confirnction bes Sages. Alfo:

| Sujet.   | Verbe.    | Régime direct.     | Régime indirect.        | (Circonstanciel |
|----------|-----------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| Subject. | Prädicat. | Räheres<br>Object. | Entfernteres<br>Object. | Umftand).       |
| Louis IX | rendait   | la justice         | à ses suiets            | sous un chêne.  |

2. Die Conjunctionen, welche ben Sat mit einem andern verbinden,

werben, wie im Deutschen, bor bas Subject geftellt.

Der Umftand hat teine bestimmte Stelle. Er fieht allerbings febr haufig nach ben Objecten, oft aber auch im Anfange bes Sates, namentlich ber Umftand ber Beit ober bes Ortes; bisweilen gwijchen ben Sattheilen.

# Abweichend bon der bentichen Confirmation ift:

3. Benn ber Sat mit einem Umftanbe ber Bett ober bes Ortes beginnt, fo fleht bas Subject in ber Regel vor bem Berb.

Après la mort de son père, Alexandre monta sur le trône. Rach bem Tobe feines Baters beftieg Alexander ben Thron. Enfin le vaisseau revint à Athènes.

Enblich fam bas Schiff nach Athen gurud.

ľ

4. 3m Radias fieht bas Subject vor bem Berb (bas dentiche "fo" wirb nicht ausgebrudt).

Lorsque César fut mort, les conjurés se dispersèrent. Mis Cafar tobt mar, (fo) gerftreuten fich bie Berichworenen. 5. Der Accusatis (Régime direct) tann im Französischen nicht var bas Berb gestellt werden, außer: a) als Pronom personnel me, te, se, le, la; nous, vous, les; b) als Pronom relatif que; c) mit einem Frageworte. Der Accusativ steht mie zwischen Hilfsverb und Particip.

Les alliés prirent Paris en 1814 Baris nahmen die Berbundeten u. f. w.

J'ai étudié la grammaire Ich habe die Grammatif studirt.

6. Der Accujativ fteht gewöhnlich vor bem Dativ.

J'ai vendu ma maison à votre frère (Jhrem Bruder mein Haus). Ausgenommen, wenn der Accusativ einen Zusat (complément) hat, der ihn bedeutend länger macht, oder wenn die regelmäßige Construction einen Doppelstun geben würde.

J'ai vendu à votre frère une grande et belle maison.

On accorda au pauvre prisonnier cette faveur odieuse (biefe haffenswerthe Gunft).

B. Inberfion.

Die Frangosen nennen Inversion jede Aenderung in ber regelmäßigen Bortstellung. Inversion bes Subjects hat statt im Fragesate und zwar:

7. Benn bas Subject bes Fragefates ein perfonliches Fürwort (anch oo ober on) ift, so fieht es, wie im Deutschen, nach bem Berb. Est-il arrivé? ift er angetommen? L'a-t-on su? hat man es gewußt?

Die gerade Conftruction bat aber flatt, wenn die Frage mit est-ce

que eingeführt mirb, 3. B. Est-ce qu'il est arrivé?

Doch muß man diese Redensart nicht zu oft brauchen, die einsache Krageform ist vorzuziehen. Man wendet est-ce que namentlich des Wohlflangs wegen an.

Est-ce que je dors (ftatt dors-je), est-ce que je mange (ftatt mangé-je).

8. Benn tas Subject ein Substantiv ohne Begleitung eines Fragewortes ift, so wird es außerhalb der Satverbindung (absolument) voraugestellt, dann aber nach dem Berb durch eins der perjönlichen Fürwörter il, elle, ils, elles, je nach Geschlecht und Zahl des Substantivs, wiederholt, z. B. Votre frère est-il arrivé?

9. Das abjectivifche Frage-Fürmort (Adjectif interrogatif) quel, quelle fieht mit bem Borte, auf welches es fich bezieht, jederzeit im Anfange bes Sates. Im Uebrigen hat ber Sat bie Stellung ber

gewöhnlichen Frage Conftruction.

Quelle nation a vaincu ce roi? Belches Bolf hat Diesen König besiegt? Quelle nation ce roi a-t-il vaincue? Belches Bolf hat Dieser König besiegt? (Seltener: Quelle nation a vaincue ce roi?)

Quelle nation a-t-il vaincue? Beldes Bolf hat er befiegt?

10. Benn der Sat mit einem der Fragewörter que, où, d'où, comment, quand anfängt und das Subject ein Substantiv ift, so tann man die in Nr. 1 angegebene einfache Inversion (Subject nach bem Berb) brauchen, vorausgesett, daß das Berb in einer einfachen Zeit steht und tein Régime hat, z. B. Où sont vos frères?

Oft ficht aber auch, namentlich nach comment, die in Dr. 8 ange-

gebene absolute Conftruction.

Diese Construction muß stehen, das heißt, das Subject, wenn es ein Substantiv 1st, muß vorangestellt und nach dem Berb durch ein persönliches Fürwort (il, elle; ils, elles) wiederholt werden: a) wenn das Berb ein Régime hat, b) wenn pourquoi den Sat beginnt, also:

Comment se porte votre frère?
Comment votre frère se porte-t-il?
Seltener: Votre frère comment se porte-t-il?

Aber: Comment votre frère supporte-t-il son malheur? Wie erträgt Ihr Bruder sein Unglüd?

Pourquoi votre frère est-il parti? Warum ist Ihr Bruber abgereist?

- 11. Das Subject fteht, außer ber Frageconftruction, nach bem Berb:
- a) Benn der Subjonctif ohne que den Bunfch ausbruckt: Vive le roi! Es lebe der Konig!
- b) Sobald die Conjunction "wenn" im Bedingungssatze ausgelassen ist. Parlait-il, on l'écoutait avec attention.
- c) In eingeschobenen Sägen (phrases intercalées) wie "sagte er", "fragte ich", "antwortete sein Bruber", dit-il, demandai-je, répondit son frère etc. etc.
- 12. Man gebraucht gewöhnlich bie Frage-Conftruction (construction interrogative) in Sagen, die ansangen mit:

A peine faum.
aussi auch, ohnehin, obendrein.
au moins } wenigstens.
du moins

encore noch, außerbem.
peut-être vielleicht.
en vain, vainement umfonst.
à plus forte raison um so mehr.

Man sett also gewöhnlich nach diesen Wörtern:

- a) Benn das Subject ein perfonliches Furmort ift: bie ein fache In-
- b) Benn das Subject ein Substantiv oder ein anderes Kürwort ist: die absolute Construction, 3. B.: Peut-être ma sidélité et ma soumission finiront-elles par fléchir la colère de Votre Majesté.

Doch tann man in beiben Fallen auch bie regelmäßige Conftruc-

tion anwenden, obwohl es felten geschieht.

A peine nous sortions des portes de Trézène.

Gewöhnlicher: A peine sortions-nous.

- 13. Inversion des Subjects (Berd bor dem Subject) tann flatt haben:
  a) In Relativsäten (die mit que, dont, où, lequel beginnen); muß flatt haben, wenn das Subject durch Zusäte, namentlich durch einen zweiten Resativsat, länger geworden ift, als das Brädicat.
  Les conseils que me donna mon père qui m'a toujours guidé dans ma jeunesse.
- b) In indirecten (b.h. von einem Berb bes Sagens abhängigen) Fragen, wenn nach quel bas Berb otre mit einem Substantiv als Bradicat sieht. Il me demanda quel était mon age (welches mein Alter sei).
- c) Nach o'est—que, wenn ein intransitives Berb folgt. C'est de Moka que vient le meilleur casé.

d) Wenn ber Sat beginnt mit tol, tollo ein solcher, so; mit almal so; mit sol hier, la da; bisweilen auch, wenn ber Sat mit einem andern Umftande des Orts und der Zeit (3. B. mit einem Datum) beginnt, namentlich im höheren Stile (auch hier nur bei intransitiven oder passiven Berben).

Tel était Alcibiade. — Près du temple se trouvent deux colonnes. Le 17 soût 1786 mourut Frédéric le Grand, roi de Prusse.

# C. Berverhebung und Umidereibung.

- 14. Will man ein Substantiv, welches als Régime direct steht, gang befanders hervorheben, so setzt man es an ger der Satverbindung (absolut) voren, aber alsdann muß man es in dem Sate durch eins der personlichen Fürwörter, le, la, les, je nach Geschlecht und Jahl, ersetzen. Ta lettre je l'ai reçuo. Deinen Brief habe ich empfangen.
- 15. Um ein Substantiv, sei es als Sujet, Regime direct ober Regime indirect, besonders hervorznheben, braucht man auch die Umschreibung (periphrase) o'est qui (co sont qui), wenn das Sujet hervorgehoben werden soll; c'est que, wenn man das Régime direct im Gegen at au einer andern Person ober Sache betonen will. Ohne diesen Gegenfat ist die unter Nr. 14 angegebene absolute Construction gebrauchlicher.

C'est ta mere qui t'a vu. Deine Mutter hat bich gesehen. C'est ta mere que j'ai vue. Deine Mutter habe ich gesehen.

Wenn die Umschreibung gebrancht wird, um ein Régime indirect ober um ein Abverb hervorzuheben, so ift que als die Conjunction anzusehen, und kann also auf bas Participe passé keinen Einfluß haben.

C'est à ta mère que j'ai donné cette lettre.

C'est hier que ta mère a envoyé.

16. Tout alles und rien etwas (ne-rien nichts) fichen als Régimes directs vor dem Particip oder Infinitiv, von welchen fie abhängen, aver nicht vor dem einfachen Berb, z. B.: J'ai tout compris. Il n'a rien fait. Je crois pouvoir tout dire. Je vois tout. Il ne croit rien.

# D. Stellung ber Abverbien.

17. Die Abverbien fiehen hinter bem Berb, in zusammengesetten Beiten gewöhnlich zwischen bem Gulfeverb und bem Barticip, namentlich fiehen por bem Barticip die Abverbien: beaucoup, fort, bien, mal.

Il parle bien. Il a bien parlé.

Il travaille beaucoup. Il a beaucoup travaillé.

18. Des Bohlflangs wegen fteben lange Abverbien meift nach bem Particip. Ebenfalls werben in ber Regel nicht vor, fonbern nach bem Particip und Infinitiv geftellt folgende Abverbien ber Zeit und bes Orts:

Aujourd'hui heute. autresois ehemals. ici hier; là ba. demain morgen. tôt frühe. partout überall. nulle part nirgends.

Il a parlé aujourd'hui. — Nous l'avons connu autrefois. Ne l'avez-vous trouvé nulle part? — Je l'ai vu hier.

# II. Methodische Grammatik und Sprachbuch.

# Erster Abschnitt.

Uebungen über bie regelmäßigen Conjugationen. Orthographische Eigenthumlichteiten einiger regelmäßigen Berben.

VERBES RÉGULIERS (ORTHOGRAPHE DE QUELQUES VERBES).

# Lection 1.\*

(Bocabeln Geite 372.)

Nous commençons wir beginnen. Nous mangeons wir effen.

In den Berben auf oor betommt das o vor a und o eine Cédille. In den Berben auf gor wird hinter das g, wenn es vor a oder o tritt, ein o gesetzt.

- 1. Trois puissants princes menaçaient Charles XII, roi de Sudde, mais il ne se découragea pas. A l'âge de dix-huit ans, il annonça au monde qu'il avait le courage de se défendre contre ceux qui le forçaient à la guerre. 2. Charles-Quint renonça volontairement aux couronnes qu'il avait portées pendant plus de trente ans. 3. On double son bonheur en le partageant avec un ami. 4. N'affligeons pas ce malheureux en lui annonçant encore cette triste nouvelle. 5. Le nombre des ennemis qui le menaçaient ne découragea pas Frédéric le Grand. On exigeait qu'il renonçat à la Silésie, qu'il avait gagnée par deux guerres. Frédéric commença lui-même la troisième guerre, en dirigeant ses troupes contre la Saxe, et en forçant à se défendre ceux qui se partageaient déjà ses États dans leur imagination. 6. Ne nous vengeons pas, mes amis, renonçons à toute idée de vengeance. 7. Allons, mes amis, commençons enfin.
- A. 8. Der Tob bes Cicero betrübte (p. d.) felbst seine Gegner. 9. Hannibal bebrohte (p. d.) Rom mehr als (do) ein Mal, aber er richtete (p. d.) niemals einen gernsthaften Ungriff gegen die Stadt. 10. Der Brand von Athen entmuthigte (p. d.) die meisten

<sup>\*</sup> Die Bahlen in ben bentiden Uebungen benten bie frangöfifche Bortftellung an; p. d. heißt Passe defini; imp.: Imparfait; subj.: Subjonctif.

Griechen, aber Themistolles zwang (p. d.) sie burch eine List zu kämpfen. 11. Alexander der Große rächte (p. d.) die Griechen an (do) den Persern. 12. Zwei große Banne beschatteten (imp.) das Haus, wo meine Mutter iwohnte (imp. von loger). 13. Laßt uns unsere Lection beginnen. 14. Wir theilen gern mit ench.

15. Wir verzichten freiwillig auf (a) unfere Rechte. +

B. 16. Die Secleute, welche die Länge der Fahrt entmuthigte (imp.), bedrohten (imp.) schon das Leben des Columbus, als ein Matrose verkündete (p. d.), daß man bas Land bemerkte (imp.). 17. Theodosius theilte (p. d.) das römische Reich unter (ontroseine beiden Söhne. 18. In (a) dem Frieden von Paris, im Jahre 1763, verzichtete (p. d.) Frankreich auf Canada. 19. Christine, Königin von Schweden, verzichtete (p. d.) freiwillig auf (a) den Thron im Jahre 1654. 20. Wir betrüben euch durch diese Nachsricht. 21. Wir verzichten gern auf (a) die Uebersahrt. 22. Ich verzichte freiwillig auf (a) Alles.

# Lection 3.

(Bocabeln Seite 372.)

Appeler nennen, rusen. j'appelle, j'appellerai. Jeter wersen, wegwersen. je jette, je jetterai.\*

Die Berben auf eler und eter verdoppeln bas I und bas t in allen Formen, in benen ein flummes e auf I ober t folgt.

Ausnahme 1.

Geler gefrieren, berdoppeln niemals bas I ober t, nehmen aber oeler verheimlichen, einen Accent grave auf bas vorhergehende e, wenn acheter\* taufen, die folgende Silve ein ftummes e hat.

Alfo: je gèle, je cèle, j'achète; je gèlerai, je cèlerai, j'achèterai æ.

Ansnahme 2.

Einige Berben auf eler und eter verboppeln bas I und t ebenfalls nicht, nehmen ben Accent grave nur im Présent und Impératif vor den stummen Silben e, es, ent, behalten aber das e muet vor dem I und t im Futur und Conditionnel. Die gebräuchslichsten bieser Berben sind:

crocheter mit einem Dietrich

épousseter abstäuben. empaqueter einpaden.

öffnen.

dépaqueter auspaden.

feuilleter burchblättern.

Aljo: je crochète und je crocheteral.

1. Les Suédois appelèrent au trône de leur pays Bernadotte, général français. 2. On appelle moyen âge le temps qui s'est écoulé depuis la chute de l'empire romain jusqu'à la découverte de l'Amérique ou jusqu'à la réforme religieuse en Allemagne. 3. Les assiégeants jettent des bombes dans

<sup>\*</sup> Jette und appelle für die Anssprache = jète und appèle. Bergs. Nr. 1 des Anhangs. \*\* In acheter ift das e vor t ganz flumm = asch-teh.

une forteresse pour forcer les assiégés à se rendre. 4. Je cachetterai cette lettre quand vous l'aurez finie. 5. On appelle croisades les grandes expéditions qui avaient pour but d'enlever aux infidèles le saint sépulcre de notre Sauveur Jésus-Christ. Les guerriers qui allaient combattre pour cette sainte cause s'appelaient eux-mêmes croisés, parce qu'ils portaient une croix sur leurs armures. 6. En vain feuillète-t-on l'histoire de l'empire byzantin pour trouver le récit d'actions qui honorent l'humanité. 7. Quand cette dame fait une promenade, elle s'empaquète dans deux ou trois châles. 8. Si vous ne trouvez pas la clef, nous crocheterons la porte. 9. Un jeune fat tutoyait tous les jeunes gens élégants qu'il rencontrait en société, pour donner à penser qu'il était très-familier avec eux. -Mon bon ami, comment to portes-tu? demanda-t-il un jour à un jeune homme. — Mon bon ami, comment t'appelles-tu? lui répondit celui-ci.

A. 10. Rach bem Tobe Alexanders des Großen theilten fich (p. d.) feine Felbherren Die große Monarchie, welche er gegründet hatte, und welche burch viele Kriege zerstückelt wurde (p. d.). 11. Man nennt biefe Zeit die Beriobe ber Nachfolger Alexanders. 12. Nach dem Tode Mart Aurels beginnt ber Thron Bber 4rbmifchen &Raifer zu (a) manten. Geine beiben Nachfolger werben ermordet von (par) ben Bratorianern, den Leibmachtern ber Raifer. Ein Elender tauft ben Burpur, welchen die Golbaten ihm vertaufen für eine gungeheure 'Summe. Dehr als (de) ein Dal Berneuern 1 fle biefen 2 ichanblichen 1 Banbel. 13. Du burchblatterft biefe Bücher, welche bu 's ftubiren ifolift. 14. Bie beigen Gie? fragte er (p. d.) mich in (de einem gfrechen Tone. 15. Es tann Ihnen gleichgultig sein zu (do) wiffen, wie ich heiße, antwortete ich (p. d.) ihm; übrigens habe lich Gie noch nicht gefragt, wie Sie heifen.

B. 16. Man tauft oft in Deutschland Waaren, welche die Raufleute im Intereffe ihres Sandels Benglifche 2 Baaren inennen, und welche Bin Deutschland Dverfertigt ifind. 17. Wenn (quand) bie Diebe Bteinen Schluffel baben, fo öffnen fie (frz. fle öffnen) bie Schlöffer mit einem Dietrich. 18. Alle Morgen ftaube tich meine Bucher ab, und alle Abend ffinde 1 ich fie wiederum voll von Staub. 19. Birft bu enblich beinen Brief zusiegeln? 20. Ich werbe bie Bucher burchblattern, welche bu mir geschickt haft. X 21. Diefer Binter ift fo ftreng, daß bas Baffer in bem Zimmer gefriert. 22. Wie heißt ihr, meine Rinder? fragte ich (p. d.) bie beiben Anaben. Ich heiße Rarl, antwortete ber altere, und mein Bruber

heifit Wilhelm. 23. Wirf boch biese Steine weg.

# Lection 8.

(Bocabeln Seite 872.)

Mener führen.
 Régner regieren.
 Abréger abfürgen.
 Prêter leihen.
 je mène, je mènerai.
 je règne, je régnerai.
 j'abrége, j'abrégerai.
 je prête, je préterai.

1. Alle nicht auf eler und eter ansgehenden Berben ber erften Conjugation, welche ein e must in der vorletten Silbe haben, verwandeln dies in d ouvert (mit dem Account grave) in den Formen, wo in

ber folgenben Gilbe ein e muet fteht.

2. Die Berben der ersten Conjugation, welche ein é formé in der vorletzten Silbe haben, verwandeln dies in douvert (mit dem Accont grave) nur vor den fiummen Silben e, es, ent, d. h. nur im Singulier und in der dritten Person des Pluriel vom Présent, sowie in der zweiten Person im Singulier des Impératis, behalten aber é formé vor einer stummen Silbe im Futur und Conditionnel.

3. Die Berben auf eger behalten ihr e ferme fiberall.

4. Der Circonflexe auf ber vorletten Gilbe bleibt in allen formen. 1. Les catholiques célèbrent plus de fêtes religieuses que les protestants. 2. La manière moderne d'assiéger une ville diffère beaucoup de celle des anciens. 3. Les Chinois ne tolèrent les étrangers que dans quelques endroits de leur pays. 4. Les Anglais possèdent des ports dans toutes les parties de la terre. 5. Autrefois les Français possédaient une partie considérable de l'Amérique septentrionale. 6. Si le vent soufflait un peu, ces marins lèveraient l'ancre ce soir; mais, dans tous les cas, ils la lèveront demain matin. 7. On ne récolte pas sans avoir semé: plus on sème de bon grain, plus on a d'espoir de récolter. 8. Cède à ses exigences, si tu ne possèdes pas assez de courage pour résister; quant à moi, je ne lui céderai jamais. 9. Vous savez le chemin, menez-nous. — Eh bien, je vous mènerai. 10. Tout chemin mène à Rome (Prov.). 11. Prêtesmoi de l'argent. — Je ne vous en prêterai pas. 12. Rien n'abrége le temps comme le travail.

A. 13. Ich hoffe, daß du bich nicht mehr beunruhigst über (do) mein Schickfal; du hast gehört, daß mich müchtige Freunde beschitzen. Mäßige beinen Schmerz und trodne beine Thränen; ich wiederhole dir, daß man \*bie Zeit meiner Gefangenschaft \*abkürzen wird. 14. Die Königin, welche \*jest in England herrscht, heißt Victoria. 15. Die Kömer haben smehr als (do) vierhundert Jahre in Gallien geherrscht. 16. Etzer hat mehr als sechs Monate Marseille belagert. 17. Ich werbe euch noch einmal

bie Regeln wiederholen, welche ich euch gefagt habe.

B. 18. Der König, welcher jest in Schweben herricht, ift ein Entel bes französischen Generals Bernabotte. 19. Warum führft

du uns nicht besser? 20. Er giebt das Geld nicht wieder, welches man ihm leiht. 21. Die Engländer besitzen einen großen Theil Indiens. 22. Du wünschest, daß ich 4meinen Brief anoch heute beendige (achover); ich werde ihn also (dono) abkürzen. 23. Wenn du ihm heute nachgiebst, weicht ihn immer nachgeben. 24. Wiedershole mir die Regel, welche ich dir gesagt habe.

# Lection 4.

(Bocabeln Seite 373.)

1. Employer gebrauchen. Appuyer flüten.

j'emploie, j'emploierai. j'appule, j'appulerai.

2. Payer bezahlen.

je paye, je payerai ober: lje pale, je palerai.

1. In den Berben auf oyer und uyer verwandelt man bas y in i Aberall, wo auf y ein finmmes o folgen wurde.

2. Die Berben auf ayer (und grasseyer: bas richlecht iprechen) behalten beffer bas y in allen Formen. (Giebe Rr. 2 bes Anhangs.)

Regelmäßige Formen, die besonders gu beachten find.

a) I nach y im Imparfait und Présent du subjonctif der Berben auf yer.

Imparfait. Subjonctif présent.

Nous employions. Nous payions. Que nous employions. Que nous payions.

b) Das doppelte I im Imparfait n. Présent du subj. der Berben auf ler.
Nous critons mir japricen.
Nous pritons mir baten.
Que nous pritons.

Nous priions wir baten. Que nous priions.
c) Das boppelte é im Participe passé ber Berben auf der.

fém. créée. fém. agréée.

Créé geschaffen. • Agréé genehmigt.

RÉPONSE INATTENDUE (Anecdote).

Le vieux prince de Kaunitz se trouvant un soir en société à Vienne, un jeune fat, qui aperçut ce ministre seul dans l'embrasure d'une fenêtre, s'approcha de lui et lui demanda s'il s'ennuyait.\* Non, monsieur, lui répondit le prince, en le regardant fixement, je ne m'ennuie jamais, on m'ennuie. A cette réponse inattendue, le jeune fat bégaye quelques mots et se

retire tout confus.

# LE CRÉANCIER CURIEUX (Anecdote).

On raconte que le prince de Talleyrand\*\* n'était pas trèsprompt à payer ses mémoires. Un jour que sa voiture attelée

<sup>\*</sup> In ennui, ennuyer spr. en wie an mit dem Nasensaut. Siehe Rr. 3 des Anhangs. — \*\* In den beiden Namen Talleyrand und Tuileries ist durchaus kein son mouillé. Siehe Rr. 4 des Anhangs.

l'attendait à la porte pour le mener aux Tuileries, un de ses créanciers l'aborde sans façon, au moment où il allait monter en voiture. Pour la dixième fois, le prince le renvoie avec de vagues promesses, mais le créancier, perdant enfin patience, s'écrie: Je désire pourtant savoir, monseigneur, quand vous me payeres. — Vous êtes en vérité bien curieux, mon cher, lui répond Talleyrand d'un air fort tranquille; puis, s'appuyant sur le bras de son domestique, il monte en voiture, laissant le créancier méditer sur cette réponse.

- 1. Je veux que vous copies encore une fois cette règle, afin que vous ne l'oublies pas. 2. Dieu a créé le monde. 3. Au bas d'une lettre, on emploie souvent cette formule: Agrées, monsieur, l'assurance de ma haute considération. 4. La proposition du ministre fut agréée. 5. La marine française fut créée par Colbert.
- A. 6. Man versucht oft vergebens, ben Leibenschaften ber Menge zu (de) widerstehen. 7. Alle Hunde, welche bellen, beißen nicht, sagt ein französisches Sprüchwort. 8. Fast die ganze Berwaltung Frankreichs ist von (par) dem Kaiser Napoleon zeschaffen worden. 9. Im Kriege zebraucht man bisweilen die Dienste eines Berräthers, aber man achtet ihn niemals. 10. Man dutt sich seltener in Frankreich als in Deutschland. 11. Ich werde ihn unterstützen, wie du mich unterstützt hast.
- B. 12. Die Franzosen gebrauchen oft ein Verbe pronominal, wo wir zein Verbe passif zebrauchen. 13. Die russische Marine ist zvon (par) bem Kaiser Peter bem Ersten, welchen die Nachwelt ben Großen genannt hat, zeschaffen worden. 14. Fast alle Vorsschläge Colberts wurden von (par) Ludwig dem Vierzehnten gesnehmigt. 15. Ich bezahle alle meine Rechnungen den ersten jedes (chaque) Monats. 16. Ich wünsche nicht, mein Herr, daß Sie ihn bitten (subj.) zu kommen. 17. Du langweilst dich bei uns, mein Freund. 18. Das Duten ist in England nicht gebrünchlich, selbst die zenauesten kreunde duten sich dort (y) nicht.

# Lection 5. (Bocabeln Seite 373.)

Hair haffen.

Je hais. tu hais. il hait. nous haïssons. vous haïssez. ils haïssent. Impératif: hais haffe.

Hair hat in allen Formen ein Tréma ("); nur ber Singulier du Présent de l'Indicatif und die zweite Berson des Impératif find einfilbig.

Fleurir blühen hat im bilbligen Ginne im Imparfait florisesis, im Participe présent floriseant [von der ursprünglichen lateinischen Form florescere]; im eigentligen Ginne find beide Formen flets regelmäßig; je fleuriseais, fleuriseant.

Benir segnen hat im Participe passé bie regelmäßige Form beni, benie gesegnet, außerbem noch benit, benite lirchlich geweißt, weldes fast jum Abjectiv geworben ift und nur von Sachen, nament-lich in bestimmten Ausbruden gebraucht wird; 3. B.: de l'eau benite, du pain benit, des cierges (Rergen) benits u. s. w.

Das Participe passé von devoir schulben, verbanken, müssen, ist:
da mit einem Circonslexe, aber der Accent circonslexe sieht weder im
Pluriel noch im Féminin. Also due, due, dues.

### (Siehe Mr. 5 des Anhangs.) \*

- 1. Napoléon n'a dû qu'à lui seul, et non à un sang illustre, les grandeurs où il est monté. 2. Les arts et les sciences florissaient à la cour des califes de Cordoue. 3. Les arbres fleurissaient, lorsque nous passames par cette délicieuse vallée. 4. Un homme droit et franc hait la flatterie. 5. Bénis soient les rois qui ont été les pères de leurs peuples! 6. Des enfants de chœur, qui précédaient l'évêque, portaient de l'eau bénite. 7. De toutes les villes de la Gaule, Marseille était la plus florissante. 8. Sparte a dû ses lois à Lycurgue. 9. L'invention de l'imprimerie est due à un Allemand.
- A. 10. Karthago war die blühendste der phönicischen Colonieen.
  11. Spanien hat die \*Eroberung einer neuen Welt \*bem Colums bus \*verdankt. 12. Die Kirschen verdankt man (sind verdankt) dem Lucullus, welcher sie \*aus (de) Asien \*brachte (p. d.). 13. Die Lilien unsers Gartens blühten (imp.) vor den Rosen. 14. Hasse das Laster, du wirst ohne die Tugend nicht glücklich sein. 15. Man verdankt die Blizableiter (die Blizableiter sind verdankt) dem Franklin. 16. Gott hat \*unser Wassen \*gesegnet. 17. Die Rastholiken haben Weihwasser (\*geweihtes \*Wasser) in ihren Kirchen.
- B. 18. Die französische Literatur blühte unter Ludwig dem Bierzehnten, besonders in der zweiten Hälfte des siedzehnten Jahrshunderts. Die Tragödien Racine's und die Romödien Molidre's verdanken wir (sind verdankt) diesem Zeitalter. 19. Segne diesjenigen, welche dich hassen. 20. Gebet dem Casar, was (oo qui) Casars ist (frz. was dem Casar geschuldet ist), und Gott, was (oo qui) Gottes ist (was Gott geschuldet ist), antwortete Jesus Christus den Pharisaern. 21. Die Chorknaden trugen (imp.) geweihte Rerzen. 22. Ich habe deiner Freundschaft Las Leben verdankt.

# Aweiter Abschnitt. Die unregelmäßigen Berben.

VERBES IRRÉGULIERS.

# Lection 6.\* (Bocabeln Seite 374.)

(Bocabeln Seite 374.) Erste Conjugation.

1. Aller geben, reifen.

E { Je vele. nous allons. tu vee. vous allez. til ve. ils vont.

호 Que j'alile. que tu ailles. 点 qu'il aille.

Impératif. Ve (aber vae, menn en ober y folgt), allons, allez. Futur. J'Iral. Conditionnel. J'Irale.

Ich werbe hingehen: j'irai, nicht j'y irai.

S'en aller weggehen.

Je m'en vais ich gehe weg. tu t'en vas. il e'en va.

il s'en est allé.

nous nous en allons. vous vous en allez. ils s'en vont.

Je m'en suls allé ich bin wegtu t'en es allé. [gegangen.

nous nous en sommes allés. vous vous en êtes allés. ils s'en sont allés.

**L**..

que nous allions.

que vous alliez.

qu'ils sillent.

Impératif. Va-t'en, allons-nous-en, allez-vous-en.

2. Envoyer ichiden. Futur. J'enverral. Conditionnel. J'enverrals. Alle übrigen Formen sind regelmäßig.

composé von envoyer: renvoyer jurudiciden.

Alle zusammengesetzten Berben (Composita, Vorbes composés), geben wie die entsprechenden einfachen (Simplicia, Vorbes simplos), in so fern nicht eine Abweichung besonders angegeben ift.

Aller faire q. ch. im Begriff fein, etwas ju thun, etwas thun werben. aller chercher holen; envoyer chercher holen laffen.

1. Tant va la cruche à l'eau, qu'à la fin elle se brise. (Proverbe.) 2. Où vas-tu, mon petit ami? Je vais à la poste, mon père m'y envoie. Vas-y vite, et tâche d'être bientôt de retour; je t'enverrai alors chez moi. 3. Les girouettes vont selon le vent. 4. Envoyes chercher un médecin, ou plutôt j'irai le chercher moi-même; l'état de votre frère m'inquiète. 5. Ires-vous ce soir à la campagne? — J'irai, si j'en ai le

<sup>\*</sup> Siehe Mr. 6 bes Anhangs.

temps. 6. Les enaemis nous enverront un parlementaire pour que nous leur accordions une trêve, mais nous le renverrons.

7. Pourquoi vos deux frères s'en vont-ils sitôt? — On leur a ordonné d'être chez eux à neuf heures, et il faut qu'ils s'en aillent maintenant, pour ne pas arriver trop tard. 8. Depêchez-vous, on va se mettre à table. 9. Les Allemands vont chercher les nouvelles modes chez les Français. 10. Va-t-en, mon ami, il faut que tout le monde s'en aille maintenant. 11. Votre cousin est malade, n'enverres-vous pas chez lui? 12. Nous irons à Paris l'été prochain. 13. A quelle heure vous en êtes-vous allé hier au soir? — Je m'en suis allé à neuf heures. 14. Comment va la santé? — Je vous remercie, monsieur, elle va bien.

A. 15. Der römische Gesandte sprach (p. d.) also zu den Karthagern: Wir werden eurem Feldherrn den Besehl schieden, Scagunt inicht anzugreisen (zu — do). Wenn Hannibal bennoch biese Stadt angreist, wird iber Senat ihr Hulfe schieden, und der Krieg wird erklärt werden. 16. Holen Sie Tinte, Papier und Federn, ich werde ich den Brief nach (d) der Post schieden. 17. Geh weg, oder ich lasse meinen Bruder holen, welcher dich nach Hause zurücksichen wird. 18. Um wieviel Uhr wirst du heute wasgegen, und wann bist du zestern weggegangen? — Gestern iweggehen, und wann bist du zestern weggegangen? — Gestern schied in um 5 Uhr weggehen. 19. It es nöthig, daß wir jetzt weggehen? (sud). 20. Warten Sie, ich werde (aller) Ihnen seinen Abresse schieden. 21. Diese Kausseuter reisen alle Jahre (an) nach (d) der Leipziger Wesse (Wesse wessen

B. 22. Taß Wein und Glüser holen. 23. Wir werden heute ben Bedienten nach (a) der Bibliothet schieder; er wird die Bücher holen, um welche wir gebeten haben. 24. Warum bist du \*so früh 'weggegangen? — Ich din weggegangen, als die Rede zu Ende gewesen ist. 25. Sehr viele Deutsche gehen alle Jahre nach Amerika. 26. Ich werde diesen Sommer nach Frankreich reisen, und ich werde dir aus Paris eine Beschreibung meiner Reise schieden. 27. Ich war im Begriff (imp. von aller) abzureisen, als ich diesen Brief erhielt (p. d.). 28. Wünschen Sie, daß ich \*diese Bücher 'holen lasse, oder daß ich sie selbst hole? (subj.) — Sehe selbst hin (y). 29. Wohin gehst du so schnell, mein Freund? — Ich gehen nach (a) dem Bahnhof der Eisenbahn. 30. Es ist nöttig, daß wir \*sschneller 'gehen (subj.). 31. Holen Sie den Arzt. — Ich werde gleich hingehen.

# Zweite Conjugation.

## Lection 7.

(Bocabeln Seite 375. Bgl. 7 b. bes Anhangs.)

Dormir ichlafen. mentir lügen. partir (pour) abreifen. se repentir (de) bereuen. sentir fühlen, riechen. servir 1) (quelqu'un) bienen. 2) beden (ben Tifch).

sortir ausgeben.

werfen im gangen Présent de l'Indicatif ben Bocal ber Endung i, und im Singulier des Présent den Endconfonanten bes Stammes ab (bei dormir: m, bei servir: v, bei ben übrigen t). Im Pluriel bes Présent fchieben fie nicht ss ein. An allen anderen Formen find fie regelmäßig.

**Bers** 

sers

sert

servez

servent

tu dors il dort nor Je dors mens tu dors mens ment nous dormons mentons vous dormez mentez l ils dorment mentent

pars sens part sent partons sentons partez sentez partent sentent

sens

pars

sors. sort. servons sortons. sortez.

sortent.

sors.

Imparfait. Je dormais, mentais, partais, sentais, servais, sortais. Part. prés. Dormant, mentant, partant, sentant, servant, sortant. Prés. du subj. Que je dorme, mente, parte, sente, serve, sorte.

#### VERBES COMPOSÉS:

S'endormir einfchlafen. se rendormir wieber einfalafen. démentir Lügen strafen. consentir (à) einwilligen. pressentir vorherempfinden, ahnen. ressentir lebbaft empfinden.

repartir 1) wieber abreifen. 2) ermibern.

dosservir 1) qu. einen ichlechten Dieuft erweisen.

2) abbeden (ben Tifd). ressortir wieber ausgehen.

Regelmäßig nach der zweiten Conjugation (punir) gehen: répartir vertheilen. ressortir (a) unter einer Beasservir unterjochen. richtsbarteit fteben.

1. Il n'y a pire eau que l'eau qui dort (Proverbe). 2. Je sers mon roi et ma patrie. 3. Ne mens pas, dis-moi la vérité. 4. Nous partons aujourd'hui même pour l'Angleterre. 5. Si tu te repens de ta faute, je consens à te la pardonner. 6. Ces fleurs sentent bon. 7. Je vous assure que je sens tous mes torts. 8. Elle s'est repentie amèrement d'avoir menti. 9. Ah! que nous nous repentons maintenant d'être partis! 10. Hier nous ne nous sommes endormis qu'après onze heures. 11. Pars-tu ce soir pour Berlin? 12. Sors à l'instant; et si tu rentres, tu t'en repentiras. 13. A quelle heure sortez-vous ordinairement? - Nous ne sortons qu'à dix heures. 14. Vous ne vous serves

pas assez souvent du dictionnaire, mon ami. 15. Après la victoire, les Grecs répartissaient le butin. 16. Je ne sors pas, repartit-il vivement. 17. Je pressens que nous rencontrerons beauceup d'obstacles. 18. Cette affaire ne ressortit pas à notre tribunal. 19. Je n'ai pas un moment à vous donner, il faut que je ressorte à l'instant. 20. Le 18 mai 1798, la flotte francaise partit de Toulon pour l'Égypte, où elle aborda le premier juillet. 21. Tout dormait à Antioche, lorsque les croisés pénétrèrent dans la ville.

A. 22. Anf einer Bilbfaule bes Brutus 2fand (p. d.) 1man biefe Inschrift: Schläfft bu, Brutus? 23. Ludwig der XVI. folief (p. d.) ruhig in ber Nacht, welche \*feiner hinrichtung boranging (imp.). 24. Am ersten Juli \*ift bie Königin \*von London Labgereift, und am britten gift ifte din Coln gangetommen. 25. In unferer Stadt Bertheilt 1 man die Steuern nach (d'après) bem Bermogen ber Ginwohner. 26. Willige niemals in (a) eine folechte Sandlung. 27. Bebienet euch niemals ichlechter Mittel. 28. Reifet ihr noch heute nach hamburg ab? 29. Fühlft du nicht, daß du Unrecht gehabt haft, und bereueft bu nicht beine Bandlungen? 30. Beben Sie im Augenblid hinaus. 31. Benn (quand) man mich beinmal gewedt hat, fo folafe ich nicht wieber ein. 32. Diene beinem Bater- lanbe. 33. Wir fühlen lebhaft bie Schande, Beinem Afremben 3 Eroberer 1 du (de) gehorchen, welcher uns unterjocht (assorvir).

B. 34. Balb Bereute (es) Mapoléon, sin (dans) Mostau Beingezogen 23u (de) fein. 35. Der Unschuldige foläft rubig. 36. Luge nicht, beine Augen murben beinen Mund Lugen ftrafen. 37. Bertheilen Sie biefe Summe unter (parmi) die Armen ber Stadt. 88. Die Gemahlin bes Cafar ahnte (p. d.) ben Tob ihres Gatten am funfzehnten Marg 44 bor Chr. G. 39. Wir bienen unferem Rönige und unferem Baterlande, niemals werden wir ein-milligen, Beinem 4fremden & Tyrannen 1 zu (a) bienen. 40. 3ch wuniche nicht, bag bu heute ausgehft (subj.). 41. Bereue beine Fehler: 42. Wir reifen noch beute von Baris ab. 43. Diefe Offiziere haben brei Jahre in Afrika gedient. 44. Diefer Golbat bient brei Jahre im Beere. 45. Alles fchlief (imp.) in (a) bem Lager, als bie Feinde es angriffen (p. d.). 46. Benft bu nicht aus? ermieberte fie (p. d.) lebhaft. 47. Es riecht fehr gut\* in biefem Zimmer. 48. Am erften Juli Preiseten (p. d.) 1mir von London nach Deutschland ab, und am britten 2 tamen 1 wir in hamburg an. 49. hat man ichon abgebedt? - Ja, mein Berr, aber warten Gie einen Augenblick, man wird Ihnen gleich auftragen (beden).

<sup>\*</sup> Sut riechen sentir bon, nict bien (vergl. Sat 6). Plætz, Franz. Schulgrammatik. 21. Aufl.

### Lection 8.

(Bocabeln Seite 375. Bgl. Rr. 8 bes Anhangs.)

gehen im Présent und ben bavon abge-Ouvrir öffnen. couvele (do) bedecken (mit). Leiteten Formen nach ber erften Coninoffrir anbieten. gation und bilben das Participe passé auf ert; fonft regelmäßig nach ber 2ten. souffrir (de) leiben (an).

Mijo: J'ouvre, je couvre, j'offre, je souffre. Participe passé. Ouvert, e; couvert, e; offert, e; couffert, e. VERBES COMPOSÉS:

Découvrir entbeden. recouveff mieberbebeden.

assaillir anfallen. tressaillir gittern. ouellir pfluden.

Sallir hervorragen. | geben im Presont und ben bavon abgeleiteten Formen nach ber erften Conjugation; sallir und oueillir gehen auch im Futur und Conditionnel nach ber erften Conjugation. Saillir ift nur in der dritten Person Singulier gebräuchlich.

Miso: Il saille; j'assaille; je tressaille; je cueille.

il saillers, il saillerait; je cuellierai, je cuellierais.

Mber: J'assailliral, j'assaillirais; je tressailliral, je tressaillirals,

#### VERBES COMPOSÉS:

Acqueillir aufnehmen (bei fich). requeillir fammeln, pfluden (fig.). Sallir hervorfprubeln geht regelmäßig nach ber zweiten Conjugation.

1. On ne cueille pas de roses sans épines. 2. L'invention des machines à vapeur a ouvert de nouvelles voies à la civilisation. 3. Le 21 juillet 1798, Napoléon offrit la bataille aux ennemis et la gagna. Les portes du Caire s'ouvrirent devant le vainqueur. 4. Chaque fois que Pythagore avait découvert une nouvelle vérité, il offrait un sacrifice aux Muses. 5. Ce balcon saille de trois pieds sur le mur. 6. J'ouvris de grands yeux lorsque j'aperçus cet argent, et je me repentis fort d'avoir ouvert le coffre. 7. Tous les malheurs m'assaillent à 8. En Angleterre, les marchands n'ouvrent passeurs boutiques les dimanches et les fêtes. 9. Nous découvrons tous les jours de nouvelles merveilles de Dieu. 10. Au printemps, la terre se couvre de verdure. 11. Le lièvre dort ordinairement les yeux ouverts. 12. Les combats des gladiateurs offraient un spectacle barbare. 13. Les premiers chrétiens ont souffert de cruelles persécutions. 14. Vous recueilleres bientôt le fruit de vos travaux. 15. Votre père tressaillait de joie en ouvrant la lettre que vous m'aviez donnée. 16. Accueilles-le bien, il le mérite. 17. Couvrez-vous, monsieur. 18. Les Anglais se sont couverts de gloire à la bataille d'Azincourt.

A. 19. Du wirst \*bie Früchte 'nicht psiüden ohne Mühe.'
20. Im Jahre 1492 \*wurde (p. d.). 'Amerika \*durch Christoph Columbus \*sentbeckt; Basko be Gama entbeckte (p. d.) ben Seeweg nach Oftindien im Jahre 1498. 21. Deffnen Sie die Thur, man klopft. 22. Sind alle Fenster geöffnet? Nein, sie sind noch geschlossen. Nun wohl, öffne sie. 23. Belisar schlug (p. d.) die Krone aus, welche ihm angeboten wurde (p. d.) von (par) den Gothen. 24. Das Meer war bedeckt mit (de) den Schiffen der Seeräuber. 25. Er hat \*bie Stelle 'angenommen, welche man ihm angeboten hat. 26. Seit wann leiden Sie an (de) diesem Uebel? 27. Die Schweizer haben sich mit (de) Ruhm bedeckt in (a) der Schlacht bei Sempach. 28. Wie werden Sie ihn aufnehmen, wenn er Ihnen \*biese Stelle 'anbietet? 29. Er wird vor (de) Freude zittern, wenn (quand) er dies hören wird.

B. 30. Bon der Höhe des Rigi 2entdeckt 1 das Auge des Reissenden eine große Jahl von Bergen, Thälern, Seen und Städten.
31. Die Spanier wurden (p. d.) gut aufgenommen von (par) den Sinwohnern Amerikas, welche 2 das Unglüd (plur.) 1 nicht ahnten (imp.), das sie erleiden würden von ihren Gästen. 32. Im Jahre 1536 2 wurde (p. d.) 1 Californien von (par) Cortez entdeckt.
33. Deffnen Sie doch die Thüren und die Fenster des Zimmers.
34. Ein Netz von Eisenbahnen bedeckt jetzt ganz Deutschland.
35. Die Krone wurde (p. d.) 2 dem Scipio 1 angeboten von (par) den Sinwohnern Spaniens, aber er schug (p. d.) sie aus. 36. Besecken Sie sich doch, meine Herren.
37. Auf diesem Berge erössnet sich den Reisenden eine 2 herrliche 1 Aussicht.
38. Man dietet einen Preis von zweihundert Franken demjenigen, welcher 2 die Urheber dieses Berbrechens 1 entdecken wird.

# Lection 9.

(Bocabeln Seite 375.)

Venir tommen.

The viens. nous venons. The viens. nous venons. The viens. vous venez. The viens. vous venes. The viens. vous venes. The viens. vous venes. The viens. The viens venes. The viens venes. Participe passé. Venu, venus. Futur. Je viendral.

Tenir halten.

The state of the s

Participe passé. Tenu, e. Futur. Je tiendrai.

#### VERRES COMPOSÉS DON VENER:

Conventr (de) jugeten, (d) paffen.
disconventr (de) lenguen.
depentr werben.
interventr bazwifden treten,
perventr gelangen.
proventr bertommen, berrühren.

prévenir (qn.) i) juvotionmen.
2) benedicionaire.
revenir juridisquente (-képen).
se souvenir (de) fiés crimern.
subvenir (à) helfen, jorgen.
survenir mexmartet fommen.

### VERBES COMPOSÉS DOU TENED:

S'abstenie fich enthalten.
appartenie gehören.
contenie enthalten, fassen.
detenie in Gewahrsam halten.
entrotenie unterhalten.
maintenie aufrecht erhalten.

obtenir erhalten, erlangen.
retenir 1) jurudhalten;

2) vorherbeftellen, belegen.

outenir 1) fitten, aufrecht halten;

1

2) Behaupten.

Retonir prisonnior gefangen hatten (von Kriegegefangenen).

Vonir de faire quelque chose etwas se eten gethan haben (tommt in biefer Bebeutung nur im Présent und Imparsait vor).

Venir faire quelque chose fommen um etwas zu thun.

**Berden** ist durch **être nur** als Hilfsvarb im Pafsiv zu übersetzen, das beutsche intransitive Berd werben ist französisch devenir. Also: Er wurde Offizier: it devint officier. Aber: Er wurde bestraft: it fut punz.

1. Pendant vingt ans la reine Élisabeth tint entre ses mains. la vie de Marie Stuart. 2. Tous les biens nous viennent de la grace de Dieu. 3. Cicéron obtint le suffrage de ses concitoyens et devint consul. 4. Samson renversa une des colonnes qui soutenaient la salle. 5. Le 9 novembre 1799, deux mois après être revenu d'Égypte, Bonaparte parvint à renverser le directoire, et, le 15 décembre de la même année, il devint premier consul. 6. Le temps passe et ne revient pas. 7. C'est par la flatterie qu'il a obtenu la grâce du prince; sa disgrâce provenait de sa franchise. 8. La paix entretient le commerce. 9. Les cinq grandes puissances intervinrent dans la guerre des Grecs contre les Turcs. 10. Je viens de voir la nouvelle gare de votre chemin de fer. 11. Les vestales entretenaient le feu sacré. 12. Vous aviez tort, convenez-en. 13. Vous venez de lui parlex, vous ne pouvez pas en disconvenir. 14. Abstenezvous des plaisirs nuisibles à la santé. 15. Les ennemis voulaient s'emparer du pont, mais notre général les prévint. 16. Je vous préviens, monsieur, que le bateau à vapeur partira demain matin pour le Havre. 17. Il est rare qu'un parvenu se souvienne de son origine. 18. Ne lui donnez rien, son père a subvenu à tous ses besoins. 19. Comme nous étions prêts à partir, il survint un orage. 20. Ce chemin de fer appartiendra bientôt à l'État. 21. J'aurais désiré que votre lettre ne contênt pas ces expressions. 22. Richard Cour-de-Lion, roi d'Angleterre, fut longtemps retenu prisonnier par l'archiduc d'Autriche. 23. Je viens de retenir une loge de six places pour cette représentation. 24. J'ai toujours désiré que vous soutinssies mieux l'honneur de votre famille.

A. 25. Der Konig Franz I. wurde (p. d.) 2 lange Beit in Mabrid Igefangen gehalten von Rarl V., Raifer von Deutschland und Ronig von Spanien; endlich Berlangte 1er (p. d.) feine Freiheit. Burndgelehrt nach Frankreich, gerinnerte ber (p. d.) fich nicht mehr feiner Berfprechungen und murbe (ein) Berrather an (a) feinem Borte (parole). 26. Alle Tage tam (imp.) fein Stlave, 3bem Darius biefe Worte (gu) 1 fagen: Berr (seignour), erinnere bich ber Athener! 27. Das Recht ber Gnabe gehört bem Ronige. 28. Halten Sie ihn zurud, mein Herr. 29. Endlich gelangte (p. d.) Bannibal auf (a) den Gipfel der Alpen. 30. Sie haben sich geirrt, geben Gie es zu. 31. Enthaltet euch aller 2 fcabliden i Genuffe. 32. Ich leugne nicht, daß (de co que) ich Unrecht gehabt habe. 33. Euer Unglud tommt von eurem ichlechten Betragen. 34. Die Englander unterhalten einen Bebeutenben 1 Sandel mit allen Theilen ber Welt. 35. Die Soffnung halt ben Meniden aufrecht im Unglud. 36. 36 habe immer gewünscht, daß Sie diese Stelle erhielten (subj. imp.). 37. Dieses Buch wird 200 Seiten enthalten. 38. 3ch habe fo eben auf (a) ber Boft 2 zwei Blage vorherbestellt. 39. Winschest bu, daß bein Bruber gurudtommt? (subj.) &

B. 40. Das Palais-Royal in Paris gehörte (imp.) einft bem Ronige Ludwig Philipp. 41. Die Schwimmer erhalten fich (so soutenir) auf (sur) dem Wasser durch die Bewegung ihrer Arme und ihrer Fuge. 42. Du haft Unrecht gehabt, aber du wirft es nicht zugeben. 43. Samburg unterhalt einen Bedeutenden Banbel mit England und Amerita. 44. Wir werden bald zu unserem Biele gelangen. 45. Man hat mir biefe Stelle nicht angeboten, aber ich werbe sie boch erhalten. 46. Dieser Saal fast mehr als (de) fünfhundert Bersonen. 47. 3ch wünsche, daß du eine Loge von vier Platen für une ivorherbestellft (subj.). 48. Es mare (cond.) möglich, bag mein Bruber heute von feiner Reife zurudtehrte (subj. imp.). 49. Ich habe fo eben vernommen, daß Ihr Bruder 8 Offizier geworben lift. 50. Er unterhielt (p. d.) une fo gut, bag wir nns nicht erinnerten (p. d.), daß es Zeit war (imp.), wegzugeben. 51. Benachrichtigen Sie uns, wenn (quand) es Zeit fein wirb. 52. Der Feind hatte (imp.) ben Blan uns anzugreifen, aber wir tamen ihm guvor (p. d.). 58. Rarl ber Fünfte hat ben Rurfürften von Gadfen 2 lange Beit 1gefangen gehalten.

+

### Lection 10.

(Bocabeln Seite 376. Bgl. Rr. 9 des Anhangs.)

Acquérir ermerben.

J'acquiere. nous acquérons. | Passé défini. J'acquie. | Participe passé. Acquie, e. | Puttur. J'acquierei. | Futur. J'acquierrai.

Conquérir erobern (und s'enquérir de fich erfundigen) wie acquérir.

Mourir (de) fterben (an).

Je meurs. tu meurs. il meurt. nous mourons.
vous mourez.
ils meurent.

Passé défini. Je mourus.
Participe passé. Mort, morte.
Futur. Je mourral.

Se mourir im Sterben liegen.

Courir laufen.

f Je cours. tu cours. il court. nous courons. vous courez. ils courent. Passé défini. Je oourus. Participe passé. Couru. Futur. Je oourral.

J'ai couru ich bin gelaufen.

VERBES COMPOSÉS bon COURIR:

Accourir herbeieilen.
oonoourir a mitwirken, sich bewerben.
disoourir (de) umständlich sprechen.
soourir (qn.) helfen.
soourir sich quziehen.

1. Frédéric le Grand, roi de Prusse, mourut le 17 août 2. Voltaire avait acquis une grande influence sur ses contemporains. 3. La langue latine est une langue morte. 4. L'empire qu'Alexandre le Grand avait conquis ne dura pas plus longtemps que lui. 5. Les envieux mourront, mais jamais l'envie. 6. Le soldat qui n'accourra pas à la première alarme encourra une forte peine. 7. Le sang court (coule) dans les veines. 8. Le Nil rend fertiles les contrées qu'il parcourt. 9. Beaucoup de circonstances ont concouru à élever Bonaparte en peu d'années. 10. Socrate passa le dernier jour de sa vie à discourir sur l'immortalité de l'âme. 11. Pourquoi ne recourez-vous point à la clémence du prince? 12. Il secourt de sa bourse tous les pauvres du village. 13. Quand vous courries pendant une houre, vous n'arriveriez pas à temps. 14. Hortensius et Cicéron couraient la même carrière. 15. Vous aves trop couru, mes amis; allez plus lentement. bruit court que la princesse se meurt. 17. Osez résister, on vous secourra. 18. Les anciens vendaient souvent comme esclaves les habitants des provinces conquises. 19. Qui conquerra jamais autant de pays qu'Alexandre en conquit en si

peu de temps? 20. Cet avare acquiert tous les jours de nouveaux biens. 21. Va, cours, ne perds pas un instant. 22. En 1813, toute l'Allemagne courut aux armes pour s'affranchir du joug de Napoléon.

- A. 23. Die Tugenden Gully's, bes Ministers Beinrichs bes Bierten, erwarben (p. d.) ihm die Liebe des Bolts und die Achtung bes Rönigs. 24. Cortez eroberte (p. d.) eines ber größten Reiche Ameritas an ber Spite von weniger als (de) 600 Abenteurern. 25. Der frangofifche Dichter Moliere ftarb (p. d.) am fiebzehnten Februar 1673. 26. Die Reiche ber Erbe geben unter (mourir) wie Die Menfchen, welche fie gegrundet haben. 27. Er fprach lange umftanblich (p. d. von discourir) über fein Unglud, er mufterte bie letten Jahre feines Lebens und erzählte (p. d.) une, wie er fich \*biese Strafe 1 zugezogen hatte. 28. Warum bist du so sehr ge-laufen? 29. Wir werden noch einmal unsere Zuslucht zu Ihrer Bute nehmen. 30. Ludwig ber XVI. half (p. d.) ben Ameritanern gegen die Englander. 31. Die Ober burchläuft einen großen Theil ber preugischen Monarcie. 32. Wir werden herbeieilen, sobald ihr uns rufen werbet, und wir werben euch helfen. 33. Das Stubium ber 2tobten 1Sprachen ift fehr bilbenb. 34. Er wird an (de) feiner Bunde fterben. 35. Laufe fonell nach bem Bahnhof ber Gifenbahn. 36. Wir erwerben mahre Freunde nur durch unsere Tugenden.
- B. 37. Karl ber Große hat <sup>2</sup>einen Theil Spaniens <sup>1</sup>erobert. 38. Diene beinem Könige und flirb für bein Baterland. 39. Napoléon flarb (p. d.) am fünften Mai 1821. 40. Die Kömer eilten herbei (p. d.), um (um zu: pour) <sup>2</sup>ben Galliern gegen Ariovist <sup>1</sup>zu helfen, aber sie eroberten (p. d.) bald das ganze Land. 41. Ihr seid zu sehr gelausen. 42. Ich werde die Bücher durchlausen, welche du mir geschickt hast. 48. Gehen Sie, verlieren Sie nicht einen Augenblick, lausen Sie schnell nach der Post. 44. Wenn du <sup>2</sup>ein <sup>4</sup>unbekanntes <sup>3</sup>Wort <sup>1</sup>sindest, <sup>2</sup>wirst <sup>1</sup>du deine Zussuch zum Wörterbuch nehmen. 45. Die breihundert Spartaner starben (p. d.) für ihr Baterland. 46. Man lehrt die <sup>2</sup>todten <sup>1</sup>Sprachen auf (dans) den Symnassen. 47. Du wirst Kenntnisse nur durch viel Fleiß erwerben. 48. Wir sind zwei Stunden gelausen.

# Lection 11.

(Bocabeln Seite 876. Bgl. Rr. 10 bes Anhangs.)

ı

[ Je boue. nous bouillons. Sonst regelmäßig. L'eau bout das Wesser tocht. L'eau bouillir de l'eau ich toche Wasser.

Vêtir tleiben, betleiben (mit: de). nous vôtons. | Passé défini. Je vôtis.

if Je vêts. g tu vêts. a (il vêt.

vous vêtez. ils vêtent.

Participe passé. Vštu, a. Revêtir de betleiben mit.

Fuir flieben.

Nous Luyons. Sonft regelmäßig. J'al fai ich bin gestoben. S'enfair entstiehen. Je me sule ensui ich bi S'enfair entfliehen. Je me suls enfui ich bin entfloben.

Faillir fehlen.

Je faux. Elil faut.

nous faillons. vous faillez. ils faillent.

Présent wenig gloranchlich.
Passé déf. und Part. passé regelunifig. Die fibrigen Formen fehlen.

J'al faill mourir ich mare beinahe geftorben. (Faillir de und noch vielmehr faillir a ift veraftet.)

Gosir\* liegen (nur von Tobten und Berwundeten).

nous gisons.
yous gisez.
ils gisent.

Imparfait. Je gisais, tu gisais, il gisait, nous gisions, yous gisiez, ils gisaient. Mues Uebrige fehlt. Ci-aft bier rubt. (Grabichrift.)

Oule horen ift nur im Infinitiv und in ben gufammengefetten Beiten gebrauchlich. J'ai oul dire (ober j'ai entendu dire) ich habe fagen boren, ich habe gebort, bag . . .

Boren ift entendre, wenn bie Wirtung, scouter (binboren, bor-

chen), wenn der Bille bezeichnet werden foll.

- 1. Dans les séances publiques, le président du tribunal est revêtu de sa robe de magistrat. 2. Fuyes l'occasion du péché. 3. Le prisonnier s'est enfui de sa prison, mais il a failli périr dans sa tentative. 4. Un mauvais plaisant proposa un jour l'épitaphe suivante pour un médecin: Ci-gît par qui tant d'autres gisent. 5. La chaux vive bout, quand on la jette dans l'eau. 6. Les insurgés ont fui à l'aspect des soldats. 7. Cette viande n'a pas encore assez bouilli, il faut la faire bouillir encore une heure. 8. Chez les anciens Romains, les candidats étaient vêtus de blanc. 9. J'ai out dire que vous partirez aujourd'hui. 10. N'entends-tu pas de loin le bruit du canon? Non, mon ami; j'écoute attentivement, mais je n'entends rien. 11. Le maître qui attend une réponse de l'élève écoute souvent sans rien entendre. A
- FA. 12. Antigone warf (p. d.) ein wenig Sand auf ben Leichnam ihres Brubers, welcher auf ber Erbe 1lag (imp.). 13. Der

<sup>\*</sup> Man fpricht (mit Ausnahme bes Infinitivs) bas s in allen Formen fcarf, obgleich es zwifchen zwei Bocalen fieht, vergl. Dr. 11 bes Anhangs.

Schlaf flieht den Mörber. 14. 3ch habe fagen hören (frz. gehört), daß er <sup>2</sup> die Stelle <sup>1</sup>annimmt, welche man ihm angeboten hat. 15. Die Könige des Alterthums <sup>2</sup>waren mit dem Purpur <sup>1</sup> bestleidet. 16. Das Wasser tocht bei (à) einer Temperatur von 80 Grad Réaumur. 17. Höre mich an, mein Freund. 18. Ich horchte (p. d.) mit der größten Ausmertsamkeit, aber ich hörte (p. d.) nichts. 19. Ich wäre beinahe gesallen. 20. Die dreihundert Spartaner sind nicht gestohen, sie sind gestorben für ihr Baterland. 21. Sie sind zu leicht gekloset für diese Jahreszeit, mein Fräulein.

21. Sie sind zu leicht, gekleibet für diese Jahreszeit, mein Fräulein. B. 22. Tobte und Verwundete lagen auf dem Schlachtselbe. 23. Cäsar bekleidete (p. d.) sich selbst mit der Dictatur. 24. Ich habe sagen hören, daß ihr heut Abend aufs (auf à) Land gehen werdet. 25. Wir werden nicht sliehen, wir werden sür unser Baterland sterben. 26. Ich hörte (p. d.) mit der größten Aufmerksamkeit hin, aber der Redner sprach so leise, daß ich nur merige Worte hörte (p. d.). 27. Dieser große Mann, dessen Rame bei Welt erfüllte (imp.), ruht jett im Grade. 28. Er wäre beinahe an (de) seiner Wunde gestorben. 29. Dieses Wasser kocht noch nicht. 30. Mädchen, die Weiß gekleidet, überreichten (p. d.) der Fürstin ein Gedicht.

# Dritte Conjugation.

# Lection 18.

(Bocabeln Seite 377. Bgl. Rr. 12 bes Anhangs.)

Valoir gelten, merth fein.

† {Je vaux. nous valons. | Passé défini. Je valus. | Participe passé. Valu. | Participe passé. Valu. | Futur. Je vaudrai. Subj. Que je vaille.

Valoir mieux beffer fein.

Cela n'en vaut pas la peine bas ift nicht ber Mühr werth. Equivaloir (a) gleich tommen, prévaloir vorwiegen; bas lettere ift im Présent du subjonctif regelmäßig: Que je prévale.

Falloir nothig fein, muffen.

Présent. Il faut. Imparfait. Il fallait. Passé défini. Il fallut.

| Participe passé. Fallu. | Futur. Il faudra. | Présent du Subj. Qu'il faille.

Il faut es ift nöthig (ftets unpersonlich) ift zu construiren:

1. Mit que und bem folgenden Subjonctif, alfo:

Il faut que j'aille ich muß gehen. il fallait que j'allasse ich mußte gehen. il faut que tu ailles du mußt gehen. il fallait que tu allasses du mußteß g. il fallait qu'il aille er mußte gehen.

n. j. m., u. j. m.

# 2. Mit bem Infinitif ofne Praposition.

il faut aller man muß gehen.

Das Subject bes Muffens fann bei falloir mit bem Dativ (Régime indirect) ausgebrucht werben, wenn bas Subject ein perfonliges Furwart ift, und tein anberes perfonliges Furwort babei fieht.

Doch ift il faut que anch hier gebräuchtlicher. Il faut mit bem Infinitiv wird namentlich gebraucht, wenn das Subject des Müffens als selbstverftändlich ausgelassen ift. Il faut travailler du mußt (Sie müssen) arbeiten. Il me faut aller ich muß gehen; il to faut aller du mußt gehen.

il nous faut aller wir müffen gehen; il vous faut aller ihr müßt gehen.

Wenn das Subject des Muffens ein Substantiv oder ein perfönliches Fürwort ift, bei dem noch ein anderes perfönliches Fürwort steht, so muß quo mit dem Sudjonctif stehen. Diese Construction wird in der Regel ebenfalls angewendet, wenn das Subject ein Pronomen der dritten Person ift, selbst wenn kein anderes Fürwort dabei steht. Also:

il faut que mon frère vienne mein Bruder muß tommen.

il faut qu'il vienne er muß fommen; il fallait qu'il vînt er mußte fommen.

Il fallait que mon frère vint mein Bruber mußte fommen.

Il faut que je vous attende ich muß euch erwarten.

Il me faut quelque chose (me ber Dativ) ich branche etwas.

Il s'en faut (de) beaucoup que (mit bem Subj.) es fehlt viel, daß — Il s'en faut (de) peu que (mit bem Subj. und ne) es fehlt wenig, daß —

- 1. Il faut travailler pour acquérir des connaissances. 2. Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras. (Prov.) 8. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. (Prov.) 4. Il me faut encore trois cents francs pour mon voyage. 5. Il faut que votre frère tienne sa parole. 6. Les actions valent mieux que les paroles. 7. Il fallait que ce malheureux mourût de sa blessure. 8. Il s'en faut de beaucoup qu'il m'ait payé ce qu'il me doit. 9. Peu s'en est fallu que je ne vinsse. 10. Il me faut partir ce soir même. 11. La langue d'un muet vaut mieux que celle d'un menteur. 12. Donnez-moi tout ce qu'il faut pour écrire. 13. Un thaler de Prusse vaut 3 francs 75 centimes. 14. Faudra-t-il vous envoyer les lettres qui arriverent en votre absence? 15. Il est fâcheux qu'il faille être malheureux pour connaître ses amis. 16. Il fallut que notre armée attaquât les ennemis dans leur camp. 17. Il s'en falloit beaucoup que nous obtinssions de lui tout ce que nous désirions. 18. Il ne faut pas toujours parler, il faut aussi écouter. 19. Ne parlez pas des ser ices que je vous ai rendus, cela n'en vaut pas la peine. 20. Une once d'or équivant à quinze onces d'argent.
- A. 21. Gin junger Menfch muß bescheiben sein. 22. 3hr mußt noch heute abreisen. 28. Die Must biefer Oper ift herrlich, aber

ber Text bavon ist nichts werth. 24. Wir brauchen noch viel Gelb für unsere Reise. 25. Wieviel Gelb brauchen Sie noch? 26. Sie müssen langsamer sprechen. 27. Im Jahre 1814 mußte (p. d.) Napoléon ben Angriffen von ganz Europa unterliegen, aber selbst in diesem letten Kampse sehlte (imp.) viel, daß der Sieg der Berbündeten leicht gewesen wäre. 28. Sie werden abreisen müssen. 29. Mußt du hinausgehen? 30. Die Fenster eines Schlafzimmers müssen täglich geöffnet werden. 31. Wir müssen um 11 Uhr auf (d.) dem Bahnhose sein. — Auf welchem Bahnhose müssen Sie sein? — Auf dem Nordbahnhose. — In diesem Falle müssen Sie sich beeilen. 32. Sie mußten (imp.) krüher zurücksommen, meine Herren. 33. Diese Waaren sind nichts werth. 34. Lassen Sie uns nicht mehr davon reden, das ist nicht der Mühe werth.

B. 35. Man muß immer bas Ende bebenken. 36. Der Capitan braucht noch brei Matrosen. 37. Man muß ben Armen Gutes thun. 38. Ich werbe heute abreisen mussen. 39. Du mußt mit uns kommen. 40. Der Besitz eines kleinen Bermögens ist besser, als die Hossinung auf ein großes (franz. eines großen). 41. Ihr mußt euch der Wohlthaten erinnern, welche ihr empfangen habt. 42. Der Feldherr mußte die Feinde in ihren Berschanzungen angreisen. 43. Ihr mußt uns auf (a) dem Bahnhose der Schacht bei (de) Batersoo zum zweiten Male abbanken. 45. Denken Sie, daß man Alles glauben muß (subj.), was (ce que) er sagt?

# Lection 18.

(Bocabeln Seite 377. Bgl. Rr. 13 bes Anhangs.)

#### Pouvoir tonnen.

Je peux (pule). nous pouvons. tu peux. vous pouvez. ils peuvent.

Passé défini. Je pus. Participe passé. Pu. Futur. Je pourrai.

Prés. dusubj. Que je pulsse. Imp. du subj. Que je pusse. Impér. fehlt. Cela se peut das ift möglich. Cela ne se peut (pas) das ift unmöglich.

### Savoir 1. wiffen, 2. tonnen, 3. erfahren.

If the sais the sais of the sa

Présent du subj. Que je sache. Participe présent. Sachant. Impératif. Sache, sachons, sachez.

Ronnen ift mit savoir und nicht mit pouvoir zu geben, wenn es "gelernt haben" bebeutet. Savoir le français, l'anglais französisch, englich fonnen. Elle sait jouer du plano fie tann Klavier spielen.

Je ne veurale (shut pas) mit folgendem Infinitiv wird fast gang gleichbebentend mit je ne pule, je ne peux pas ich funn nicht, gebraucht. Bei pouvoir, savoir, seer (wagen) und osser (aufhören) dam die

ameite Regation pas wegfallen. (Siehe Rr. 14 bes Anhangs).

### Vouloir mollen.

Passé défini. Je voulus. Part. passé. Voulu. Je veux. Futur. Je voudrai. ta veux. Présent du subj. Que je veulle etc., que nous voulions, que vous vouliez, qu'ils veuillent. il veut. Veuille, veuillez habe, ha-) nous voulons. mit bent vous voulez. ben Gie die Gute Infinitiv Impératif. voux, voulez habe, haben | sone Brails veulent. Sie ben feften Billen

En vouloir à qu. auf Jemand ergürnt sein (Impératif: veuillez). Je voudrals mit fosgendem imparf. du subj.: ich möchte, wünschte.

### Voir fehen.

de la vois.

Tournelle de la vois.

Tournelle

Entrevoir burchbliden, muthmaßen; revoir wiebersehen.

Pourvoir à q. ch. forgen für; qn. de q. ch. Jemanden mit etwas bersehen, versorgen. Passé déf. Je pourvus. Fut. Je pourvoiral (wenig gebrünchlich).
Prévoir vorherschen. Futur. Je prévoiral. Sonst beide wie voir.

1. On raconte que Napeléon Ier, fatigué des plaintes d'un de ses frères, devenu roi par sa grâce, s'écria d'un ton irrité: Sachez, sire, que, si je peux faire des rois, je peux aussi les déposer. 2. En Bohême, les habitants des villages savent presque tous la musique. 3. Après la bataille de Cannes, en 216 avant Jésus-Christ, les Romains se virent menacés dans leur propre capitale par les Carthaginois. Mais Annibal ne voulut pas attaquer Rome. Il prévit que cette ville serait courageusement défendue, et il partit pour la Campanie, persuadé qu'il valait mieux conquérir d'abord les provinces du sud.\* 4. La religion chrétienne veut qu'on voie dans un malheur une épreuve envoyée par Dieu. 15. Lorsque Alcibiade sut que les Lacédémoniens s'étaient emparés d'Athènes, il ne put souffrir que sa patrie obéit à sa rivale. 6. La nature avait pourvu César des plus grands talents; il sut si bien les cultiver, qu'on peut le compter parmi les hommes les plus instruits et les plus éloquents de l'antiquité romaine. 7. Milord, répondit Marie Stuart, il se peut que je ne puisse jamais me venger moi-même,

<sup>\*</sup> In sud lantet bas d fanft, fiehe Mr. 15 bes Anhangs.

car je ne suis qu'une femme; mais un jour le ciel m'enverra un vengeur. 8. Vous ne me reverres pas de trois mois, je para ce soir pour l'Angleterre. 9. Il faut d'abard, madame, que vous sachien que je ne puis faire ce que vous voules. --Voidez-le senlement, monsieur, et vous le pourres. — Je voisdrais que vous vissies de vos propres yeux que cela ne se peut pas. 10. Veuilles seulement regarder cette lettre: je sais que vous ne m'en voudres plus quand vous l'aurez lue. 11. Savezvous jouer une valse? Je vondrais que nous pussions danser un peu. - Je sais jouer des valses, mais je ne pourrai pas jouer aujourd'hui, je suis trop fatigué 12. Il faut que tu saches mienx ta lecon. 18. Veuillez m'indiquer le chemin, monsieur. - Je ne saurais vous le dire, madame, je suis moi-même étranger. 14. Nous partons aujourd'hui, Dieu sait quand nous reviendrons. 15. Je suis revenu, sachant que vous vouliez sortir. 16. Pourquoi m'en voulez-vous toujours? ne sauniesvous enfin me pardonner ma fante? 17. Combien de fables de La Fontaine saves-vous par cœur? J'en sais tout au plus une douzaine. 18. Que me voulez-vous donc? Je vous ai déjà dit que cela ne se peut pas; veuillez donc enfin me laisser tranquille. 19. Il ne cesse de me demander des services que je ne veux ni ne peux lui rendre; cependant je m'ase les lui refuser ouvertement. 20. Sanez-vous l'italien, monsieur? Je le sais un peu, mais l'année prochaine j'irai passer un hiver en Italie; j'ose espérer qu'au bout de ce temps je le saurai beancoup mieux.

A. 21. Gewöhnlich Pfprechen bie Menfchen, welche wenig wiffen, sviel, und biejenigen, melde viel miffen, fprechen menig. 22. Ale bie Romer erfuhren (savoir, p. d.), bağ hannibal fich \*Sagunts bemächtigt hatte, berklärten (p. d.) ifte ben Kartha= gern sten Krieg. 23. Die meisten Einwohner Belgiens verstehen (10) französisch. 24. Wie ift es möglich, daß ste nicht wiffen (subj.), daß ich nicht thun tann, was (ce que) Sie wollen? 25. Wir tonnen fehr gut eine Belagerung aushalten, bie Stadt ift für fechs Monate mit Lebensmitteln versehen. 26. Lyturg verließ (p. d.) Sparta und fah fein Baterland nicht wieber (p. d.). 27. In feiner Geschichte giebt guns Berodot eine Beschreibung ber Sitten aller Nationen, melde er auf (dans) feinen Reifen gefehen hat. 28. Clodius war erzürnt (imp.) auf ben Cicero, welcher ihn in einer Rebe lacherlich gemacht hatte. 29. Ronnen Gie frangofifch, mein Berr? - 3d tann nicht frangofisch fprechen. - Gin junger Mann ihres Altere muß frangösisch ober englisch konnen. 30. 3ch weiß nicht, ob wir uns wiedersehen werden; ich muß zu meinem Regimente noch heute (aujourd'hui mome) abreisen. 31. Können\* Sie mir sagen, mein Herr, ob Herr N. din biesem Hause Iwohnt? — Rein,\*\* ich kam es Ihnen nicht sagen. 32. In einer Gesellschaft fragte Iman (p. d.) einen jungen Mann: Können Sie Klavier spielen? — Ich habe noch nicht versucht, antwortete er fehr naiv (Abv.).

B. 33. Balb fab (p. d.) fich Beter von Amiens an ber Spite von mehr als hunderttaufend Menschen, welche wollten (imp.), daß er ihnen den Weg nach (de) Jerusalem zeigte (imp. subj.). 34. Alle Menfchen fonnen nicht groß fein in ber Welt, aber alle Meniden tonnen rechtschaffen fein. 35. Als Napoleon erfuhr (p. d.), baf bie Berbundeten auf Baris 1maricierten (imp.), reifte (p. d.) er ichnell nach ber Hauptstadt ab, aber er tam (p. d.) zu fpat. 36. Diejenigen, welche gviel imiffen, bewundern wenig; diejenigen, welche nichts wiffen, bewundern Alles. 37. 3ft es möglich, daß bu die Conjugationen nicht fannst (subj.)? 38. Wenn bu 22ateinisch tannft, wirst bu viel leichter Französisch lernen; benn man tann bie meiften frangofischen Worter aus (de) bem Lateinifden ableiten. 39. Biffe, daß bu Bben Rath eines Freundes anhören 1 mußt. 40. Demosthenes sah das Unglück vorher (p. d.), welches fein Baterland Etreffen Ifollte (imp. von aller). 41. Sabe ben festen Willen (mit vouloir) beine Pflicht zu thun, und bu wirst es können. x 42. Saben Sie die Gute (mit vouloir), 2diesen Brief 3ber Dame 1 zu überbringen, welche Sie gestern bei meiner Mutter gefehen haben. 43. Du reifest ab, Gott weiß, wann ich bich wiederseben werde. 44. Konnen Sie mir fagen, ob Berr D. au Hause ist? — Nein, \*\* ich kann (cond. von savoir) es Ihnen nicht fagen. 45. Seien Sie nicht mehr auf mich bose (mit vouloir), ich bitte Sie um Berzeihung. 46. 3ch wünschte (cond. von vouloir), bag wir biefes Schaufpiel feben tonnten (imp. subj.). 47. Raum gurudgekehrt nach Italien, sfab (p. d.) fich iMurat 4 von benen berrathen, welche ihn gerufen hatten. 48. Diese Menschen wollen keine Bernunft annehmen. , 49. Sie muffen wissen, daß wir uns geirrt haben. + Odrifflig

### Lection 14.

(Bocabeln Seite 378. Bgl. Rr. 16 des Anhangs.)

Mouvoir bewegen.

Je meus. nous mouvons. | Passé défini. Je mus. |
Vous mouvez. | Part. passé. Mû, mue; mus, mues. |
Futur. Je mouvrai.

Émouvoir bewegen (bilblich) und promouvoir befördern, haben im Participe passé auch im Masculin feinen Circonflexe: ému, promu.

<sup>\*</sup> Siehe Rr. 14 bes Anhangs. \*\* Frang. juzufügen: mein Berr.

### Pleuvoir regnen.

Présent de l'Indicatif. Il pleut. | Imparfait. Il pleuvait. Passé défini. Il plut. Futur. Il pleuvre Participe passé. Piu. Présent du subj. Qu'il pleuve.

Asseoir feten. S'asseoir fich feten.

þ

Je m'assieds. nous nous asseyons. | Passé défini. Je m'assis. tu t'assieds. vous vous asseyez. Participe passé. Assis, e. ils s'asseyent. Futur. Je m'assiéral.

Passé indéfini. Je ma suls assis ich habe mich gesetzt. Etre assis sitzen. Je suis assis ich sitze. J'ai oté assis ich habe geseffen. Das Participe passé assis, assise heißt baber: 1) gefeffen, 2) figenb. Das active Berb assooir ift felten: Assooir un enfant sur une chaise. Seoir figen (von Rleidern), anfteben (im Infinitif ungebrauchlich).

로 [ Il sied. 를 [ Il seyait. 로 [ ils seyaient. Il siéra. Ils siéront. 達∫ Qu'il siée. a qu'ils siéent.

Participe présent. Seyant. Alles Uebrige ungebrauchlich. Participe passé. Sis, sise gelegen (nur im Berichteftil).

Surseoir aufichieben (a un proces einen Brogeg).

Je sursois. Passé défini. Je sursis. nous sursoyons. Participe passé. Sursis, e. vous sursoyez. L il sursoit. ils sursoient. Futur. Je surseoirai.

Déchoir verfallen (Part. présent fehlt).

Je déchois. nous déchoyons. | Passé défini. Je déchus. vous déchoyez. Participe passé. Déchu, déchue. Futur. Je décherrai. E lil déchoit. ils déchoient.

Eghoir aufallen, fallig fein.

Présent. Il échoit (nur in der dritten Berfon Singulier). Partisipe présent. Echéant. Sonft gang wie déchoir.

1. La Laconie échut en partage à deux frères, Eurysthène et Proclès; et de ces deux princes viennent les deux maisons qui depuis régnèrent à Lacédémone. 2. Nous nous étions assis sur les bords de la Tamise, d'où nous contemplions plus de deux mille vaisseaux qui remplissaient le port de 3. Le premier terme de notre loyer échoit à la Saint-Jean. 4. Dans la zone tropicale, il pleut durant toute une saison. 5. Le ressort qui meut toute cette machine est très-simple. 6. Je m'assiérai sur cette hauteur, d'où je jouirai d'une très-belle vue. 7. Asseyez-vous, monsieur; je vous prie. 8. Cet évêque méritait bien, par ses talents et ses vertus, que le pape le *promût* à la dignité de cardinal. 9. 1 Depuis la publication de son dernier voyage, cet auteur est bien déchu dans l'opinion du public. 10. Il faut que vous payiez aujourd'hui cette lettre de change, car elle est échue.

11. Nous avons été vivement émus à ce spectacle. 12. Il te sied mal de vouloir cacher la vérité. 18. Je ne m'assieds pas sur le gazon forsqu'il est humide. 14. Saves-vous s'il pleut encore? — Oui, monsieur, et il pleuvra probablement toute l'après-midi. 15. Les juges ent sursis à ce procès. 16. Cet habit vous sied très-bien, monsieur. 17. Ces couleurs ne vous siéront pas. 18. C'est un homme qui ne s'ément de rien. 19. Pourquoi ne voudries-vous pas que nous nous assissions sur le gazon? - En vous asseyant vous auriez froid (vous

vous refroidiriez, vous prendriez froid.

20. Alle Fürsten und alle Bolter Europas murden \* bon Furcht und Schreden bewegt (p. d.), als man bernahm (p. d.), bag Mapoleon am erften Darg 1815 bon ber Infel Elba nach Frankreich szurudgekehrt mare (indic.). 21. Seten Sie fich, ich merbe Ihnen meine Gefdichte erzählen. 22. Wir fcieben bie Berfolgung unferes Brogeffes auf, um Zeit zu gewinnen. 23. Warum haben Gie fich nicht gefett? 24. Die Befcheibenheit fteht ber Iugend gut bei (on) jeder Gelegenheit. 25. Zu welchem Termin ift Ihre Miethe fallig? 26. Sete Dich neben uns. 27. Man hat mir Beinen Stuhl angeboten, aber ich habe mich nicht gesetzt. 28. Wenn (quand) es nicht mehr regnen wird, merben imir ausgehen. 29. Der Rönig faß (imp.) auf dem Throne, die Bringen ftanben (imp.) zu (des) beiben Seiten. 30. Rach biefer Schlacht murben 12mei Generale gur Marichallsmurbe beforbert (p. d.)

31. Bernabotte trat (p. d.) als (comme) Solbat in bas frangolische Beer ein; er wurde (p. d.) Offizier, gelangte fpater gur Burbe eines (de ohne Artitel) Benerals, eines Maridalls, erhielt ben Fürstentitel und feste (p. d.) fich enblich als Rönig anf ben Thron Schwebens. 32. Bei (dans) ber Bertheilung von Rönigreichen, welche ber frangöfische Eroberer 2feinen Brübern und Felbherren 'anbot (imp.), "fiet (p. d.) Meapel bem Murat gu, bem Schwager bes Raifers. 38. napoleon hat gehn Jahre auf bem Thron Frankreichs gefeffen. 34. Warum feten Gie fich benn nicht? - Ich habe ben gangen Rachmittag gefeffen (frz. ich bin geblieben figend \*). 35. Der Sanbel biefet Stadt verfallt alle Tage mehr. 36. Wiffen Sie, mein Herr, ob es noch regnet? — Ich glaube nicht, bag es noch regnet (subj.). 37. Man wird die Berfolgung bes Prozeffes aufschieben. 38. Wir festen uns (p. d.) neben ihn und erzählten ihm MUes, was (ce que) wir muften (imp.). 39. Sie werben fich also nicht feten? 40. Es fteht einem jungen Dann gut an, wenig zu reben und aufmertfam zuzuhören, wenn (quand) er in

<sup>\*)</sup> Ratürlich wiche asseyant (bies ware fetenb und nicht figenb); f. S. 127.

Befellicaft alterer Manner ift. 41. Die ganze Berfammlung mar (imp.) lebhaft bewegt. 42. Bir blieben (p. d.) eine gange Stunde auf diefer Bant figen (frang. fi gend f. G. 127 u. G. 128 b. Anmert.) und genoffen (part. pres.) die foone Ausficht, welche fich unferen Bliden barbot (imp.). 43. Sete bich nicht auf (sur) ben Rafen, er ift noch naß; es hat 2ben ganzen nachmittag 1 geregnet. 44. Rach ber Ent-bedung bes Seewegs nach Ditinbien Derfiel (p. d.) 1ber hanbel von Benedig und Benua rafc. 45. Bei ben alten Berfern 2feste fich (imp.) ber Sohn nicht in (en) Gegenwart seiner Mutter.

# Bierte Conjugation.

### Lection 15.

(Bocabeln Ceite 378. Bgl. Rr. 17 bes Anhangs.)

Battre ichlagen.

[ Je bats. | Battre wirst im Présent des Singulier das eine t aus. tu bats. fonft regelmäßig, also: nous battons, vous battez, Elil bat. ils battent; je battis, battu, je battrai u. f. w. VERBES COMPOSÉS:

Abattre nieberichlagen. debattre beftreiten.

combattre fampfen, befampfen. rebattre ablaffen.

se debattre fich ftrauben, zappeln.

Rompre breden.

Il rompt, die dritte Person des Singulier vom Présent, behält das t ber Endung, welches die regelmäßigen Berben ber vierten Conjugation abmerfen. Conft geht es wie biefe.

Corrompre verderben, beftechen. interrompre unterbrechen. Interrompit-il (ahne Regime) unterbrach er ibn, fiel er ein.

Vainore fiegen, befiegen.

Passé défini. Je vainquis. Je vaines. nous vainquons. tu vaines. vous vainquez. Bermandelt im Plur. des Présent, im Passé def. und in ben bavon abgelei-آر il vainc. ils vainquent. teten Beiten o in q, fonft regelmäßig. Présent und Imparfait wenig gebrauchlich. - Convainore überzeugen.

· Coudre naben, annaben.

[ Je couds. Passé défini. Je cousis. neus cousons. Participe passé. Cousu, e. ta couds. vous cousez. Llil coud. Découdre auftrennen; recoudre wieils consent. fder aunähen.

Moudre mahlen.

Je mouds. nous moulons. Passé défini. Je moulus. vous moulez. Participe passé. Moulu, e. Elil moud. ils moulent. Remoudre wieder mabien. Emoudre ichleifen. remoudre wieber ichleifen.

Plætz, Franz. Schulgrammatik. 21. Auf.

1. Les aaciens moulaient le blé avec des moulins à bras.

2. Les moulins à vapeur moulent mieux que les moulins à eau et les moulins à vent.

3. Alexandre vainquit les Perses dans trois grandes batailles.

4. J'espère que tu te convaincras de tes torts.

5. Envoyez chercher du café moulu.

6. On moud le café avec un moulin à café.

7. Les mauvaises compagnies corrompent les bennes mœurs.

8. Les Romains ont vaincu les nations les plus belliqueuses de la terre.

79. Découses cet ourlet, il est mal cousu.

10. Je voudrais que vous cousissies avec plus d'attention.

11. Un État souverain bat monnaie.

12. Les battus payent l'amende. (Prov.)

13. Combats les difficultés, et u les vaincras.

14. La flatterie corrompt facilement celui qui l'écoute.

15. Que voules-vous dire par la? interrompis-je brusquement.

16. Beaumarchais, écrivain français du dix-huitième siècle, combat ses adversaires avec un rare talent dans les mémoires qu'il a publiés sur son procès.

4. 17. In (a) der Schlacht bei Marathon kampften (p. d.) zehntausend Athener mit einer so großen Tapserkeit, daß sie hunderttausend Berser zurückschlugen (p. d.). 18. Im Jahre 48 vor Christi Geburt besiegte (p. d.) Gäsar den Bompejus in (a) der Schlacht bei Pharsalus. 19. Bekampse deine Leidenschaften. 20. Diese Mühle hat nicht Wasser genug; sie mahlt nur sechs Monate im (d.) Jahre (année). 21. In einem Turniere brach (p. d.) Heinrich II., König von Frankreich, eine Lanze gegen Montsgomerh, einen französischen Edelmann. Er starb (p. d.) els Tage nach diesem Turniere an (d.) der Wunde, welche er erhalten hatte. 22. Bestochene und seige Kommandanten übergaben (p. d.) im Jahre 1806 die preußischen Festungen den Franzosen. 23. Man bricht mit einem solchen Menschen lieben Umgang ab. 24. Diese Knöpse sind schlecht angenäht. 25. Die Müller mahlen das Getreide.

B. 26. Als Cafar soen Pharnaces, ben Sohn bes Mithribates, seflegt 'hatte (passé ant.), sempfing 'ber Senat einen Brief, welcher nur 'diese Worte 'enthielt (imp.): Ich kam, ich sah, ich siegte (im Frz. das Passé indésini). 27. Sie werden mich nur durch gute Gründe überzeugen. 28. Man mahlt das Getreide auf (avec) einer Windmühle, einer Wassermühle oder einer Dampsmühle. 29. Hannibal hat \*mehr als 14 Jahre 'in Italien 'gekämpst. 30. Derjenige, welcher 'deine schlechten Leidenschaften 'bekämpst, ist dein wahrer Freund. 31. Im Jahre 9 nach Christi Geburt 'schlug (p. d.) 'Arminius die Kömer im Teutodurger Walde. 32. Er bricht 'die Unterhaltung 'plöslich ab, wenn (quand) man ihn nicht 'mit der größten Ausmerksamkeit 'anhört. 33. Dieser Kausmann läßt nichts ab von dem Preise, welchen er einmal gefordert hat.

#### (Bocabeln Seite 379. Bgl. Rr. 18 bes Unhangs.)

Es baben bie Berben auf aindre, eindre unb oindre: . im Présent de l'Indicatif Singulier ains. eins. oins. im Présent de l'Indicatif Pluriel aignons. eignons. oignons. im Passé défini aignis. eignis. oignis. im Participe passé aint, e. eint, e. oint, e.

Sie behalten bas im Stamm eingeschobene d nur im Infinitif (umb in ben bavon abgeleiteten Zeiten: Futur und Conditionnel).

Alle abgeleiteten Beiten werben regelmäßig gebildet. Alfo:

Je crains. nous craignons. Passé défini. Je craignis. Le crains. vous craignez. Participe passé. Craint, e. Lil craint. ils craignent. Futur. Je craindrai etc.

Es werden eben fo conjugirt :

àis sir

19 (1

14

6.1

122

C# :

1126

81

2/

فأيا

ķ.

13.7

111) dië

Ü

日日

Ġ

Ť

Ġ

i

ť,

jţ

٤

A. Berben auf aindre.

Craindre fürchten (fic fürchten vor contraindre zwingen. Femand craindre qn.). plaindre bellagen. (ee plaindre de fich bellagen über).

B. Berben auf eindre.

Astroindro verpflichten, anhalten. restroindro (à) befchränden auf. attoindro erreichen. coindro umgürten, umträngen. enfreindro übertreten. éteindro auslöfchen.

feindre 1) erdichten, vorgeben.
2) de faire q. ch. sich stellen,
als ob man etwas that.
peindre malen, shilbern.
dépeindre schilbern.
teindre särben; déteindre absärben.

C. Berben auf oindre.

Joindre verbinden, vereinigen; joindre quelqu'un Jem. treffen, einholen.

rejoindre wieder vereinigen; rejoindre qn. Jem. wieder treffen, wieder einholen.

Die Berben bes Fürchtens:

Craindre, paben que stets mit bem Subjonotif nach fich. Ift ber abhängige San nicht verneint und bas regierende Berb best berneint, noch fragend, so trembler zittern, fieht noch die einfache Regation no nach ihnen.

Also: Je crains qu'il ne vienne ich fürchte, daß er tommt. Je craignis qu'il ne vint ich fürchtete, daß er tame.

Aber: Je ne crains pas qu'il vienne ich fürchte nicht, daß er tommt.
Craignez-vous qu'il vienne fürchten Sie, daß er tommt?

Soll der abhängige Sat verneint werden, so fteht in demselben no - pas, gleichviel ob das regierende Berb bes Fürchtens verneint ift ober nicht, also:

Je crains qu'il ne vienne pas ich fürchte, daß er nicht kommt. Je ne crains pas qu'il ne vienne pas ich fürchte nicht, daß er nicht kommt.

- 1. Homère dépeint admirablement dans ses poëmes les combats des héros.\* 2. La victoire a ceint son front de lauriers. 3. Lycurgue ne voulut pas que les Spartiates ceignissent leur ville de murailles. 4. De quoi vous plaignez-vous? - Nous nous sommes plaints de sa conduite envers nous. — Je crains que Jons ne vous plaignies sans raison. 5. Craignes celui qui ne craint pas Dieu. 6. Allez toujours, je vous rejoindrai dans un quart d'heure. 7. Nos amis ont craint que vous ne vinssiez trop tard. 8. L'incendie est-il éteint? — On vient de l'éteindre. 9. Tôt ou tard la peine atteint les coupables. 10. Vous enfreignes le premier les lois que vous avez données vous-même. 11. Les moines de plusieurs ordres religieux sont astreints à des lois très-sévères. 12. Avez-vous craint que je fusse malade? - Non, mon ami; nous n'avons pas craint que tu fusses malade, nous avons eu peur que la pare se ne te retint chez toi. 13. Vous craignes donc aussi que nous ne soyons contraints de nous plaindre de vous? 14. Je crains qu'il ne soit pas content de sa position. 15. Éteignons la lumière, et allons nous coucher: car il est déjà tard. 16. Nous voudrions que le teinturier teignît cette étoffe en rouge. 17. La maison de Tudor s'est éteinte par la mort de la reine Élisabeth, en 18. On joint les mains pour prier. 19. Un bon soldat ne craint pas la mort. 20. Que voulez-vous que je craigne? Ma conscience est tranquille. 21. Lorsque Gil Blas eut cessé de parler, le ministre, feignant d'être fort en colère. lui ordonna de se lever et de rentrer au château.
- A. 22. Im (in = à) Mittelalter \*umgürtete (imp.) \*man mit (do) einem Schwerte ben Anappen, welcher \*Ritter \*werden 'sollte (imp.). 23. Diese Madonna ist \*von (par) Raphael \*gemalt. 24. Trot seiner Anstrengungen hat Birgil nicht sein Borbild, homer, erreicht (Stellung: Birgil hat nicht erreicht h. s. s.). 25. Dieser Künstler malt nur Landschaften. 26. Ich stratte, daß wir den Gipsel des Berges heute nicht erreichen. 27. Wir sürchten uns nicht vor seinen Drohungen. 28. Karl der Fünste surchten und ihn angriffe (imp. subj.), ehe seine Truppen aus (do ohne Artisel) Spanien angesommen wären (plus-quo-pais. subj.). 29. Der rechtschaffene Mann sürchtet nichts. 30. Ich werde langsam gehen, in einer Biertelstunde \*werdet tihr mich wieder einholen. 31. Ich sürchte, daß du \*bein Ziel \*lnicht erreichst. 82. Ich wünschte (cond. von vouloir), daß du bich nicht \*immer \*beklagtest (subj. impark.).

<sup>\*)</sup> Sprich bah erob, ohne bas s von des herüberzugichen.

¥. "

33. Lösche bas Licht nicht aus. 34. Brutus stellte sich blobsinnig (frz. zu sein), damit die Rache des Tarquinius ihn
nicht erreichte (subj. imp.) 35. Die Bewohner der Inseln wurden
gezwungen (p. d.), \*ben Athenern zu (de) gehorchen. 36. Das
haus der Stuarts ist erst in diesem Jahrhundert erloschen.

B. 37. Die Ginwohner von Lesbos fürchteten (p. d.), daß ber Bote, welcher Ben Berurtheilten Bihre Begnadigung brachte (imp.), zu fpat tame (imp. subj.). 38. Das Haus (de) Balois erlosch (p. d.) mit (par) bem Tobe Beinrichs bes Dritten. 39. Fürchten Gie, daß ich nicht jurudtomme? 40. Die Athener fürchteten (p. d.), bag Kerres 2ihre Stadt verbrannte (subj. imp.). 41. Bereinigen Sie fich offen mit (a) mir, ich weiß, daß wir unfer Ziel erreichen werben. 42. Er ftellte fich (p. d.), als ob er bein Freund ware, und er hat \*feinen Zweck Terreicht. 43. Welches Gesetz habe ich übertreten? 44. Die Stirn ber römischen Triumphatoren mar (imp.) 2mit (de) Lorbeeren 1umfrangt. 45. Warum betlagt 3hr euch immer? ich fürchte, daß ihr durch Rlagen nicht erreichet, was (ce que) ihr wollt. 46. Das Licht war (imp.) fcon ausgelofct, als wir gurudtamen (p. d.) 47. Cafar fürchtete (p. d.), bag bie Belgier ihm zuvortamen und "bie Brude 'abbrachen. 48. Befdrantet eure Ausgaben auf bas Nothwendige. 49. Wir fürchten, bag bu gu fpat auf (a) bem Bahnhof ankommft. 50. Man fürchtet, bag bie Einnahmen biefer Gifenbahn nicht Bbie Zinsen des Rapitals beden.

# Lection 17.

(Bocabeln Seite 379. Bgl. Rr. 19 bes Anhangs.)

Die Berben auf uire bilben:

Sm Présent de l'Indicatif, erfit Berson Singulier
Sm Présent de l'Indicatif, erfit Berson Pluriel
Sm Passé défini
Sm Participe passé
uit, uite.

Alle abgeleiteten Formen werden regelmäßig gebildet. Also:

Je conduls. nous condulsons. | Passé défini. Je condulsis.

tu conduis. vous conduisez. | Participe passé. Conduit, e. |

L'il conduit. ils conduisent. | Futur. Je conduiral etc.

Imparfait. Je conduisais. Participe présent. Conduisant. Présent du Subj. Que je conduise. Imparfait du Subj. Que je conduisisse.

Conduire führen.
(so conduire fich betragen).
introduire einführen.
reconduire zurüdführen, zurüdbegleiten (aus Höflicheit).

réduire (à) zurüdbringen, bringen, zwingen. oonstruire erbauen, aufführen. reconstruire wieder erbauen. euire locken, backen. détruire zerflören. Instruire unterrichten. Produire hervorbringen. reproduire micher hervorbringen, wicher erzengen. séduire perfihren. traduire überfeben.

Luire. lendien, baben im Participe passé tein t, also: iui, reiui, sui, retuire glangen, fouft geben fie wie die anderen Berben auf uire. Bon wuire schaen, buire fehlen Passé defini und Impératif.

- 1. Le siècle de Louis XIV a produit les plus grands écrivains de la France. La plupart des écrivains de ce siècle ont été traduits en allemand. 2. Les mêmes événements, les mêmes passions, les mêmes fautes se reproduisent souvent dans l'histoire. 3. En 332 avant Jésus-Christ, la ville de Tyr fut détruite par Alexandre le Grand. 4. Les premières machines à vapeur furent construites en Angleterre. 5. L'exemple instruit mieux que tous les préceptes. 6. Le chambellan introduisit l'ambassadeur dans le cabinet du roi. 7. Il y a deux chemins qui conduisent à la ville. 18. Notre maître voudrait que nous traduisissions avec un peu plus de réflexion. 49. Les eaux détruisirent l'année passée deux ponts de notre ville. 10. Traduisez cette lettre en français. 11. Je crains que vous ne traduisies trop librement. 12. Après le départ des Gaulois, les habitants de Rome revinrent et reconstruisirent la ville. 13. Le froid extraordinaire de ce matin aura probablement nui à la récolte. 14. Le soleil luit pour tout le monde. 15. Séduit par l'or du prince de Tarente, un traître introduisit les croisés dans la ville d'Antioche. 16. Les boulangers cuisent le pain pendant la nuit.
- A. 17. Die Stadt (de) Magbeburg wurde von (par) Tilly zerstört am zehnten Mai im Jahre 1631. 18. Reine Umstände, mein herr, begleiten Sie mich nicht zurück. Erlauben Sie wesnigstens, daß mein Sohn Sie zurückbegleitet (subj.). 19. Die Römer zerstörten (p. d.) Korinth und Karthago im Jahre 146 vor Christi Geburt. 20. Griechische Stlaven unterrichteten (imp.) die Sohne der römischen Abligen. 21. Die Athener süchteten (p. d.), daß Aerres Lihre Stadt zerstörte. 22. Man hat die meisten Werke Schillers und Goethes zin's Französische indersetzt. 23. Führen Sie meinen Bruder in die Gesellschaft ein; ich gehe auf (pour) einige Augenblicke weg, aber ich werde in kurzer (peu) Zeit wieder zu Ihnen kommen. 24. Ich sürchtete (p. d.), daß er dich versführte, wie er so viele Andere verführt hat (frz. en zuzusügen). 25. Diese Freimüthigkeit hat die nicht geschabet. 26. Nicht Ales, was glänzt, ist vielt Gold. (Franz.: Alles, was glänzt, ist nicht Gold.)

B. 27. 3m Jahre 404 vor Chrifti Geburt gerftorten (p. d.) bie Lacebamonier bie langen Mauern Athens, welche 2von ber Stadt nach (a) dem Bafen 1führten (imp.). Die Manern wurden (p. d.) fpater bon (par) Conon wieber aufgebant. 28. Dabame Dacier hat Bbie Gebichte bes homer Bin's Frangofifche uberfest. 29. Mazarin führte (p. d.) seine Geschöpfe bei (a la) Bofe ein. 30. Man bedient fich oft im Frangofischen bes Zeitwortes scuire«, ba wo wir im Deutschen andere Zeitworter anwenden. Man gebraucht euire, wenn man die sfolgenden Musbrude 1 überfest: Der Bäder badt Brod; 2 gebratene Mepfel n. f. w. 81. Ich fürchte, bag er une folecht führt, und bag wir ben Beg berlieren. 32. Euer Brief hat euch fehr (frz. viel) geschabet, meine Freunde. 33. 3ch fürchte, bag bu' alle unfere hoffnungen gerftorft. 34. Frankreich bringt viel Wein hervor. 35. 3ch fürchtete (p. d.), baft ibr Bbiefe Stelle Ifchlecht tüberfettet (imp. subj.). 86. Die 2ftarten 1 Betrante ichaben ber Gefundheit. 37. Betrage bich gut, wenn bu gelobt 2 fein willft, 36

Lection 18.

(Bocabeln Seite 380. Bgl. Rr. 20 bes Angangs.)

Die Berben auf aftre bilben:

3m Présent de l'Indicatif, erfte Berson Singulier ais.

Im Présent de l'Indicatif, erfte Berjen Pluriel sissons. Im Passé défini us.

3m Participe passé

Je connais.

tu connais.

til connait.

nous connaissens.

vous connaissez.

ils connaissent.

Passé défini. Je connus. Participe passé. Connu, e. Futur. Je connaîtrai.

u, ue.

Es werben fo conjugirt:

Connaîtro fennen. méconnaîtro verfennen. reconnaîtro 1) wiebererfennen;

2) ertennen, anertennen. paraître icieinen, ericieinen.
apparaître ericieinen (von Geiflern).
comparaître ericieinen (vor Gericht).
disparaître vericipinten.
reparaître wieber ericieinen.

Dahingegen haben:

Naître geboren werben, entstehen im Passé défini je naquis. im Participe passé né, nés.

Renaître mieber geboren werben, baben meber ein Passe defini mieber entstehen, noch ein Participe passe.

Repaitre füttern, abspeisen hat im Passe defini je repus. im Part. passe repu (vollgeflovft).

Aufer biefen und ben bavon abgefeirten Formen bifden biefe vier Berben ihre Beiten wie bie anderen Berben auf aftre.

#### Orthographifde Regel.

In allen Berben auf aftre ohne Ansnahme besommt bas i einen Circonslexe nur in den Formen, in welchen auf dasselbe unmittelbar ein t folgt. Also nur 1) im Infinitis connastre; 2) in der britten Person des Présent il connast; 3) im ganzen Futur und Conditionnel je connastral; je connastrals. Aber: je connais, nous connaissons, vous connaissez u. s. w.

Paraitre ift mit avoir ju conjugiren: Ich bin erschienen J'al paru.

- 1. Noé ouvrit l'arche et lacha une colombe qui revint bientôt, à quoi il reconnut que les eaux couvraient encore la terre. 2. Pline le naturaliste voulut, comme tout le monde sait, voir de près la fameuse éruption du Vésuve qui eut lieu l'an 79: elle fut si violente, que des villes entières disparurent sous des torrents de lave. 3. La république française fut reconnue par la Prusse, le 5 avril 1795, à la paix de Bale. 4. Tout à coup le roi Sébastien, que tout le monde avait cru mort, reparut; mais on reconnut bientôt que ce n'était qu'un imposteur. 5. Du temps des premières guerres civiles, la pureté des mœurs romaines avait déjà totalement disparu. 6. Voici le printemps, les boutons paraissent aux arbres. ? 7. Tout ce qui nait doit mourir. 8. Fontenelle, écrivain français, qui était faible lorsqu'il naquit, est parvenu à l'âge de cent ans. 9. Les vaches paissent l'herbe. 10. Les républiques méconnaissent souvent les services des grands citoyens. 11. Jeanne Darc (d'Arc), appelée la Pucelle d'Orléans, est née à Domremy, en Lorraine. 12. La fable raconte que le phénix renaît de ses cendres. 13. Connaissez-vous ce monsieur? — Je ne le connais que de 14. Louis seize était calme et plein de dignité, lorsqu'il comparut devant la Convention. 15. Athalie, tragédie de Bacine, parut en 1691. 16. Dans le second acte de cette pièce. la reine raconte que sa mère Jézabel lui a apparu en songe. L.
- A. 17. Im (à) Frieden von Münster und Osnabrück, im Jahre 1648, \*\*murde 'bie Unabhängigkeit der Schweiz und der Niederslande \*\*sanerkannt (p. d.). 18. Es scheint, daß Sie \*\*mein Ansehen 'nicht anerkennen. 19. Friedrich II., König von Breußen, wurde geboren (p. d.) im Jahre 1712, er bestieg (p. d.) den Thron im Jahre 1740 und starb 1786. 20. Die Athener haben oft \*\*die Dienste 'verkannt, welche große Männer 'dem Staate 'geleistet 'hatten. 21. In (à) dem Augenblick, wo Augustus 'von der Weltbühne (Bühne der Welt) 'schied (p. d. von disparattre), 'gehörte (imp.) 'der größte Theil der bekannten Erde 'den Kömern. 22. Du mußt 'dein Unrecht 'anerkennen, mein Freund. 23. Die Heerden

weiden auf (dans) den Wiesen. 24. Nach dem Frieden werden die Stadte, welche ber feind verbrannt hat, wieder auferfteben (ronaltre) aus (de) ihrer Afde. 25. Der Graf von Egmont erfdien (p. d.) bor bem Tribunal, welches ber Bergog von Alba eingesetzt batte.

B. 26. Man unterrichtete (p. d.) ben Coriolan, bag ein Bug romifcher Frauen fich Bbem Lager inaberte (imp.). Erft mollte er (p. d.) nicht, bag fie bor ihm berichienen (imp. subj.). Aber ale er Beine Mutter und feine Gemablin berfannte (p. d.), betfdwand (p. d.) 1fein Born. Die Frauen murben (p. d.) 2vor ibn igeführt, Coriolan öffnete geiner Mutter feine Arme, aber biefe ricf aus: "Rann ich bich aals (comme) meinen Gohn anertennen? Erst muß ich (il faut) wiffen, ob ich einen Feind oder einen Sohn umarme." 27. Am 30ften Rovember 1782 Bertannte (p. d.) England die Unabhangigfeit ber bereinigten 1 Staaten von Rordamerita an. 28. Gebe Furcht verfcmant (p. d.), ale wir bie Grofie ber Gefahr bertannten (p. d.). 29. Corneille ift sunter ber Regierung Beinrichs des Bierten 1geboren, Molidre und Racine find Bunter ber Regierung Ludwigs bes Dreizehnten Igeboren. 30. La Fontaine, welchen alle Franzosen Bals (comme) ben ersten ihrer Fabelbichter anertengen, murbe geboren (p. d.) im Jahre 1621 und ftarb (p. d.) im Jahre 1695. 31. Die erfte Musgabe bes Dictionnaire de l'Academie ift erschienen im Jahre 1694, bie fechete und lette im Jahre 1835. 32. Rarl I., Ronig von England, erfcien (p. d.) ale Angeklagter vor bem Barlament, welches er nicht ale Tribunal anerkennen konnte (imparfait). I

# Lection 19.

(Bocabeln Seite 880. Bgl. Rr. 21 bes Anhangs.)

### Dire fagen.

(Je dis. nous disons. tu dis. vous dites. El il dit. ils disent.

Passé défini. Je dis. Part. passé. Dit, dite. Alles Uebrige regelmäßig. Futur. Je dirai. Présent du subj. Que je dise. Imparfait du subj. Que je disse.

#### VERBES COMPOSÉS:

Contredire (qn.) wiberfprechen. dedire (qn. de q. ch ) verlaugnen. predire vorherfagen. se dédire (de) wiberrufen. Interdire unterjagen.

médire (de) üble Rachrede führen. redire wieder fagen.

Dire und redire haben in ber zweiten Berfon Pluralis bes Présent vous dites und vous redites, alle andern Composés haben - disez; fonft geben fie wie dire.

Maudire verfluchen: maudissons, maudissez, maudissent, and bemgemäß in den biervon abgeleiteten Beiten; fonft wie dire.

Confire ciumacien, { haben vous confisez und vous sufficez; im Participe passé hat suffire: auffi ohne t, fout gehen fie wie dire (also confire: confit, e).

#### Rire laden.

| 렇 ( Je ris. | nous rions. | Passé défini. Je rie. |
|-------------|-------------|-----------------------|
| id Je ris.  | vous riez.  | Participe paesé. Ri.  |
| L (il rit.  | ils rient.  | Sourire lächeln.      |

#### Lire lefen.

| ti Je Ili<br>tu lie<br>il lit. | Je IIa. | nous lisons.               | Passé défini. Je kus.     |
|--------------------------------|---------|----------------------------|---------------------------|
| 2                              | il lit. | vous lisez.<br>ils lisent. | Participe passé. Lu, lue. |

Rolles wieder lefen. Elies ermäften. Roolles wieder ermählen. Elize rol, consul (ohne Praposition) jum König, jum Consul ermählen.

#### Éorire ichreiben.

| Toris.  Toris.  Toris derivers.  Toris derivers. | éfini. J'éorivie.<br>e passé. Éorit, éorite. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

#### COMPOSÉS von ÉCRIRE:

Déorire besateiben.

insorire einschreiben.

presorire vorschreiben, beschlen.

prosorire ächten.

tran

sousorire (d) 1) unterschreiben (eine Bebingung).
2) subscribiren auf.

transorire abichreiben.

1. Après la bataille de Pavie, François Ist écrivit à sa mère: Tout est perdu fors\* l'honneur. 2. Dans sa Henriade. Voltaire décrit bien les batailles. 3. Que dites-vous donc? m'écriai-je: il semble que vous sachies la cause de mon malheur. 4. Cicéron fut élu consul l'an 63 avant Jésus-Christ. 5. Les gentilshommes\*\* polonais élisaient leur roi. 6. Rira bien qui rira le dernier. (Prov.) 7. Bossuet et Massillon disent d'excellentes choses dans leurs sermons. 8. Antoine lut au peuple le testament de César, pour l'exciter à la vengeance. 9. Je lis Molière tous les jours avec un nouveau plaisir. 10. Il ne faut pas seulement lire, il faut aussi retenir ce qu'on a lu. 11. Pourquoi redites-vous toujours la même chose? 12. Ne contredises jamais vos parents. 13. Prescrivesmoi ce que vous voulez que je lui dise. 14. Les lois romaines interdisaient que le même citoyen fût réélu pour certaines magistratures. 15. J'ai lu et relu ta lettre, mais je t'avoue que je ne sais pas encore ce que tu veux. 16. Lises ce qu'il m'a écrit. 17. J'ai fait cette promesse en votre nom, ne me

<sup>\*</sup> Fors, alte Form flatt hore außer. \*\* Siehe Rr. 22 bes Anhangs.

Aédises pas. 18. La religion chrétienne interdit de maudire ses persécuteurs; ne maudissons dene jamais ceux qui sont la cause de notre malheur. 19. Les raisons que vous me donnez dans votre lettre ne me suffisent pas. 20. Il n'y a pas de poires, messieurs; mais on vous donnera des prunes confites. 21. Il est impossible que nous souscrivions à ces conditions. 22. Vous médises de tout le monde. 23. Ne contredises pas pour le plaisir de contredire. 24. Cet écrivain décrit bien la vie des marins dans son livre. 25. Le Siècle de Louis XIV, écrit par Voltaire, est plutôt une histoire de la littérature et des mœurs\* qu'un récit des événements qui se sont passés sous ce règne. 26. Cinquante ans de désordre ent suffi pour abaisser la monarchie espagnole.

A. 27. Am vierten November 1794 Bemachtigte fich (p. d.) 2 Suwarow der Stadt (de) Warfchau nach einem 2fehr blutigen 2 Rampfe. Dan fagt, bag er thierauf deinen Brief an (a) bie Raiferin Ratharina II. 1 fdrieb (p. d.), welcher nur biefe Worte enthielt (imp.): "hurrah, Barfcon! Suwarow." Die Raiferin verftand (p. d. von savoir) feinen glatonischen 'Stil nachzuahmen, indem (on mit dem part. pres.) fie ihm fcrieb: "Bravo, Feld-marfcall! Ratharina," ein Brief, der ihm feine Ernennung zum (de) Felbmaricall antundigte (imp.). 28. Endlich aunterfarieb (p. d.) Frang ber Erfte bie harten Bebingungen, welche Rarl bet Kunfte ihm vorgeschrieben hatte. 29. Die Triumvirn achteten (p. d.) alle Anhanger bes Brutus und bes Caffins. Man unterfagte (p. d.) felbst einem Sohne, \*feinen \*geachteten Bater 1 zu (de) verbergen. 30. Wir lefen jest bie Gefchichte des breifigjährigen Rrieges (Rriegs von 80 Jahren), welche Schiller geschrieben hat (frz. gefdrieben von [par] Schiller). 31 Dan lächelte (p. d.) über (de) meine Berlegenheit. 32. Sagt nicht wieber, mas (ce que) ihr gefehen habt. 33. Biberfprecht nicht, wenn ihr teine guten Grunde habt. 34. 3m Jahre 1278 gerwählten (p. d.) idie Rurfürften den Grafen von Sabsburg jum Raifer von Deutschland. 35. Baben Sie bie Gute, fich in (sur) mein Stammbuch eingufcreiben. 36. Belde Stude von Corneille haben Sie fcon gelefen? - 3ch habe nur ben Cib gelefen. 37. Der Angeklagte las (p. d.) mit (a) lauter Stimme bie Bertheibigung, welche er felbft gefdrieben hatte. 88. 3ch lefe alle Tage eine Fabel von La Fontaine.

B. 39. Das Oratel ju (de) Delphi fagte bie Butunft vorher (imp.). 40. In (dans) seiner Reise nach (en) bem Orient Bbe-

<sup>\*</sup> Sprich des s, also wie meurce.

screibt 'Lamartine bie Ruinen 'alter 'Stäbte, welche er gesehen hat. 41. Saget nicht vor bem Tobe eines Menfchen, bag er gludlich gewesen ift (subj.). 42. Schreiben Sie mir biefe Bricke ab. 43. Cafar wurde (p. d.) 2von (par) Sulla 1 geachtet, weil er bie Bebingungen nicht unterschreiben wollte (imp.), welche biefer ihm vorschrieb (imp.). 44. Biberfprechen Gie mir nicht, ich unterfage es ein für alle Dal (frz. ein Mal für alle). 45. Bor Draton 2 haben 1 bie Athener teine 2 gefdriebenen 1 Befete gehabt. 46. Beldes Stud von Scribe habt ihr gelesen? — Bir haben abas Glas Baffer" 1 gelefen. 47. Bir lefen in ben Commentaren bes Cafar, bag ger bem Senate Beinen Brief Ifdrieb (p. d.), welcher 2feine letten Bedingungen benthielt (imp.). 48. Er fagte (p. d.) mir ladelnb, bag ich mich geirrt batte (ind.). 49. Ale wir ihn Bin biefem Coftume Ifaben (p. d.), Lachten Imir (p. p.) alle aus vollem Balfe. 50. Wiberfprechen Gie mir nicht, es genuge (subj.) Ihnen, ju (de) miffen, bag 3br Bater es mill.

### Lection 20.

(Bocabein Geite 381. Bgl. Rr. 23 bes Anhangs.)

× Mottre ftellen, feten, legen.

램 (Je mets. nous mettons. tu mets. vons metter. Elil met. ils mettent.

Passé défini. Je mis. Participe passé. Mis, miss.

Mottre (von Kleibern) angieben. mettre son chapeau ben Sut auffeten. ôter (von Rleibern) auszi hen. ôter son chapeau ben but abnehmen. mettre à profit benuten.

#### VERBES COMPOSÉS DOR METTRE:

Admettre zulaffen. commettre begeben. compromettre blofftellen, bem Ge- remettre auftellen, übergeben. rebe ausjegen. omettre austaffen.

permettre erlanben. promettre verfprechen. soumettre unterwerfen, vorlegen. transmettre überliefern, übertragen.

## Prendre nebmen.

Je prends. tu prends. Elil prend.

nous prenons. vous prenex. ils prennent.

Passé défini. Je pris. Participe passé. Pris, prise.

#### VERBES COMPOSÉS DOR PRENDRE:

Apprendre 1) lernen, vernehmen; 2) lebren, melben. oomprendre 1) umfassen;

2) verfteben.

décapprendre verfernen.

entreprendre unternehmen. so meprendre fich irren. reprendre 1) wiebernehmen:

2) tabeln, verbeffern.

surprendre aberraiden.



#### Section 20. Mettre, prendre.

Prendre des ennemis Feinde gefangen nehmen.
prendre les armes die Wassen ergreisen.
prendre une ville eine Stadt erobern.
prendre une résolution, un partie einen Entschluß jassen.
prendre une chemin einen Weg einschlußtigen.
prendre une chemin einen Weg einschlußtigen.
prendre une tasse de casé, de thé, de chocolat (trinsen).
prendre l'air Lust schösen, in's Freie gehen.
prendre qu. pour un autre Jemanden sür einen Andern halten.
apprendre par ocur auswendig sernen.

1. La vie des hommes qui mettent à profit tous leurs moments, est longue. 2. Promettre et tenir sont deux. (Prov.) 3. On m'a promis monts et merveilles. (Prov.) 4. Lorsque Colomb entreprit son premier voyage, il n'avait que trois petits navires. 5. Poussé par son désir de vengeance et séduit par son ambition, Alcibiade commit le plus grand crime qu'un citoyen puisse commettre; il trahit sa patrie, et se mit ouvertement du côté des Lacédémoniens. 6. Crésus, roi de Lydie, soumit à sa domination une grande partie de l'Asie-Mineure, 7. Le confident de Pausanias remit aux éphores une lettre qui prouvait que ce général avait commis le crime de haute trahison. Ces magistrats l'avant lue, promirent sa grâce au traître. et ordonnèrent que Pausanias fût arrêté. + 8. Depuis quand apprenez-vous le français? Je l'apprends depuis six mois. 9. Quand Tibère eut appris la mort de Germanicus, il feignit une douleur qu'il ne ressentait pas. 10. Quand on veut apprendre une langue à quelqu'un, il faut d'abord la savoir soi-même. 11. A quelle heure prenez-vous ordinairement votre café? — Je le prends tous les jours à 7 heures. 12. Pyrrhus permit aux prisonnie s romains d'aller à Rome pour y célébrer les saturnales, s'ils lui promettaient de revenir dans son camp. 13. Autrefois les nobles étaient seuls admis à la cour des princes. 14. Prenez garde, vous omettes la seconde négation; il faut la mettre. 15. Sophie, sœur de Pierre Ier, était compromise dans la conspiration qu'on venait de découvrir. 4.16. Aujourd'hui les ordres du gouvernement qui sont pressés et les nouvelles importantes se transmettent par le télégraphe électrique. — 17. L'Océanie comprend un nombre innombrable de grandes et de petites 11es. 18. Comprenes-vous un Français quand il parle vite? J'avoue qu'alors je ne comprends pas encore tout. 19. On désapprend une langue quand on ne la parle plus. 20. Le 13 octobre 1758, le général autrichien Dann surprit Frédéric le Grant à Hochkirch. 21. Reprenes-moi quand je parle mal. 22. Rentré de

l'exil, Cicéron reprit sa place au sénat. 23. A qui pensez-veus parler, monsieur? Vous vous méprenes. 24. Pour qui me prend-il, ce monsieur? Je vais lui apprendre que je ne suis pas de ceux que l'argent corrompt. 25. Combien de fables de Florian avez-vous apprises par cœur? — Nous en avons appris une douzaine à peu près. 26. Il faut que tu apprennes tous les jours une petite page par cœur.

A. 27. 3m Jahre 1458 Beroberten (p. d.) bie Türken Conftantinopel. 28. 3m Jahre 1812 legten (p. d.) bie Ruffen felbft (frg. fie felbft) Feuer an (a) Mostau, die Bauptstadt ihres Landes. 29. Der König Beinrich III. beging ein Berbrechen, indem (en mit bem part. pres.) er bie Ermorbung bes Bergoge von Buife\* erlaubte. 30. Seit wie lange (quand) lernen Sie englisch? 3ch lerne es feit zwei Jahren. 31. Die griechischen Jünglinge lernten (imp.) die Gebichte homers auswendig. 32 Romifche Bürger wurden (imp.) allein zugelaffen in (a) ben Berfammlungen, mo man (l'on) bie Confuln bermahlte (imp.). 33. Derjenige begeht ein Idmeres Berbrechen, welcher gegen fein Baterland bie Waffen ergreift. \$ 34. Nach ben Schlachten bei Laon, \*\* Arcis-fur-Aube und La Fore-Champenoife, ben neunten, ben zwanzigften und ben achtundzwanzigsten Marz 1814 Ifdlugen (p. d.) bie Berbundeten ben Weg nach (de) Paris ein. 35. Erwarten Sie mich, ich werbe Sie um acht Uhr abholen. '36. Der ehemalige beutsche Bund umfafte ein Raiferreich, funf Ronigreiche, ein Rurfurftenthum, fieben Grofberzogthumer, acht Berzogthumer, acht Fürstenthumer, eine Landgraffcaft und vier "freie 'Stabte. 37. 3m Elfag giebt 1es noch viele Einwohner, welche nicht (lo) Ifrangofisch verstehen. 38. Riehen Sie Schube an ftatt Stiefel; Die Schube find bequemer, um eine Fufreise zu machen. 39. Als der Raifer 2 die Depesche 1gelefen hatte (passe anteriour), welche ein Offizier ihm übergeben hatte (plus-que-parfait), faßte er ben Entichlug, abas Beer 1 gu verlaffen und gallein gnach Baris 1gu (de) reifen. 40. Der größte Theil von Oftindien ift Bben Englanbern unterworfen. 41. In Spanien und in Italien \*trinft 1 man mehr Chotolabe als Raffee. 42. Man bewilligt ben Gefangenen eine Stunde taglich, um gauf bem Walle Ispazieren zu gehen und um Luft zu schöpfen. 3-

B. 43. Die Stadt (de) Algier wurde (p. d.) im Jahre 1830 koon (par) den Franzosen lerobert. Hierauf kunterwarfen lie (p. d.) ihrer Herrschaft das ganze Land, welches sehemals dem Dey ges

<sup>\*</sup> Man ipricht bas u in Guise, vergl. Rr. 24 bes Anhangs. \*\* Das o ift flumm, Laon [pr. Lan. Bergl. Rr. 25 bes Anhangs.

bort hatte. 44. Der Tod überraschte (d. d.) den Alexanture in Babylon. 45. Im Jahre 211 anahmen (p. d.) bie Romer Capua wieber ein, welches Sannibal \*im Jahre 216 \*genommen ihatte. 46. Ihr beflagt euch, daß euer Gedachtniß ichlecht ift (subj.), lernet viel answendig, und es wird bald beffer werben. 47. Die meiften Rrengfahrer ichlugen (imp.) ben Weg über (de) Conftantinopel ein. 48. Als Rarl XII. erfuhr (p. d.), bag man ihn \*mit (de) Gewalt \* vertreiben 1 wollte, 2fagte 1er (p. d.) ben Entschlug, fich 2in feinem Saufe gegen bas gange Beer ber Turten 1au vertheibigen. 49. Sie sind lange in Italien gewesen, Sie konnen also italianisch? - 3ch tonnte (imp.) es fruber, aber ich habe fcon viel verlernt, weil ich es nicht mehr fpreche. 50. Europa umfaßt vier Raiferreiche und viele Ronigreiche. 51. In Boris trintt man unmittelbar nach Tifch 'Raffee. 52. Du versprichft Alles, mas (co que) man will, aber bu haltst bein Wort nicht. 58. Stellen Sie ihm ben Brief gu, welchen ich Ihnen gegeben habe. 54. Erlauben Gie mir, Ihnen zu sagen, mein Herr, daß Sie fich geirrt haben. 55. Wollen Sie, daß ich Sie abhole? (subj.) 56. Im Jahre 51 Bergriffen (p. d.) Ifaft alle Gallier bie Baffen gegen ben Cafar.

### Lection 21.

(Bocabeln Seite 881.)
Faire machen, thun.

Je fais.

vous faites.

lils font.

tu fais. il fait. nous faisons.

Passé défini. Je fis. Participe passé. Fait, faite. Futur. Je ferai.

Présent du subj. Que je fasse. Imparfait du subj. Que je fisse. Alle Composés gehen ebenjo und haben vous faites.

In faisons und faisais wird ai wie & gesprochen. (S. Rr. 26 d. Anh).
Verbes composés:

Controfaire (qn.) 1) nachmachen; rofaire wieder machen, noch einmal 2) (un livre) nachbrucken. machen. machen. defaire vernichten, schlagen (une satisfaire (4) genugthun. surfaire übertheuern.

Faire la guerre Rrieg führen. faire la guerre à un peuple ein Bolt betriegen. faire un discours eine Rebe halten. faire le commerce Handet treiben. faire un cours eine Borlefung halten (lesen).

Il fait beau temps, il fait mauvais temps es ist sciones, es ist schiectes. Il fait froid, il fait chaud es ist talt, es ist heiß. Wetter. Quel temps fait-il aujourd'hui? Was für Wetter ist heute?

Laffen ift laissor, wo es ein Bulaffen, Richt-Berhindern bezeichnet. Laffen ift faire, wo es ein Bewirfen, eine Thätigkeit bezeichnet. On l'a laisse sortir man hat ihn hinausgeben laffen. On l'a fait sortir man hat ihn hinausgebracht.

Je mo suis kait faire une redingote ich habe mir einen Ueberrock machen laffen.

Berben ift so faire, wenn von einem Berhältniß bie Rebe ift, in bas Jeber aus eigenem Entidluß treten tann; devenir, wenn Mitwirfung Anderer dagu nothig ift. Berben ift stro nur beim Paffin.

Il s'est fait soldat er ift Solbat geworden. il est devenu officier er ist Difizier geworden. il a été puni er ist bestraft worden.

### Plaire gefallen.

Je plais. nous plaisons. | Passé défini. Je plus. | Participe passé. Plu. | Il plaît. | Ils plaisent. | In il plaît ber Circonflexe zu beachten.

Complaire gefällig fein. déplaire mißsallen.
S'il vous plait gefälligst. — Plait-il? was beliebt?
Taire verschmeigen wie plaire (nur: il tait ohne Circonslexe).
Se taire schweigen. Je me suis tu ich habe geschwiegen.

#### Traire melten.

Je trais. nous trayons. tu trais. vous trayez. il trait. ils traient.

Distraire aerftrenen; extraire ausgieben; soustraire entaichen.

1. Réveillé à cinq heures, Louis XVI fit ses dernières dispositions. Bientôt Santerre, qui devait le conduire à l'échafaud, arriva. Vous venez me chercher, dit Louis; je vous demande une minute. Il donna à un officier le testament qu'il avait fait dans la prison, et dit d'une voix ferme: Partons. 2. La mer et les vents se turent à la voix de Jésus-Christ. 3. On n'a extrait de cette histoire que les faits les plus intéressants. 4. Regnard, \* écrivain français du dix-huitième siècle. a fait une comédie qui porte le titre: Le Distrait. 5. Les Romains firent trois fois la guerre aux Carthaginois. 6. Cicéron fit quatre discours contre Catilina. 7. Les Phéniciens faisaient un commerce très-animé avec toute la terre connue dans l'autiquité. 8. Les écrivains de goût font, défent et refont un ouvrage plusieurs fois avant de le publier. 9. Les imprimeurs de Bruxelles contrefaisaient tous les ans un grand nombre de livres franç is et anglais. 10. Le singe contrefuit l'homme. 11. Ne

<sup>\*</sup> Das g ift stumm, fpr. Re-nar. Rr. 27 des Anhangs.

me surfaites pas, vous voyes que je suis étranger. 12. Est-îl vrai que votre frère se fera marin? Oui, monsieur; il vient de sortir de l'école de marine pour entrer au service, j'espère que dans deux ans il deviendra officier. 13. Chez qui vous êtes-vous fait faire cette redingote? — Je l'ai fait faire chez un tailleur français. 14. Le juge dit aux gendarmes: Qu'on fasse venir l'accusé. 15. Laisses-le venir, je saurai lui répondre, quand il se plaindra de vous. 16. Xerxès fit jeter un pont sur l'Hellespont. 17. L'occasion fait le larron. (Prov.) 18. Si vous ne vous taises pas à l'instant, on vous fera sortir de la chambre. 19. Ne faites pas vous-même ce qui vous déplaît dans les autres. 20. Répondez, s'il vous plaît, aux questions que je vais vous faire. 21. A chaque fou plaît sa marotte. (Prov.) 22. Même en hiver, il est rare qu'il fasse bien froid en Italie.

- 1 A. 23. Die Tragodien Racine's gefielen (imp.) an (à) dem Bofe Ludwigs bes Bierzehnten noch beffer, als diejenigen von Corneille. 24. Der Raiser Friedrich I. ließ (p. d.) bie ganze Stadt (de) Mailand gerstören. 25. Man brudte früher in Belgien viele frangofische und englische Bucher nach (imp.). 26. Die Deutschen und die Franzosen haben glange Zeit Krieg in Italien geführt. 27. Cafar hat Beine Brude über ben Rhein Ichlagen laffen. Er beschreibt uns ben Ban biefer Brude in bem Buche, welches er 3über die Rriege gegen die Gallier 2gefchrieben 1 hat. 28. Die Araber hatten die Bilger eruhig anach Jerusalem igiehen (aller) laffen, aber bie Etirten machten (p. d.) ihnen fpater viele Schwierigkeiten. 29. Friedrich ber Grofe hat Dier Rriege gegen (a) Desterreich geführt. 30. Saben Ihnen die frangofischen Stude gefallen, welche ich Ihnen geliehen habe? 31. Cicero hielt (p. d.) eine Rede für den Milo. 32. Was wollen Sie denn, das ich thun foll? (subj.) Ich will, baf Sie schweigen (subj.). 33. Schweigen Sie gefälligft, wenn (quand) ich rebe. 34. Wie beliebt? fragte er in (do) einem höhnifden Tone. 35. Bas thun Sie benn? Sie scheinen mir heute sehr zerstreut. 🗘
- B. 36. Ein sunger Mann muß schweigen in Gegenwart alterer Personen. 37. Die Fabeln von La Fontaine gefallen mir besser, als die von Florian. 38. Ludwig der Bierzehnte hat <sup>4</sup>auf (de) eine <sup>6</sup>barbarische <sup>5</sup>Beise <sup>8</sup>gegen Deutschland <sup>8</sup>Arieg <sup>1</sup>geführt. In einem seiner Ariege <sup>2</sup>ließ <sup>1</sup>er <sup>4</sup>mehr als 20 Städte und eine große Anzahl von Fleden und Obrsern <sup>8</sup>niederbrennen. 39. Thun Sie, was ich Ihnen gesagt habe, schreiben Sie Ihren Brief, und widerssprechen Sie mir nicht mehr. 40. Seht <sup>2</sup>benjenigen nicht <sup>1</sup>als Euren Freund an, der alles billigt, was (co quo) Ihr sagt und

thut. 41. Bier Biertel maden ein Ganges. 42. Bir haben noch bie Reben, welche Demofthenes gegen Philipp, ben Ronig von Macebonien, gehalten bat. 43. Ronnen Sie bie Rubitmurgel einer Bahl ausziehen? 44. Samburg und Bremen treiben einen \* sehr wichtigen Danbel mit Amerita. 45. Bas für Wetter ift heute? — Es regnet, und es ift talt. 46. Warum habt Ihr alle ftillgeschwiegen, als er gegenwärtig war? Jest, wo (que) er abwefend 1ift, betlagt 3hr euch. 47. Laffen Sie ibn hinausgeben, wenn er nicht foweigt. 48. Laffen Gie mich einen Augenblick hinansgehen, ich werde gleich wiederkommen. 49. Er wird Soldat werben. 50. Im erften Jahre bes zweiten punifchen Rrieges 3fclug (p. d. von defaire) 1 Sannibal bie Romer in zwei Schlachten. 51. Benige beutiche Berte werben gin Frankreich inachgebrudt. 52. Terres ließ (p. d.) Beinen Ranal graben bei (pres de) bem Berge Athos, um bort (y) feine Flotte hindurchfahren ju laffen (um zu: pour). 53. Sie baben biefe Abidrift ichlecht gemacht. Sie muffen (il faut) fie noch einmal machen.

#### Lection 22.

(Bocabeln Seite 382. Bgl. Rr. 28 des Anhangs.)

#### Boire trinfen.

Je bols. nous buvons. | Passé défini. Je bus. | Participe passé. Bu, l | E | lil boit. ils bolvent. | Boire de l'eau, du lait, d Participe passé. Bu, bue. Boire de l'eau, du lait, de la bière, du vin.

Aber man fagt: prendre du café, du chocolat, du thé. On boit dans un verre man trinft aus einem Glafe.

# Croire glanben.

tu crois. vous croyez. a li croit. ils croient. [ Je orois. nous croyons. | Passé défini. Je crus. Participe passé. Oru, orus.
Acoroire nur im Inf. mit faire gebrauchlich. tu crois. vous croyez.

Faire acoroire q. ch. à qn. Einem etwas weis maden.

Croire quelqu'un Bemanbem glauben. oroire à quelqu'un ju Jemandem Bertranen haben. croire quelque chose etwas glauben. oroire à quelque chose an etwas glauben.

Doch fagt man: Croire en Dieu, croire en Jésus-Christ.

36 glaube es Ihnen ift frangofifch entweder: Je vous crois, wo vous ber Accujatis ift, ober: je le orois (ber Dativ ber Berfon neben bem Accufativ der Sache ift bei croire nicht julaffig).

Croire qu. bon, brave etc. (ohne Bravosition) Jemanden für aut. für tapfer u. f. w. halten.

Je crois vous servir (sine Braposition) ich glaube Ihnen zu bienen.

#### Croitre madien.

The cross.

In cross.

In cross.

In cross.

The cross of crossers.

In cross.

Passé défini. Je crûs.

Participe passé. Crû, orue.

Imparf. du subj. Que je crusse.

Der Circonflexe, der viele Kormen allein von oroire unterscheidet.

Der Circonfloxe, ber viele Formen allein von oroire unterscheibet, ift bei eroitre ju beachten.

#### VERBES COMPOSÉS.

welche im Defini und im Participe passé keinen Circonflexe haben.

Acoroître 1) zunehmen; 2) vergrößern.

s'acoroître wachsen, zunehmen.

reoroître wieder wachsen.

## Conclure ichließen (figurlich).

| Je conclus. nous concluons. | Passé défini. Je conclus. | Participe passé. Conclu, e. | Exclure ausignitégen wie conclure.

#### Clore foliegen.

tu olos. Alles Uebrige fehlt, auch das Présent ist ungebräuchlich, aber: yeux olos, bouche close, porte olose u. s. w.

Eolore 1) aus bem Ei friechen, 2) aufblühen. [Il éolôt. g Éolos. Futur. Il éolôra, ils éolôront. [ils éolosent. d éolose. Conditionnel. Il éolôrait, ils éclôraient.

1. Mauvaise herbe croît toujours. (Prov.) 2. Le chrétien croit à l'immortalité de l'âme. 3. La puissance de Mahomet a crû en proportion de l'ignorance des peuples qui crurent à sa nouvelle doctrine. 4. Diogène buvait dans le creux de sa main. 5. Les hommes croient plus leurs yeux que leurs oreilles. 6. En France on boit plus de vin que de bière. 7. On a cru longtemps qu'on pouvait faire de l'or. 8. Cet homme ment toutes les fois qu'il ouvre la bouche; ne le croyez pas. 9. Le courage de François Ier croissait avec les dangers. 10. Les eaux ont bien décru cette nuit. 11. Nous buvons le vin dans des verres à vin: les anciens le buvaient dans des coupes et dans des gobelets. 12. Henri II, roi de France, conclut un traité avec les protestants d'Allemagne. 13. On exclura cet homme de notre société. 1 14. Les Mahométans ne boivent pas de vin. lui a fait accroire les choses les plus absurdes. 16. L'armée décroissait de jour en jour. 17. Le président du tribunal a clos les débats par un résumé impartial. 18. A la première prédication des apôtres, beaucoup de juis crurent à l'évangile. 19. On accusait faussement les templiers de ne croire ni en Dieu ni en Jésus-Christ. 20. La chaleur fait éclore les vers à soie. 21. Ces fleurs sont écloses cette nuit. 22. Je me suis présenté chez lui, mais j'ai trouvé porte close. 28. Les jours croissent jusqu'au 21 juin. 24. On ne croit pas un menteur, quand même il dit la vérité. 25. Croyes-vous cet hemme? — Non, monsieur, je ne le crois point. 26. Le croyez-vous honnête homme? — Il est honnête, mais je ne le crois pas l'homme qu'il nous faut pour cette place; il n'a pas assez d'activité pour cela.

A. 27. Die Rurfürsten hielten (imp.) ben Grafen von Sabsburg für den Mann, den man saum Raifer germablen\* mußte (imp.), um bie Befeglofigfeit aus Deutschland berfdwinden zu laffen. 28. Cicero hielt (imp.) ben Catilina für fühig jeber (tout) Smanbthat. 29. Als die Runde von ber Nieberlage bes Barns "in Rom antam (p. d.), 2glaubte (p. d.) ber Raifer fie Anfangs nicht: aber balb verschwanden (p. d.) falle Zweifel, und ber Schmerz des Augustus muchs (p. d.) mit (a) jeder Nachricht. 30. 3ch vertraue Ihnen diefes Beheimnig, aber reinen Mund (frz. 2 gefoloffenen '1 Mund). 31. Glauben Sie biefen Leuten nicht, fie lugen, wenn (quand) fie ben Mund aufthun. 32. Der Chrift, ber Jude, ber Muhamebaner glauben an Gott. 33. Biele Pflangen machfen im Waffer. 34. Breufen und Belgien haben Beinen Bandels-Bertrag 1geschlossen. 35. Rach ben punischen Rriegen 2 wuchs (p. d.) bie Macht ber Römer von Jahr zu Jahr (annee). 36. Glaubst bu ihm? — ich habe ihm Behemals 1 geglaubt, aber ich glaube ihm nicht mehr 37. In Deutschland \* trinkt 1 man mehr Bier als Wein. 38. Ich verftehe mohl, mas Sie mir fagen; aber ich glanbe es Ihnen nicht. 39. Lagt uns auf (a) bie Gefundheit bes Ronias trinten (imperatif). 40. 3ch habe Euch für redlich gehalten; aber ich febe mit Schmerz, bag ich mich getäuscht habe.

B. 41. Der Muth eines tapferen Soldaten wächst mit den Gefahren. 42. Du weißt, daß man keinem Lügner 'nicht glaubt. 43. Im dritten Jahrhundert knahm (imp.) 'die Macht der römisschen Kaiser täglich ab. 44. Was wollen Sie, daß ich glauben soll (subj. von croire)? 45. Die Alten tranken (imp.) den 'Wein kmit (de) Wasser 'gemischt. 46. Man hat klange 'lgeglaubt, daß die Sonne sich um die Erbe drehte (imp). 47. England, Rußland mid Frankreich schlossen speciel wie den Bertrag, um den Griechen gegen die Türken 'zu helsen. 48. Viele Philosophen des Altersthums glaubten (imp.) nicht an die Götter. 49. Sie sagen mir, daß Sie ungläcklich sind; ich glaube es Ihnen, aber was schließen Sie daraus? Ohne Zweisel, daß man ungerecht gegen (envers) Sie

<sup>\* #</sup> fonbern blire, fiebe Seite 138.

ift. Glanben Sie es mir, Sie irren fich. 50. Rarl ber Fünfte bielt (imp.) ben Rurfürften Morit für feinen treneften Freund. 51. Die Baiern trinten mehr Bier als alle andern Deutschen. 52. Diefe Pflanze wächst an (a) bem Ufer ber Fluffe.

#### Lection 23.

(Bocabeln Seite 382. Bal. Rr. 29 bes Anhangs.)

#### Suivre folgen.

f Je suis. nous suivons. vous suivez. Ä∫il suit. ils suivent.

Passé défini. Je sulvis. Participe passé. Suivi, e. J'ai suivi ich bin gefolgt.

Suivre quelqu'un Jem. folgen; précéder quelqu'un Jem. vorangeben. Sucoeder a folgen (in ber Regierung, Erbichaft, Beit). Poursuivre 1) verfolgen, 2) fortfahren, geht wie suivre. Il s'ensuit que es folgt barans, bag -

#### Vivre leben.

∫Je vis. tu vis. nous vivons. tu vis. vous vivez. ils vivent.

Passé défini. Je vécus. Participe passé. Vécu. (Je vis prés. von vivre n. déf. von voir.)

Revivre wieber aufleben, neu erfteben, Survivre à quelqu'un Ginen iberfeben, } geben wie vivre. Qui vive halt, werba?

### Absoudre losiprechen.

J'absous. nous absolvons. tu absous. vous absolvez. tu absout. ils absolvent.

nous absolves. Passé défini feult.
Participe passé. Absous, absoute. Absolu, e ift Abjectiv: unumfdrantt.

Dissoudre auflofen wie absoudre. - Dissolu, e ausfdmeifend. Résoudre auflosen, beschließen; resoudre de faire q. ch.

Passé défini. Je résolus. Part. passé. 1) résous (ohne fém.) aufgelöft. 2) résolu, e beidloffen; entichloffen. Souft wie absoudre. Se resoudre à fich entschliegen gu.

# Frire baden, braten.

Je frie. | Participe passé. Frit, frite. Lu fris. | Futur, Cond. u. Impér. 2. Ber

Futur, Cond. n. Imper. 2. Berf. im Sing. regelmäßig. Alles Uebrige ift ungebräuchlich. Ž il frit.

Braire foreien (vom Gfel).

Présent. { Il brait. | Futur. { Il braira. | Cond. | Il brairait. | ils brainent. | Cond. | Il brairait. | Mues Uebrige fehlt.

> Bon bruire raufden find nur gebrauchlich: Présent. Il bruit. Imparfast. Il bruyait, ils bruyaient. Bruyant, o l'armend ift Abjectiv.

1. Qui vivra verra. (Prov.) 2. Le peintre Albert Durer a vécu à la cour de l'empereur Maximilien. 3. A Rome, les prisonniers suivaient le char du triomphateur. 4. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. (Prov.) 5. Aussitôt que le cortége se montra, le peuple se mit à crier: Vive le roi! 6. Dieu absout souvent ceux que les hommes condamnent. 7. Le vent bruit dans la forêt. 8. Ces gens ne chantent pas, ils braient. 9. Louis XIV, roi de France, a survécu à son fils, le Dauphin, et à son petit-fils, le duc de Bourgogne: c'est son arrière-petitfils qui lui succède sous le nom de Louis XV. 10. En français, le régime direct suit le verbe, mais le sujet le précède. 11. Le feu résout l'eau en vapeur. 12. Le sénat a-t-il résolu la paix ou la guerre? 13. Garçon! donnez-nous des pommes de terre frites. 14. Pardon, si je vous ai interrompu, monsieur, pour-15. La cavalerie poursuivit l'ennemi toute la nuit. suivez. 16. Démocrite et Héraclite, deux philosophes de l'antiquité, vivaient d'une manière bien différente: le premier riait toujours, le second pleurait sans cesse; l'un se moquait des hommes, l'autre les plaignait. 17. L'envie suit le bonheur, la crainte et les remords suivent le crime. 18. Les pères revivent dans leurs enfants. 19. Va, suis-le, tu pourras peut-être encore le sauver. 20. Racine. Molière et Boileau ont vécu à la cour de Louis XIV. 21. Vous vives dans l'abondance, et votre ami vit dans l'indigence. 22. Alors il vit lui-même qu'il avait tort. 23. Il s'ensuit que vous n'avez pas tenu votre parole. 24. Cet homme a été absous du crime dont on l'avait accusé. 25. La chambre des députés fut dissoute par le roi. 26. En 1750, Voltaire se rendit à Berlin, où il vécut trois ans auprès de Frédéric le Grand. 27. Du temps que les Français occupaient Berlin, une femme du peuple s'approchant un soir d'une sentinelle, le soldat lui cria: Qui vive? — La vache, répondit intrépidement la bonne femme, qui croyait savoir le français, et qui était blanchisseuse de son métier.

LA. 28. Unter der alten Regierungsform hatte (imp.) 1 man in Frankreich den Grundsatz: Der König stirbt nicht, weil sein Nachfolger ihm unmittelbar folgte (imp.). Deshalb krief 1 ein Herold gleich nach dem Tode des Königs diese Worte: Der König ift gestorben, es lebe (subj. ohne quo) der König! 29. Die Gewissenschen, sahren Sie sen Verbrecher. 30. Sie haben gut angefangen, sahren Sie fort. 31. Die Narren ersinden die Moden, die Weisen solgen ihnen. 32. Die Bögel leben in der Luft, die Fische im Wasser. 38. Der Ersinder der Buchbruckerkunst lebte (imp. oder hat gelebt p. indes.) im jungsehnten Jahrhundert. 34. In Canossa,

einem Schloß der Gräfin Mathilbe, \*murde 'Heinrich IV. losgesprochen (p. d.) von (par) dem Papst Gregor VII. 35. Indem die Chemiker die Körper auflösen, führen ste dieselben (los) auf ihre kleinsten Theile zurück. 36. Ludwig XV. überlebte (p. d.) seinen Sohn; der unglückliche Ludwig XVI., welcher ihm folgte (p. d.), war (imp.) sein Enkel. 37. Der Wind rauscht in den \*dürren 'Blättern. 88. Der Esel schreit, wenn (quand) er sich dem Stalle nähert. 39. Folge ihm und sieh, wohin er geht. 40. Boltaire und Roussen ledten (imp., haben gelebt p. ind.) im achtzehnten

Jahrhundert. K

B. 41. Augustus überlebte (p. d.) seine ganze Familie. 42. Ihr lebt von eurem Gelbe, wir leben von unferer Arbeit. 43. Unfere Reiterei verfolgt ben Feind. 44. Der Bar lebt in ben Balbern und auf ben Bergen. 45. Ludwig XIV. fah (p. d.) 2feinen Sohn und seinen Entel fterben. 46. Frau von Stael lebte (p. d.) lange Reit in London. 47. Folge ihm nicht, flehst bu nicht, bag er bich verführen will? 48. Die Wogen raufchten (imp.), als (quand) wir uns bem Ufer naherten (p. d.). 49. Ihr fagt, daß biefe Leute fingen; ich fage, bag fie wie bie Efel fchreien. 50. Die Schildwachen rufen: Salt werda? wenn man fich gihnen bin ber Racht inabert. 51. Machen Sie biefe Reife, und Sie werben feben, wie die Leute 2 in jenem Lande 1leben. 52. Folget ben Rathichlagen eurer mahren Freunde und nicht (non pas) benen, welche vorgeben, es zu fein. 53. 3ch folgte (p. d.) ihm langfam, und ich fah (p. d.) ihn in ein tleines Sans eintreten. 54. Lebt man billig in eurer Stabt? -Mein, mein Berr, bas Leben ift theurer in unserem Orte, als in ben meiften kleinen Städten Deutschlands. 55. Run (alors) 2fab (p. d.) ter endlich mit (do) feinen eigenen Augen, baf ein Armer sin Amerika nicht ganders lebt, als in Europa.

# Bufammenhängende Mebungen über die unregelmäßigen Berben.

(Die Bocabeln und Rebensarten fteben Seite 383.)

1.

Ich ergreife die Feber, um auf (a) den Brief zu antworten, welchen ich so eben erhalten habe, aber den Sie schon lette Woche geschrieben haben. Ich sehe an (a) dem Datum, daß er am elsten August abgegangen (partir) ist, und heute, wo (que) Ihr Better ihn mir übergeben hat, kaben im schon den neunzehnten. Ich schreibe Ihnen diesen Umstand, damit Sie wissen (subj.), welches Bertrauen man zu (en) der Bünktlichkeit dieses theuren Berwandten haben kann. Als ich mich über diese Berzögerung beklagte (p. d.),

<sup>2</sup>schwieg <sup>1</sup>er (p. d.) erst, dann <sup>2</sup>sachte <sup>1</sup>er (p. d.) mir in's Gesicht, indem er mir sagte, daß er niemals geglaubt hätte (ind.), daß unsere Correspondenz interessant genug werden könnte (imp. da subj.), um so viel Pünktlichkeit zu erfordern. Was sagen Sie zu (d.) dieser Frechheit? Ich sabe mir nicht die Withe genommen, ihm zu widerssprechen, und ich glaube, daß wir gut thun werden, darüber (on) zu (d.) lachen. Möge (quo mit dem subj.) diese Lection Ihnen genügen, solgen Sie meinem Beispiele, und vertrauen Sie Ihre Briefe nur der Post an. Jeht lassen Sie uns auf (d.) unsere Correspondenz zurücksommen (imp. kommen wir u. s. w.), trot der schlechten Späße, die man darüber (on) gemacht hat.

2.

Ich habe mit bem lebhaftesten Interesse ben kleinen Aufsatz geslesen, ben Sie meinem Urtheil unterwerfen. Sie theilen mir die Gebanken mit (faire part), welche die Lectüre einer Geschickte des Alkerthums in (en) Ihnen hat entstehen (nattre) lassen über das athenische Bolk. Sie schreiben mir, daß Sie nichts Größeres kennen, daß Sie nichts Bewunderungswürdigeres sehen, als dieses Bolk von Athen, welches so viele Kämpfe ausgehalten, welches so viele Heere besiegt, welches so viele große Männer hervorgebracht hat. Sie sagen mir, daß Sie von Bewunderung erfüllt sind für eine Stadt, in welcher (wo) bie berühmtesten Schriftsteller Griechenlands geslebt haben. Ich erkenne an, daß Alles, was (co que) Sie sagen, viel Wahres enthält; aber ich sürchte, daß Sie zu wenig die Fehler beachten, welche man in dem Charakter dieses Volkes sinden kann. Wenn Sie es mir erlauben, werde ich Ihnen einige Worte in dem entgegengesetzen Sinne ansühren (frz. sagen).

3

Glauben Sie nicht, daß man mit Recht sagen kann (subj.), daß das Volk von Athen immer undankbar gewesen ist gegen (envers) biejenigen, welche das Gebände seines Ruhmes aufgeführt haben? Sie haben so eben die Geschichte dieses Bolkes gelesen; haben Sie haben nicht auf allen Seiten Beweise seiner Undankbarkeit gefunden? Sie haben mir nicht den Namen des Versassers Ihrer Geschichte gesagt; ich weiß also (donc) nicht, in welchem Sinne sie geschrieben ist; aber ich kann nicht glauben, daß man Sie ein schlechtes Buch hat (subj.) lesen lassen. Die Thatsachen müssen (mit il kant) wenigstens richtig sein, ich sehe dies aus (par) Allem, was (ce que) Sie mir davon ansühren (sagen). Lesen Sie noch einmal die Kapitel, welche die Zeiten des Miltiades, des Themistokles und bes Berikles schilbern. Widersprechen Sie mir, wenn Sie können, aber haben Sie die Güte (mit vouloir), den Betrachtungen zu

folgen, welche ich Bhnen verlegen merbe (welche ich gehe Ihnen vorzulegen). Es ift nicht nothig, daß man alle Einzelnheiten der Gefchichte lennt (aubi, von savoir); die Beifpiele bieten sich von selbst (d'eux-memes) dar, laffen Sie uns einige davon auf gut Glud nehmen (imperatif nehmen wir 2c.).

Ì

Miltiades starb (p. d.) im (en) Gefüngniß, Themistokles ist in (en) ber Verbannung gestorben. Sehr viele Athener haben ein ächnliches 'Unglüd erlitten und haben sich dieselbe Strase zugezogen. Das Volk von Athen nahm seine Zusuckt (imp. von recourir) zu diesem Mittel, wenn (quand) man fürchtete (imp.), daß die san die Spitze der Staatsgeschäfte zektellten 'Wanner zu mächtig würden und ihr Vaterland unterjochten. Hat Ihnen das Leben des Alcibiades, welches Sie gelesen haben, nicht den besten Beweis von der Beränderlichteit der Athener gegeben? Abwechselnd zum Feldherrn erwählt\* und als (comme) Verbrecher verurtheilt; gezwungen (contraindre) zu sliehen und verfolgt von den Verwünsschungen des ganzen Volkes, zurückgerusen auf (de) die zehrenvollste Weise, endlich von Neuem von seiner Wacht herabgestürzt (dechoir), Lehen wir ihn Zauf fremder Erde (frz. auf dem fremden Boden) 'sterben.

Im Allgemeinen glaube ich, bag bas Bolt jeber (tout) Republit 2 leicht 4benen 2bas Ohr Meiht, welche bie Manner verlaumben (tom = men zu verläumben), die ihm am besten mit (do) ihrem Arme und mit ihrem Ropfe bienen. Argwöhnifch und eiferstächtig auf (de) feine Freiheit, bereut es bald fein Bertranen und entzieht beute feinem Belben die Chrenftellen, welche es ihm geftern angeboten batte. Der Feldherr, welcher ihm Provingen erobert (passe ind.), ber ihm ben Beg bes Ruhmes eröffnet (passé ind.), welcher fich mit Lorbeeren bededt hat, wird nicht die Frucht feiner Arbeiten pfluden (rocueillir). Endlich hat ber die Belohnungen erlangt, welche ihm von Rechtswegen gehoren, und icon Bentbeden Tfeine Mitburger taufenb Grunde jur (de) Furcht und Gefahr an (en) ihm. Wir haben gefeben, wie (comment) die Athener fich ber Dienste erinnerten (imp.), welche große Manner dem Staate geleiftet hatten. Bas bie Romer anbetrifft, wer tennt nicht die Beschichte bes Camillus; wer weiß nicht, daß ber große Scipio fern von Rom ftarb, und bag Cicero in (on) die Berbannung gefcidt murde? Wer wird mich Lügen ftrafen, wenn (quand) ich behaupte (frz. behaupten werbe), daß die Republiten ber neueren Beit oft blefelbe Undantbarteit bewiefen haben?

<sup>\*</sup> Rigt ohoisir, fondern elire, Die Conftruction fiebe Seite 138.

# Dritter Abschnitt.

Anwendung von avoir und être. Reflezive und unperfonliche Berben.

EMPLOI DES VERBES AUXILIAIRES AVOIR ET ÉTRE. VERBES PRONOMINAUX, VERBES IMPERSONNELS.

## Lection 34.

(Bocabeln Seite 384. Bgl. Rr. 80 bes Anhangs.)

Alle transitisen Berben (Verbes transitifs) werden im Activ (Actif) mit avoir, im Baffiunm (Passif) mit 6tre conjugirt.

Unter den intransitiven Berben (Verbes neutres, Verbes intran-

sitifs) werben unt folgende flets mit etre conjugirt:

Aller geben, reifen.

venir fommen

und feine Composés:

devenir merben.

intervenir bazwijchentreten. parvenir gelangen.

survenir bazutommen.

revenir } aurūdiommen,

retourner | juridtehren.

arriver antommen. partir pour abreifen und.

entrer eintreten.

sortir herausgeben, ausgehen.

mourir } flerben.

naître geboren merben.

tomber fallen.

éclore austommen, aufblühen.

Mio: Je suis allé, je suis venu, je suis parti n. f. m.

Sobald eines biefer intranfitiven Berben eine tranfitive Bedeutung erhält, wird es natürlich mit avoir conjugirt. Alfo:

Il a sorti le cheval de l'écurie er hat das Bferd ans dem Stall gezogen. On a retourné l'habit man hat den Rod gewendet.

Bei allen anderen oben nicht angeführten intranfitiben Berben überwiegt ber Gebrauch von avoir. Befonders gebraucht man fiels mit avolr, abweichend vom Deutschen:

Courir laufen.

marcher marichieren.

voyager reifen (in einem Lanbe).

errer umberirren.

ceder meiden.

succeder folgen (von ber Beit).

fulr flieben.

recuier juridmeiden.

sauter fpringen.

voler fliegen. nager schwimmen.

succomber unterliegen, erliegen.

assiater gegenwärtig fein.

éclater ausbrechen.

perir umtommen, untergeben.

réussir gelingen. paraitre erfcheinen.

rougir en ö:hen.

Miso: j'ai couru, j'ai marché, j'ai voyagé n. s. w.

Die Berben, welche im Französischen transitio, im Deutschen internation find, werden notilrlich mit avole conjugiet: Je l'al rencontré ich bin ihm begegnet. Tu les a suivis du bist ihnen gesoftet.

Bon ben Verbes composés von venir werden contrevenir à q. ch. awiderhandeln und subvenir à helfen, unterflützen, forgen immer mit avoir conjugirt. Aber:

Convenir de q. ch. übereintommen mit être. Convenir à anfichen, genehm fein mit avoir.

- 1. Tandis qu'à Rome on remerciait un consul qui avait fui, de n'avoir pas désespéré de la république, on accusait à Carthage Annibal victorieux. 2. Jésus-Christ est mort pour tous les hommes. 8. Nous sommes convenus d'acheter ce qui ne nous avait pas convenu d'abord. 4. Son père a subvenu à tous ses besoins. 5. La première révolution française a éclaté en 1789. 6. Il a succombé à la tentation. 7. Nous avons erré six heures dans la forêt. 8. Nous sommes partis de Berlin le 25 juillet; nous sommes arrivés à Paris le 1er août, et nous sommes revenus dans la capitale de la Prusse le 29 du même mois. 9. Après avoir marché deux lieues, nous vimes enfin sur une hauteur la petite forteresse. 10. Tous les arts et toutes les sciences sont nés parmi les nations libres. 11, Hérodote a voyagé en Europe, en Asie et en Afrique. 12. Vous lui avez cédé? Vous aves assisté à ce honteux spectacle, et vous n'aves pas rougi de votre faiblesse? 13. J'ai couru par votre ordre an rivage, mais je n'ai plus rien vu. 14. Les ennemis ont fui. 15. Les Bourbons ont succédé aux Valois. 16. Nous avons volé à son 17. Les plus grands empires ont péri.
- A. 18. Das Reich Alexanders des Großen ist \*nach dem Tode seines Stifters 'untergegangen. 19. Das Haus der Stuarts ist sdem Hause der Tudor in England gefolgt. 20. Napoléon Bonaparte ist geboren in Ajaccio am funfzehnten August 1769, und ist gestorben zu St. Helena am fünften Mai 1821. 21. Dieseinigen von den Feinden, welche nicht erlegen waren, waren gesstohen. 22. Ich bin seinen Bitten gewichen, und nicht (non) seinen Drohungen. 23. Die zehntausend Griechen, welche mit 3 dem Chrus segen den König Artagerzes marschen, welche mit 3 dem Chrus segen den König Artagerzes marschert iwaren, sind ein ihr Baterland zurückgekehrt, nachdem ihr Führer sin (a) der Schlächt bei Kunaxa unterlegen war (passe anterieur). Diese Griechen sind lange herungeirrt, ehe (avant de) sie Küste des schwarzen Meeres erreichten (Infinitis). 24. Diese Ausgabe ist sim Jahre 1852 in Leipzig erschienen. 25. Mein Bater ist gegenwärtig gewesen (assister) bei (a) der Krönung Napoléons I. in Paris im Jahre 1804.
- B. 26. Sind Sie gegenwärtig gewesen (assistor) bei (à) der Ueberführung der irbischen Ueberreste des Kaisers Napolésu nach der Rirche

ber Invaliben zu Baris am funfzehnten December 1840? 27. 📆 ich babe biefer Feierlichkeit beigewohnt. 28. Sie find lange in Frantreich gereist? wann find Sie in Paris angetommen? 29. 3ch bin 3am erften Dai 1840 2in biefer Bauptstadt angetommen, und ich bin Brei Jahre später ein mein Baterland zurnächelehrt. 30. Wir find lange in ben Straffen diefer großen Stadt umbergeirrt. 31. Auf (dans) bem Buge bes Rambyfes gegen die Aethiopier gift (plur.) eine große Angahl Berfer din der Buffe Bumgetommen. 32. Unfere Solbaten find vor ben Angriffen ber Feinde nicht gewichen, obgleich diefe 2 zahlreicher 1 waren (subj.) als fie. 33. Das Beer ift acht= gehn Tage marfchiert, ohne fich (an) erholen, aber viele Solbaten find ben 2 Unftrengungen bes Mariches unterlegen. 34. Warum find Gie fo (tant) gelaufen? ich bin biel langfamer igegangen (marcher), und ich bin bennoch jur rechten Beit getommen. 35. Wir find 3um 5 Uhr Morgens aus (do) ber Stadt gegangen (sortir). und wir find um 9 libr Abends gurudgefehrt; im Gangen 2 find 1 wir acht Stunden marichiert.

# Lection 35.

·X (Bocabeln Seite 384.)

Einige intransitive Berben werden mit avoir und etre conjugirt; mit avoir, wenn man die Sandlung, mit etre, wenn man bas Refultat ber handlung, ben Zustand im Auge hat.

groß.

ift vorbei.

Vous avez grandi en peu de temps Vous êtes bien grandi Sie find Sie find in turger Beit groß geworben.

La loi a passé das Geset ift burch- Cette mode est passée diese Mode gegangen.

La rivière a débordé à minuit ber Maintenant la rivière est débordée Muß ift um Mitternacht über feine Ufer getreten.

Die gewöhnlichften biefer Berben find:

Acqourir berbeieilen. apparattre ericheinen (von Geiftern). disparaftre verschwinden. changer fich andern, fich verandern. échapper entwischen. coucher liegen, schlafen. croftre machien. décroître abnehmen. déchoir abfallen, verfallen. déborder fiber treten. dégénérer entarten.

gegenwärtig ift ber Hug anger feinen Ufern. monter heraufsteigen. descendre berabsteigen. passer vorfibergeben.

febr gewachsen, Sie find je tot febr

échouer icheitern. embellir iconer merben. empirer ichlimmer werden. grandir größer werben. rajeunir jünger werben. vieillir altern, alt werben. 😵

In einer transitiven Bebentung werben auch diese Berben fiets mit avoir conjugitt, g. B. On a descendu des voyageurs (Passagiere abgejest). J'ai monté (remonté) ma montre (meine Uhr aufgegogen).

#### Rester, demeurer bleiben mit être. Rester, demeurer mountain mit avoir.

Ce mot m'a echappe biefes Bort ift mir entgangen (habe es nicht gebort). Ce mot m'est échappé diefes Wort ift mir entschlüpft (ich habe es in ber Uebereilung gejagt).

1. De vingt-deux mille Bavarois qui avaient passé l'Oder, onze mille seulement étaient arrivés au bord de la Duna. 2. Tous les matins l'ennemi avait disparu devant l'avant-garde française. 3. J'étais accouru pour une fête, et j'assistai à un enterrement. 4. Ses amis ont accouru pour le féliciter de ses succès. 5. Les nations germaniques ont passé immédiatement d'une sorte de barbarie à la société chrétienne. 6. Les beaux jours sont passés. 7. Vous avez bien grandi pendant votre séjour en France. 8. Je trouve que votre frère est bien grandi. 9. Les Romains ont bien dégénéré sous les empereurs. 10. Les Romains étaient bien dégénérés à la mort d'Auguste. 11. Catherine II a monté sur

le trône par un crime.

A. 12. Die Araber find gunter ber Regierung ber letten Ralifen 1fehr (bien) entartet. 13. Die Araber waren (imp.) ichon entartet, als bie Demanen fich ber Berrichaft bes Drients bemächtigten ((p. d.). 14. Er hat 2xufehende 1gealtert. 15. 3ch fühle, daß ich fehr (bien) gealtert bin. 16. Das Baffer (frz. bie Gewäffer) ift 'feit geftern 1 geftiegen, und es fteigt noch von Stunde zu Stunde. 17. Seben Sie, wie ber Fluß gestiegen ift. 18. Diefes Schiff ift gescheitert, ale es fich bem Ufer naberte (imp.). 19. Sie werden ihn nicht mehr feben; bas Schiff, welches er beftiegen hat, ift gefcheitert. 20. Die letten Worte, welche ber Rebner gefagt hat, find mir entgangen. 21. Berzeihen Sie mir ben Ausbrud, welchen ich gestern gebraucht habe; er ift mir entschlüpft, ohne bag ich Gie hatte (subj.) Weleidigen wollen.

B. 22. Bei (a) bem Unblid ber Jager 2find bie Bolfe fogleich verschwunden. 23. Sie tonnen ohne Befahr burch biefen Balb geben, bie Wölfe find feit einigen Monaten verschwunden. 24. Erft 2bin 1ich 4mit Dabe shinauf-, bann bin 1ich hinuntergestiegen. 25. Lette Racht (la nuit derniere) sift iber Buftand bes Kranten folimmer geworben. 26. 3ch febe, bag 3hr Ruftand folimmer geworben ift. 27. Bente Bift ter icon vier Dal nach (dans) feinem Zimmer hinaufgegangen. 28. 3ch wußte nicht, daß Sie hinaufgegangen waren (subj.). 29. Die Macht ber Genuefer ift verschwunden mit ihrem Sandel. 30. Finden Sie, daß ich verandert bin (subj.)? - 3ch finde es nicht, Sie haben fich in biefen brei Monaten gar nicht beranbert. 31. Ste find jum erften Dal im frangofifchen Theater gewefen? Saben Sie Alles verstanden? - Reineswegs, (pas du tout), ber Sinn vieler Ausbrude ift mir entgangen.

# Lection 26.

(Bocabeln Geite 885.)

Die refferiben Berben (Verbes pronominaux) werden mit otre conjugirt. Je me suis défendu ich habe mich nous nous sommes défendus wir vertheidiat. haben uns vertheidigt. tu t'es défendu. vous vous êtes défendus. il s'est défendu. ils se sont défendus. elle s'est défendue. elles se sont défendues.

Infinitif passé. S'être défendu fic vertheidigt haben. Plus-que-parfait. Je m'étais défendu ich hatte mich vertheibigt. Passe anterieur. Je me fus defendu ich hatte mich vertheibigt. Futur anter. Je me seral defendu ich werbe mich vertheibigt haben. Impératif. Défends-toi, défendons-nous, défendez-vous.

Verbes pronominaux, welche im Deutschen nicht zurudbezuglich finb:

S'en aller weggeben. se promener Tpagieren geben. s'échapper entrotéen. s'enfuir entfliehen. s'envoler wegfliegen. s'écouler verfliefen. se passer gefchehen, vergeben. se passer de nicht gebrauchen, ent- Se moquer de } spotten. bebren. se mettre à anfangen.

Se baigner baben. se nover + errrinten. se mourir im Sterben liegen. s'éteindre ausfterben, erlöfden. se trouvermal shumadig merben. se repentir de bereuen. geben, beridwinden. se faner | verblithen, welten. se flétrir Í

Se tenir debout stehen. se lever auffteben. se coucher ju Bette geben. s'endormir einschlafen. s'éveiller aufmachen. se réveiller

se rire de s'écrier ausrufen. se taire ichweigen. se confesser beichten. se fler à trauen. se défier de \*\* ) mifitrauen. se méfier de s'évanouir ohnmächtig werden, ver- se douter de \*\*\* vermuthen, fich benten, ahnen. s'apercevoir de merten, bemerten. s'attendre & erwarten.

1. Il est aussi facile de se tromper soi-même sans s'en apercevoir, qu'il est difficile de tromper les autres sans qu'ils s'en aperçoivent. 2. Je ne m'attendais pas à ce que les choses tournassent si mal. 3. Nous nous assîmes, nous tirâmes de notre sac quelques morceaux de pain et de viande, et nous nous mêmes à manger de bon appétit. 4. Je doute que vous puissiez vous

<sup>\*</sup> Sich ertranten beißt frangofifch: se jeter à l'eau. \*\* Defier quelqu'un Ginen troben. \*\*\* Douter de zweifeln an.

passer de lui; quelques semaines se seront à peine écoulées, que vous vous repentires déjà de vous être méfié de lui. 5. Il ne se doutait pas qu'on ent des preuves contre lui. 6. Il faut que jeunesse se passe. (Prov.) 7. Comme on fait son lit on se couche. (Prov.) 8. Ce jeune homme se fie à tout le monde. 9. Antoine et Auguste se défiaient l'un de l'autre. 10. La terre, la mer et les vents se turent à la voix de Jésus-Christ. 11. Il faut qu'un catholique se confesse au moins une fois par an.

A. 12. Wir erinnern uns gern ber Ereignisse, wo wir uns ausgezeichnet haben, ober berer, wo wir uns amenigkens sauf (do) eine ehrenvolle Weise benommen haben. 13. Karl ber Fünfte hat (es) vielleicht im Kloster (do) St. Just bereut, som Throne gesstiegen zu (do) sein. 14. Das Haus der Hohenstausen ist erloschen mit (par) dem Tode Konradius! 15. Schweiget! rief der Richter mit (d'une) donnernder Schume. 16. Du vertraust zu sehr deinen eigenen Kräften. 17. Bermuthen Sie den Grund meines Besuches? Rein, ich vermuthe ihn nicht. 18. Wenn (quand) man gedodet hat, muß man spazieren gehen und nicht sich ausruhen; allein wenn man spazieren gegangen ist, muß man ein wenig warten und sich absühlen, ehe (avant de mit dem ink.) man badet. 19. Der König Alsred stand (imp.) täglich um 4 Uhr auf und ging nach 10 Uhr zu Bette (imp.) 20. Berstehen (savoir) Sie denn nicht die Dinge zu entbehren, welche Sie nicht besitzen können? ×

B. 21. Der Raifer Friedrich Barbaroffa ertrant (p. d.) in einem Flügden Afiens, als Niemand ein Unglad vermuthete (imp.). 22. Der alte General Ziethen war bin Gegenwart Friedrichs bes Großen beingefchlafen. Ginige Söflinge, welche es bemerkt hatten, wollten (imp.) ihn weden. Aber ber Ronig rief aus (p. d.): Er hat Boft genug 4für uns igewacht, um (pour) Biett gichlafen in tonnen! 23. Obgleich fie schwieg (subj.), 2mertte (p. d.) lich boch bald ihre Schwäche, und ich bereute (p. d.), fie Bin bie Befellschaft Beingeführt 1zu haben; benn ich mußte 2jeben Augenblic 'fürchten, bag fte in Ohnmacht fiele (imp. subj.). 24, Das Hans ber Stuarts ift in diesem Jahrhundert erloschen. 25. Wir waren fo eben eingefchlafen, als ber Beneralmarich uns wedte (p. d ) und uns awang (do) aufzustehen und une anzuziehen. 26. Die Jugend und die Schönheit verwelten wie die Blumen. 27. Difftraue ben Leuten, welche dir schmeicheln. 28. Ein Jungling möge (que mit dem subj.) fcmeigen in Gegenwart gilterer Berfonen. 29. Wir merben Beure Hulfe "leicht tentbehren können. 30. Saben Sie heute schon ge-babet? — Nein, noch nicht; ich werde heute Abend baden gehen. 31. Warum haben Gie geftern nicht gefdwiegen? 3ch habe ce Ihnen gejagt, Gie werden Ihre Unflugheit bereuen.

# Lection 27. (Bocabeln Seite 885.)

Man braucht das Verde prenominal hänfig: 1) statt der pussiven Form, 2) statt der activen mit dem Fürwert man, 3. B.

Co mot s'emplois (se dit) dans tel sens diese Wert wird in diesem Sinne gebraucht (gesagt).

Cela se voit tous les jours das ficht man alle Tage.

Cela se vend cher bas wirb theuer vertauft.

Berben, die im Deutschen gurudbezüglich, im Frangofficen aber nicht Verbes pronominaux find und alle mit avoir cenjugirt werden. Sejourner fic aufhalten. oonvenir fic fdiden. augmenter fic vermehren. empirer fic verfclimmern. diminuer fid verminbern. briguer quelque chose fic um rajeunir fid verifingen. etmas bewerben. embellir fid verfconern.\* serpenter fic fchlangein. prendre la liberté fic bie Freiheit changer fic verandern. oraindre qu. fic fürchten vor. nebmen.

refuser de fic weigern. avoir honte de fic schumen.

\* Indeh sagt man auch s'embellir, namentich von Städten.

1. La langue française se parle dans toute l'Europe. 2. Chez les anciens, les spectacles se donnaient en l'honneur des dieux. 3. Vous aves beaucoup changé depuis que je ne vous ai vu. 4. Le verre et la porcelaine se brisent facilement. 5. L'eau du Nil, après avoir séjourné sur les terres, se retire et rentre dans son lit. 6. La nature rajeunit au printemps. 7. Paris embellit tous les ans. 8. Vos sentiments ont bien changé depuis quelque temps. 9. Le lierre monte autour des arbres en serpentant. 10. Un ambitieux brigue souvent de hauts emplois qu'il n'est pas capable de remplir. 11. Vous refuses donc de briguer cette place, et vous voulez qu'on vous l'offre? Je prends la liberté de vous dire que cet orgueil ne convient ni à votre âge ni à votre position.

A. 12. Die Ruhe und die Gesundheit des Körpers werden durch Arbeit erworben (tein Passiv). 13. Du weigerst dich eine Stelle anzunehmen, um welche altere Manner als du sich beworben haben; glaube mir, dieser Dochmuth schieft sich nicht für (a) bein Alter. 14. Cicero durste (imp. von devoir) sich nicht schimen, sich smit Catilina sum das Consulat zu bewerben; benn er sas ein (imp.), daß die Gesahr des Staates sich vermehrt haben würde, wenn die guten Bürger sich von den öffentlichen Memtern zurucksgezogen hätten (ind. des plus-quo-park). 15. Wie (que) die Zeizten sich geandert haben! Bormals weideten (imp.) die Söhne der Könige die Heerden, hent zu Kage sichmen sich bie Mägde, sie Kühe zu melten. 16. Sein Uebel vergrößert sich, und sein Rustand

verschlimmert sich alle Tage. 17. Münden hat sich sehr verschönert in den letzten zwanzig Jahren. 18. Meine Mutter und meine Schwestern haben sich zwei Jahre in London aufgehalten. Die ältere ist sast (eine) Engländerin geworden. Sie schämt sich, deutsch zu (do) sprechen und weigert sich, mir zu antworten, wenn ich nicht englisch rede. Ich habe mir schon die Freiheit genommen, ihr zu sagen, daß dies sehr lächerlich ist, und daß man sich seiner Muttersprache nicht schämen muß.

B. 19. Im Morgenlande \*werben ibie Rächte oft unter freiem Himmel zugebracht (tein Passiv); diese Sitte würde sich nicht für (a) unser Klima schieden. 20. Nach seiner Rücksehr von Elba hielt sich (p. d.) Mapoléon nur zwei Monate in Baris auf, am sunszehnten Juni küberschritt er die Grenze mit 170,000 Mann. 21. Statt sich zu vermindern, hat sich idie Staatsschuld vieler Staaten sehr (beaucoup) vermehrt. 22. Habe ich mich sehr verändert, seitdem Sie mich zum letzten Mase gesehrn haben? 23. Alles verzüngt sich im Frühling. 24. Thun Sie das nicht, das schicks verzüngt sich im Frühling. 24. Thun Sie das nicht, das schickschriftschrift zu melden, daß ich nicht. 25. Ich nehme mir die Freiheit, Ihnen zu melden, daß ich gestern Abend in Ihrer Stadt angekommen ibin, daß ich mich aber \*nur zwei dis brer Tage baselbst (y) aushalten werde. 26. Schämen Sie sich, sich um ein Amt zu (de) bewerden, welches Sie nicht fähig sind, zu (de) verwalten. 27. Der Zustand Europa's hat sich seit sunszig Jahren sehr verändert. 28. Fürchte dich nicht zu sehr verschleten. 29. Warum weigern Sie sich, länger bei uns zu bleiben?

# Lection 28. (Bocabeln Seite 386.)

Unpersonlige Berben (Verbes impersonnels) find Betben, welche nur in der dritten Person des Singular mit dem grammatischen Subject "es" (II) vortommen, die also weder eine bestimmte Person, noch eine bestimmte Suche zum Subject haben, z. B.: II y a es giebt, II paraît, II semblo es scheint, II pleut es regnet, II nelge es schneit, II falt du soloil es ist Sonnenschein, II faut es ift nöthig, man muß u. s. w.

Perfonlige Berben, bie nur im Dentiden unperfonlig finb: J'al chaud es ift mir warm. je reussis (a) es gelingt mir. j'ai froid es friert mich. j'échoue es miggladt mir. j'al faim es bungert mich. je m'avise (de) es faut mir ein. j'ai soif es burftet mich. je me repens (de) es reut mich. je suls fâche (de) th thut mir leib. j'ai sommeil es ichlafert mich. j'al mal au cour es ist mir libel. ich bin bofe. je deviens es wird aus mir. j'al pitié (de) es jammert mich. je suis bien sise (de) es ift mir lieb. le manque de es fehlt mir an. ie m'étonne (de) es wundert mich. je me réjouis (de) es freut mich.

Alfo: tu réussis es gelingt dir, il réussit es gelingt ihm, nous réussissons es gelingt uns, vous réussissez es gelingt end, ils réussissent es gelingt ihnen.

Es ifi mir gelungen ihn zu finden: J'al réussi à le trouver.

Es ift euch miggludt: vous avez échoué.

Mit II verbindet man im Frangoffichen niemals einen Plural bes Berbs. Alfo: Es finden fich Leute: Il so trouve dos gons.

Die unpersonliche Form des Berbs im Passtv ift französisch wenig gebräuchlich. Man ersetzt sie durch on mit dem Activ; 3. B.: Es wird gespielt on joue. Es wurde gegessen und getrunken on mangeait et on buvait.

- 1. En hiver, il neige rarement à Paris, mais il pleut presque constamment. 2. Cet auteur réussit mieux dans la prose que dans les vers. 3. Vous ne vous repentires jamais d'avoir fait une bonne action. 4. Je m'étonne que vous n'ayez pas prévu cet accident, et je suis fâché que vous ayez été sourd aux conseils qu'on vous a donnés. 5. Que deviendrons-nous, s'écria-t-il, si nous échouons encore dans cette entreprise? 6. Il arrive souvent de graves accidents sur les chemins de fer des États-Unis. 7. Si vous vous avisies de parler mal de moi, vous vous en repentiriez.
- A. 8. Man arbeitet schlecht, wenn (quand) man trank ift; gleich= wohl finden fich Beifpiele, bag gtrante iMenichen agroße Dinge 3gethan haben. 9. Es gelang (p. d.) Alexander bem Groffen, 2bas gange Reich ber Perfer 1 zu erobern, es miggludte (p. d.) ihm bei (dans) feiner Unternehmung. 10. 3m Rerter greute es (p. d.) ben Schreiber ber Maria Stuart, Bein faliches Beugniß agegen fie abgelegt au haben. 11. Es freut mich, bag es Ihnen gelungen ift (subj.), Benblich Biefe Stelle 13u (a) erhalten, und es mundert mich, bag man sie Ihnen nicht früher gegeben hat (subj.). 12. Es wird in unserm Theater alle Sonntage und alle Mittwoche gespielt. 13. Wenn (quand) es folecites Wetter ift, muß man hoffen, bag es nicht (n'en) immer so (ainsi) sein wird; wenn es Sonnenschein ift, ift es vernünftig, ju (de) benten, bag bas Wetter 2fich andern 1fann. 14. Es foneit fehr felten in Italien, felbst in den nordlichen Theilen die= fes Landes. 15. Bereuet (es) nicht, Bbie Sache verfuct zu haben; hente ift es euch miglungen, morgen wird es euch gelingen. 16. Es ift mir lieb gewesen, Sie ju feben. 17. Bas wird aus Ihnen werben, wenn es Ihnen nicht gelingt, diefe Stelle ju (a) erhalten?

B. 18. Derjenige, welcher nicht wartet, bis (quo) ihn hungert und dürstet (subj.), sondern welcher sfortwährend list und krinkt, wird niemals ganz gesund sein. 19. Wenn es dir nicht zum ersten Wale gelingt, mache einen zweiten Bersuch. 20. Es jammerte (p. d.) den Samariter des kon den Räubern krewundeten Menschen, und es freute ihn, eine Gelegenheit 2211 (do) haben, Butes 2211 (do) thun. 21. Es wundert mich, daß Sie gin biefem Rimmer friert (subj.); mir ift 2im Gegentheil 1 warm. 22. Man hört Sie gu oft fagen: Es ift mir zu beiß, es hungert mich, es ift mir übel. 23. Auf (a) bem Rudzuge aus (do) Rugland hungerte (imp.) Ihren Bater oft, und es fehlte ihm an Brod: es fror ihn, und er hatte tein Feuer, um (pour) sich zu warmen. 24. Es ift uns lieb, Sie hier zu feben, mein Freund. 25. Es wundert mich jest nicht mehr, bag es Ihnen nicht gelingt (subj.), Die Stelle zu erhalten, um welche Sie fich bewerben; ich febe, bas es Ihnen an Renntniffen fehlt. 26. Ift es Ihnen noch gelungen, Billets zu erhalten (avoir)? Rein, mein Berr, es ift uns nicht gelungen, welche (en) gu erhalten; aber es werden Abends (le soir) noch Billets an der Raffe (au buroau) vertauft. 27. Bas fällt Ihnen ein, mein Freund? Ich nehme mir die Freiheit, Ihnen zu fagen, daß es Ihnen nicht an Dreiftigfeit fehlt.

# Repetition des ganzen Abschnitts III. (Bocabeln Seite 386.)

Es finden fich oft Leute, welche einige Monate in einem Lande gereiset find, welche fich ein ober zwei Wochen in ber hauptstadt aufgehalten haben, und die fich nicht bor ber Lächerlichkeit fürchten, ein Urtheil über bas Land und feine Bewohner zu fällen. Seit ber Erfindung ber Dampfichiffe und ber Gifenbahnen Ihat fich ibie Rahl dieser Reisenden sehr (beaucoup) vermehrt, und man muß beute ben Schilderungen ber meisten Touriften fast eben fo mißtrauen, als den Erzählungen eines Jägers, dem es einfällt, uns feine Abenteuer mitzutheilen. Es wundert mich nicht, daß viele Leute feine Reifebefdreibungen mehr lefen wollen (subj.), und bag es andere reut, fie gelesen zu haben, wenn (quand) fie das Land felbst feben. Dem Ginen ift es zu warm gewesen an bem Tage (le jour), wo Ber gin einem Waggon Teingeschloffen burch eine Gegend fuhr (imp.), ben Anbern, ber einen Regentag hatte (imp.), hat in derfelben Gegend gefroren. Der Erfte findet bas Rlima bes Landes zu beiff, der Andere beklagt fich über die Ralte. Diesem ift es nicht gelungen, 2mabrend feines Aufenthaltes in einer Stadt Beingeladen zu werben: er findet, daß es den Ginwohnern an Gaftlichteit und an Boflichteit fehlt. Ein anderer ift mit bem Bebanten abgereift, 2 Alles wie in feinem Baterlaude 1 zu finden. Es ware ihm lieb gemefen, in ber Hauptstadt des fremden Landes Die Suppen und Berichte zu effen, welche er 3 zu Saufe anicht ent= behren tonnte, und genau zu der gewohnten Stunde zu frühftuden und zu Mittag zu speisen. Ein Dritter wundert sich, daß die Leute ihn nicht so gut verstehen, wie (que) zu Haufe, und es ärgert ihn, wenn (quand) Jemand sich die Freiheit nimmt, ihn zweimal zu fragen, was (co que) er hat sagen wollen.

Ein Reisenber follte fich (cond. von devoir) fcamen, über bie Sitten eines Boltes zu urtheilen, ohne grundlich bie Sprache bes Landes zu tennen (ohne zu sans), nicht allein biejenige ber Bucher, fondern auch die des Umgangs (la conversation). Biele Leute bilben fich ein, eine Sprache zu berfteben (savoir), weil mehrere Jahre verfloffen find, feitbem fie angefangen haben, biefelbe (frz. fie) zu (a) lernen. — Man muß gestehen, bag bie Dacht ber Gewohnheit fehr groß ift, wenn (quand) man die 2feltsamen 1 Dinge bernimmt, welche burch (par) bie Berschiebenheit ber Sprachen berurfact werden. Gin Frangofe, beffen Englisch in England Riemand verstand, rief muthend aus (p. d.): Diefe Dummtopfe tonnen nicht einmal ihre eigene Sprache. Ginen Danen, ber von Ropenhagen nach Lübed gekommen war, wunderte es, daß in diefer Stadt felbst die fleinen Rinder deutsch fprachen (imp. subj.). Gin Deutscher, der französisch verstand, und der am Tage seiner Antunft in Paris in der Seine babete, rief (def.) auf beutich um Sulfe, in (a) dem Mugenblid, wo ihn feine Rrafte mitten im Fluffe verliegen (imp.). Er hatte vollständig vergeffen, daß er in Frankreich mar, und er würbe ertrunten fein (fiebe S. 158), wenn ein Landsmann nicht au feiner Sulfe berbeigeeilt mare (Indicatif).

Es giebt Reisende, welche von Fremden fast diefelbe Berglichkeit erwarten, die fie zu Sanse im Rreise (au miliou) ihrer Freunde finden. Sie wollen nicht einsehen, daß diese Berschiedenheit bes Benehmens von ber Bericiebenheit ber Stellung (position) kommt, und sie klagen ungerechterweise den National-Charakter an. Wenn der Reifende in feinem Baterlande eine hohe Stellung hat, Derschlimmert sich ibie Sache noch. Er hat sich gewöhnt, Leute um fich zu feben, welche fich um feine Bunft bewerben, welche fdweis gen, wenn er redet, welche fteben, wenn er fist. 3m (in: a) Auslande tummert fich 'Riemand um ibn: er findet, daß es biefer Nation an Boflichkeit und Lebensart fehlt. Mit (on) einem Worte, oberflächliche Urtheile werden alle Tage auf (on) Reisen gehört. Ein Englander, welcher fich eine Nacht in einer kleinen Stadt Frantreichs aufgehalten hatte, mar von (par) einem Rellner bebient worden, welcher rothe Baare hatte (imp.), ftotterte und nicht febr höflich war. Am andern Morgen schrieb er (p. d.) in sein Tagebuch: "Die Einwohner biefer Stadt haben rothe Haare, ftottern und find fehr grob."

# Vierter Abschnitt.

Formenlehre bes Subftantivs, Abjectivs, Abverbs. Das Zahlwort, die Prapofition.

LEXICOGRAPHIE DU SUBSTANTIF, DE L'ADJECTIF. DE L'ADVERBE, NOM DE NOMBRE, PRÉPOSITION.

# Lection 29.

(Bocabeln Geite 387.)

# Geichlecht der Substantive (Genre des Substantifs).

- 1. Mannliden Gefdlechte find (Sont du genre masculin): Die Namen der Tage, Monate, Jahreszeiten, Bäume, Metalle. (Doch sagt man la mi-janvier, la mi-février Mitte Januar, Februar u. s. w.) Also: le jeudi, le mai, un été, le chêne (Eiche), le fer.
- 2. Beiblichen Gefchlechte find: Die Ramen ber Lanber unb Stabte, welche auf ein e muet enbigen. Die anberen Lanber- und Städtenamen find mannligen Gefchlechts. - Ausnahmen:

| ganorr:         | piaote:                    |
|-----------------|----------------------------|
| Le Maine.       | le Havre.                  |
| le Hanovre.     | le Caire.                  |
| le Mexique.     | Sion )                     |
| le Bengale.     | Jérusalem } fint Féminins. |
| le Péloponnèse. | Tyr. illon                 |

Anmertung. Einige brauchen als Reminina alle Stabtenamen, bie auf einen Bocal ausgeben, 3. B. Moscou était déserte, andere als Femining biejenigen Städtenamen auf &, welche von lateinischen Bluralien weiblichen Geschlichts herkommen, z. B. Athènes. Gewöhnlich setzt man ville zu ben Städtenamen hinzu, z. B.: Athèn war schöner als Theben: La ville d'Athènes était plus belle que ceile de Thèbes.

3. Die perfonlichen Furworter werben, auf einen Stabtenamen bezogen, meift als Féminins gebraucht (man bentt ville bingu).

Stockholm a peu de monuments remarquables, elle est sous ce

rapport inférieure à Copenhague.

Das Gefchlecht ber anderen Substantive wird am ficherften aus bem Gebrauch und burch bie Gewohnheit erlernt, ben Artitel le, la (wenn bas Bort mit einem Bocal beginnt un, une) jederzeit als unzertrennlich von dem Substantiv zu merten. Praktifchen Ruten bat folgende

4. Regel. Masculins finb a) bie gahlreichen Borter auf age, 3. B. le passage (Durchgang), le voyage, un étage, le visage, le courage, le paysage (bie Landichaft), un âge, un avantage, le potage (bie Suppe), un apanage, ie fromage etc. etc., mit Ausnahme von:

La cage ber Rafig. une image cin Bild. la rage bie Buth. la plage bie Rüfte.

la page bie Seite. la nage, à la nage burch Schwimmen.

Masculins find b) bie Borier auf ège, 3. B. le cortége (Bug), le privilége, le siège (Belagerung), le piège (Falle), le manège (Reitbahn) etc.

5. Einzeln find besonders zu merten: Le role bie Rolle. une offre ein Anerbieten. le groupe die Gruppe. une après-midi ein Nachmittag (Aber: la troupe die Truppe.) (obgleich to midi ber Mittag). le choix die Wahl. la matinée ber Bormittag. le cigare bie Cigarre. une année ein Rabr. le pantalon Die Sofe. (Aber: un an.) le connaissance ber Befannte. le beurre Die Butter.

[Die Genusregel für Latein lernenbe Couler fiehe Seite 36.] 6. Subftantive mit Dobbeltem Geialeat:

Le garde ber Bachter. le memoire bie Dentidrift, Rechnung. le pendule ber Benbel. le voile ber Schleier.

le mode bie Rebeart, ber Mobus. le manche ber Stiel.

is manœuvre der Handlanger. un enseigne ein Kähndrich.

le trompette ber Trompeter. un aigle ein Abler (Rame bes Bogels ober e. Orbenszeichens, aigle noir).

Le tour 1) ber Umgang; 2) b. Streich. le poele (fpr. poale) ber Ofen. un aune eine Erle. le mousse ber Schiffsjunge. le livre bas Buch.

Wachtmannschaft. le page ber Ebelfnabe. le vase bas Gefäß.

Amour die Liebe, delloe bas Entzüden, orgue bie Orgel,

gular, nur fagt man: faire de bonnes Paques gute Ofteranbacht halten. La Pâque bas jübische Paffab.

Une hymne firchliche Somme; un hymne heibnischer Sommus. Un couple (Baat) von gufammengehörigen Berfonen. (Bon gufammengehörigen Sachen une paire.)

Une couple von aufällig aufammengeftellten Berfonen ober Sachen. Un enfant ein Anabe. Les enfants im Blural ift immer Une enfant ein Dabden. Masculin, felbft von Mabchen.

la garde bie Bache, Garbe.

la mémoire bas Gebächtniß. is pendule bie Wanduhr. la voile bas Segel.

la mode bie Mobe. la manche ber Mermel.

la manœuvre bas Manover. une enseigne ein Zeichen, ein Schilb (am Gafthofe), eine gahne.

la trompette die Trompete. une aigle ein Abler (Beereszeichen, ober im Wappen).

ia tour ber Thurm. ia poele die Pfanne.

une aune eine Elle. ia mousse bas Moos, ber Schaum. la livre bas Bfund.

le poste 1) das Amt; 2) die Wache, la poste 1) das Bostamt, Bosthaus;

2) die Ertrapoft. la page die Seite.

la vase ber Schlamm. find Masoulins im Singular und Féminins im Blural.

La foudre ber Blitftrahl, aber le foudre als bilbliche Darftellung bes Blines, ebenso figitrlich: Un foudre de guerre, d'éloquence. Paques Oftern, bas griftlige geft, ift mannlig und ift ein Gine

- 7. Gens Leute ift Masoulin. Allein es fteben baber im Feminin:
- 1) Alle Abjective, welche eine besondere Form für das Féminin haben, 3. B.: Les bonnes gens;
- 2) toutes, wenn es mit einem solden Abjectiv vor gens sieht, 3. B.: Toutes les bonnes gens.
- Aber: Tous les gens, tous les braves gens, les gens sensés. —
  Toutes les vieilles gens, que j'ai vus. Gens de lettres unb
  andere Zusammensensungen find immer Masculins.
- 8. Die Substantive, welche in ber Regel von Männern ausgenbte Beschäftigungen bezeichnen, z. B. Un écrivain (Schristfieller), le peintre (Maler), le poëte (Dichter), auch le possesseur (Bestiger), le successeur (Nachfolger), le témoin (Zeuge), werden vorsommenden Falls auch von Frauen, aber nur als Massoulins gebraucht. Madame de Stasl est un célèbre écrivain. Die Schriststellerinnen auch: Les femmes auteurs.

(Bergl. Rr. 31 bes Anhangs.)

1. Plusieurs aigles furent prises par les Germains après la défaite de Varus. 2. L'espèce de l'aigle commun est moins pure, et la race en paraît moins noble que celle du grand aigle. 3. Du côté des Troyens, dit Fénelon, était Vénus, c'est-à-dire les folles amours et la mollesse; du côté de la Grèce était Junon. c'est-à-dire la gravité avec l'amour conjugal. 4. Quel délice (quelles délices) une bonne action ne cause-t-elle pas! 5. On nous a amené une petite fille; c'est une enfant fraîche, jolie et gracieuse, que ses parents avaient perdue. 6. Les paratonnerres préservent les édifices de la foudre. 7. Les armes de l'Empire français étaient une aigle tenant un foudre dans ses serres. 8. Alexandre le Grand était un vrai foudre de guerre. 9. Pygmalion n'était environné que de gens intéressés, prêts à exécuter ses ordres injustes et sanguinaires; de telles gens craignaient l'autorité d'Astarbé, et ils lui aidaient à tromper le 10. Il y a certains gens de lettres, même renommés. qui ne peuvent parvenir à faire lire leurs meilleurs ouvrages. 11. Tous les honnêtes gens s'intéressent à un jeune homme modeste et instruit. 12. Les plus beaux hymnes composés en l'honneur des héros et des dieux sont ceux de Callimaque, de Pindare et d'Horace. 13. Les anciennes humnes de l'Église ont le mérite de la simplicité. 14. Le 17 juin 1397, la réunion des trois royaumes scandinaves fut décrétée à Calmar; la Suède, la Norwége et le Danemark obéirent dès lors à la reine Marquerite. 15. Pâques est tardif cette année. 16. Un enseigne aux gardes monta le premier sur la brèche. 17. Quelle est l'enseigne de l'hôtel où vous êtes descendu? 18. Le pendule, inventé par Galilée, fut appliqué par son fils aux grandes et aux petites pendules. 19. La flotte en rentrant dans le port, déployait au soleil ses voiles resplendissantes. 20. A la mort de Jésus-Christ, le voile du temple se déchira de haut en bas.

21. La pourpre de Tyr est la plus estimée.

A. 22. Als im Jahre 1815 Napolson in Frankreich gelanbet war (passe anterieur), 2fah 1man die 2faiferlichen 2Mbler wiebererscheinen, welche die alten Solbaten verftedt hatten. 23. Madame Dacier ift nur eine mittelmäffige Ueberseterin bes homer. 24. haben Sie bas befreite 1 Jerusalem von Taffo gelesen? 25. Bewiffe Leute ftudieren ihr ganges Leben, bei (a) ihrem Tobe haben fie Alles gelernt, ausgenommen zu (a) benten. 26. Gegen (vors) Mitte April afangen ibie Baume an ju (a) bluben. 27. D ungludliches Thrus, in welche Sande bift bu gefallen! Ein Thrann hat einen 2 schwarzen 1 Schleier über dich gebreitet. 28. Theseus hatte vergeffen, an bie Stelle feines 2fdmargen 1 Segels ein weißes ju (do) feten, als er sich ber Rüste näherte (p. d.). 29. Fast alle alte Leute find argwöhnisch. 30. Die romischen Raifer bes zweiten und bes britten Jahrhunderts bekleideten fich mit dem Burpur. 31. Zwei große icone Adler ichwebten (imp.) in der Luft über unfern Sauptern. 32. Der Blipftrahl trifft am leichteften die höchsten Baume. 33. Die Hanvistadt von Sannover hat benfelben (le mome) Ramen, wie (que) bie Broving. 34. Preugen ift eine europäische Macht geworben burch Friedrich ben Großen. / 35. Cicero, (ein) mahrer Blitftrahl ber Beredfamteit, feste (p. d.) felbst ben frechen Catilina in Bermirrung. 36. Der Blipableiter gieht ben Blip an. 37. Wir werben unfer Examen (a) nachste Oftern machen. 38. Die Juden feiern jest Oftern. 39. Ihre Schwester hat zwei kleine Madden, welche fehr niedliche Rinder find. 40. Der Graf von St. Simon hat fehr 2 wichtige Dentwürdigkeiten über das Zeitalter Ludwigs des Bierzehnten hinterlaffen. 41. Man muß (il faut) Bein gutes Gedachtniß für Boblthaten, ein folechtes für Beleidigungen 1haben. 42. Der Lehrling bes Zauberers bieb (p. d. von couper) in feiner Berzweiflung ben Befenftiel in zwei Stude. 43. Die Mobe ber 2 langen und \*weiten Mermel an (a) den Kleidern ist vorüber. 44. Welchen Modus werden Sie hier gebrauchen, den Indicativ ober ben Conjunctiv? 45. Baben Sie bie icone Symne bes Borag an (a) ben Apollo gelefen? 46. Paris hat eine große Ausbehnung, es hat eine Bevolkerung, größer als biejenige mancher Lander. 47. Die Reise ift ein Bilb bes menschlichen Lebens.

B. 48. Diese großen schwarzen Abler, sagt Lamartine in seiner Reise nach bem Orient (en Orient), scheinen die Wächter des uns glücklichen Thrus zu sein und die Prophezeihung des Propheten zu erfüllen. 49. Man hat dem Amerikaner Franklin, dem Ersinder



bes Blipableiters, biefe Grabfcrift gegeben: Er entrig (p. d.) ben Blipftrahl bem himmel und bas Scepter ben Tyrannen. 50. Die gottliche Liebe ift die Quelle aller Tugenben. 51. Die Schmeichler find gefährliche Rente. 52. Unter ber Führung bes Drufus und bes Germanicus gerblickten (p. d. von voir) bie römischen Abler Die Wefer und die Elbe. 53. Die fleinen Schiffsjungen fletterten (p. d.) auf ben Daft, um bas Segel einzuziehen. 54. Das Moos ber Baume ift gewöhnlich ftarter auf (do) der Nordseite als auf (de) ben anberen Seiten. 55. Das Steuerruber war in ben Schlamm versentt. 56. Zwischen bem Trintgefäß (vase) und ben Lippen ift (il y a) noch Raum genug für ein Unglück 57. Friedrich ber Große hat vortreffliche Dentwürdigkeiten über die Rriege gefdrieben, welche er geführt hat. 58. Bortugal murbe (p. d.) unter Philipp bem Zweiten eine Proving bes machtigen Spaniens. 59. Bengalen giebt feine foonften Diamanten bem ftolgen England. 60. Das unglückliche Troja (Ilion) unterlag (p. d.) nach zehn Jahren unter ber Buth ber Griechen. 61. Maine und Touraine find zwei ehemalige Provinzen Frankreichs; die Hauptstadt von Maine ift Le Mans, diejenige von Touraine ift Tours an (sur) der Loire. 62. Das neue Rom ruft bei (a) jebem Schritt bas Gebächtnif bes alten zurud. 63. Man fand (p. d.) in feinem Secretar zahlreiche Rechnungen, welche noch nicht bezahlt waren. 64. Nächfte Oftern, bas heißt (c'est-a-dire) gegen (vers) bie Mitte April, werbe ich Sie besuchen. 65. Die Dorier eroberten (p. d.) ben Beloponnes im Jahre 1104 vor Chrifti Geburt. 66. Gang Deutschland mar (imp.) Beuge von ber Treulofigfeit des Eroberers. he des

## Lection 30.

(Bocabeln Seite 388.)

Man bilbet ben Plural (Pluriel) eines Substantivs (und eines Abjectivs), indem man s an den Singular (Singulier) hängt.

Die Borter auf ant und ent werfen beffer bas t im Blural nicht ab, also: les enfants, ausgenommen: les gens (der Singular la gent das Bolt ift nur in der Fabel gebrauchlich). Bergl. Rr. 32 des Anhangs.

### Ausnahmen:

- 1. Unverändert im Plural bleiben (restent invariables):
- a) Die Borter auf s. x. z. Les fils, les noix, les nez. b) Die noch nicht eingebürgerten Frembmarter.
- Des Te-Deum, des postscriptum (Nachschriften). Des in-folio (Folianten), des errata (Drudfehler-Berzeichniß).

Eingebürgerte Fremdwörter hangen ein 8 im Plural an. Des opéras (un opéra), des duos, des zéros, des numéros,

des pensums (fpr. pain-some) Strafarbeiten.

c) Die Personennamen, 3. B.: Les deux Caton, les deux Rousseau. Allein bier ift ber Sprachgebranch inconfequent geung, ben Ramen bestimmter, in ber Geschichte befannter Familien und Berfonlichfeiten bas Bluralzeichen ju geben, 3. 8 .: Les Macchabées, les Horaces et les Curiaces, les Gracques, les Césars, les Capets, les Bourbons, les Stuarts etc.

Dag Eigennamen, wenn fie als Appellationamen gebraucht werben, bas Pinralzeichen befommen, ift natürlich, 3. B .: Ces deux avocats sont les Cicérons de leur pays. — J'ai vu deux Raphaëls au musée (zwei Gemalbe von Raphael).

- 2. Man bilbet den Blural, indem man x und nicht & anbängt:
- a) in ben Bortern auf au und eu.
- b) in folgenden Wörtern auf ou:

le bljou bas Rleinob.

le caillou ber Riefelftein.

le genou das Anic.

le hibou bie Enle.

le joujou bas Spielzeng.\* le chou ber Robi.

Die anderen auf ou nehmen s, 3. B .: Le clou ber Ragel, les clous.

- 3. Die Borter auf al verwandeln biefe Enbungen im Plural in aux. 3. B.: Les chevaux, les amiraux, mit Ansnahme von le bal (Ball). les bais; le carnaval, les carnavals; le chacal, les chacals.
- 4. Unter ben Bortern auf all verwandeln folgende biefe Enbung im Plural in aux:

Le bail ber Pachtcontract. le corail die Coralle.

l'émail ber Schmelz, Email.

le soupirali bas Rellerloch. le travail die Arbeit. le vitrail Scheibe (vom Rirchenfter).

le vantail ber Renfterffügel. Also: Les travaux, les vitraux n. s. w. Le bétail Birh hat les bestiaux. Aber die anderen haben alls, 3. B.: Les éventails (Hächer), les portails (Portale), les gouvernails (Stenerrnber), les détails (Einzelheiten) u. f. w.

## 5. Doppelter Blural.

L'aieul Ahnherr (pl. aieux); Grogvater (pl. aieula). le ciel 1) Simmel (pl. cieux); - 3) Betthimmel

2) Klima (pl. cleux u. clels); 4) Himmel in einem Gemalbe

"-l'œil Ange (pl. les yeux); les œile-de-bœuf runbe, ovale Fenfier.

6. In gufammengefesten Sauptwortern, welche mit einem Binbe-ftrich (Tiret, Trait d'union) geschrieben werben, tann uur bas Gubfiantio und bas Abjectib bas Bluralzeichen erhalten: auch erhalt niemals bas zweite burd eine Brapofition mit bem erften verbundene Bort ein s.\*

<sup>\*</sup> Siehe Nr. 33 bes Anhangs. \*\* Siehe Rr. 34 bes Anhangs.

Un garde-champêtre ein Feldhüter — des gardes-champêtres. Un garde-fous ein Geländer — des garde-fous. (Sier ift garde von dem Berb adjuseiten, pour garder les fous.) Un passe-partout ein Hauptschlüffel — des passe-partout. (Une clef qui passe partout, qui va à toutes les serrures). Un arc-en-ciel Regenbogen — des arcs-en-ciel. Un chef-d'œuvre Meisterwert — des chefs-d'œuvre.\*

Anmert. Bei benjenigen jusammengesetten Subftantiven, in welchen beide Theile ihrer Natur nach bas Pluralzeichen bekommen können, muß man fich, nm zu beurtheilen, ob bies bei beiben, ober nur bei einem, ober felbft icon im Singular bei bem einen fatt hat, die Bebeutung ber Borter genan flar machen. (Siehe Rr. 85 bes Anhangs.)

Man schreibt: Un chef-lieu (Sanptort), c'est un lieu qui est le chef, pl. des chefs-lieux, ce sont des lieux qui sont des chefs; ber eine Ort ift: "bas Saupt" ber Gegend, mehrere Derter finb "bie Saupter" ber Begenben.

Un timbre-poste (Bostmark); des timbres-poste, ce sont des timbres

pour la poste.

Man ichreibt: Un Hôtel-Dieu (Krantenhans) c'est un hôtel, hôpital qui est sous la protection de Dieu, pl. des Hôtels-Dieu, ce sont des hôtels qui sont sous la protection de Dieu; das eine Krankenhans sieht und mehrere Rrantenhäuser fteben unter bem Schutze Gottes.

Le gentilhomme der Edelmann hat im Pluriel les gentilshommes.\*\*

7. Börter, welche im Plural anger ber Bebeutung bes Gingular nod eine andere baben:

Le ciseau der Meiftel. le fer bas Eisen. le gage das Pfand. la lettre ber Buchftabe, Brief. un Etat ein Staat, un état ein Buftanb. la lunette bas Fernglas. une arme eine Baffe. l'aboi m. Bellen.

les ciseaux bie Schere. les fers die Feffeln. les gages ber Lohn. les lettres die Literatur. les états die Landflände. les lunettes die Brille. les armes das Wappen. les abois ber Todestampf. +

1. Se glorifier de la noblesse de ses aïeux, c'est chercher dans les racines les fruits qu'on devrait trouver dans les branches. 2. Ses deux aïeuls assistaient à son mariage. 3. Les deux Corneille se sont distingués dans la république des lettres. 4. L'Italie est sous un des plus beaux cieux (ciels) de l'Europe. 5. Les cieux annoncent la gloire de Dieu. 6. La mode des ciels de lit est presque passée en Allemagne. 7. Il y a des gens qui ne consentent que difficilement à reconnaître les vérités qui leur frappent les yeux. 8. Ce fut Mazarin qui fit représenter à Paris les premiers opéras. \$ 9. On trouve dans cette biblio-

<sup>\*</sup> Spr. chê, das f von chef ist in diesem Ansbruck finmm, sonst lautet es jederzeit in chef, auch in chef-lieu. \*\* S. b. Anhang Dr. 22.

thèque les ouvrages les plus beaux et.les plus rares; des inoctavo. des in-quarto et des in-folio reliés avec un grand luxe. 10. Les séros bien placés ont une grande valeur. 11. Les deux Gracques, qui étaient tribuns du peuple, périrent dans les séditions qu'ils avaient excitées au sujet des lois agraires. 12. Racontez-moi tous les détails de ce malheureux événement. 13. Dans toutes les grandes villes de l'Europe, on a fondé des Hôtels-Dieu à l'instar de celui de Paris. 14, Presque tous les tableaux de Raphaël sont des chefs-d'œuvre. 15. De toutes les familles royales, celle des Stuarts et celle des Bourbons ont été sans contredit les plus malheureuses. 16. On a joint à l'édition des œuvres de Malherbe, publiée à Caen, plusieurs fac-simile de son écriture. 17. On donne des pensums aux élèves paresseux. 18. On a donné cette année un très-grand nombre de bals au profit des pauvres. 19. Bordeaux, Lyon, Marseille et Rouen sont les chefs-lieux des préfectures les plus importantes de la France. 20. Ce château est couronné d'un double rang de lucarnes fermées par des œils-de-bœuf. 21. Les pilotis sont des pieux qu'on enfonce dans la terre, quand on veut bâtir dans des endroits ordinairement converts par les eaux.

A. 22. Die Bourbonen haben brei Lilien (neurs de 118) in ihrem Bappen. 23. In den Sauptortern aller Departements Frantreichs find Gerichtshofe. 24. Die Biffenschaften, Die Literatur und bie Runfte blubten (imp.) in Florenz unter ben Debici. 25. Die beiben Racine, Bater und Sohn, sind Schriftsteller gewesen. 26. Der Meigel bes Bilbhauers \*\* und der Binfel des Malers haben Italien verherrlicht. 27. Wer tennt nicht ben Rampf ber Soratier und ber Curiatier? 28. Ich glaube nicht, daß die beiden Gracchen ein anderes Ziel gehabt haben (subj.), als das Wohl der nieberen Bolts-Haffen. 29. Die großen Lanbstragen bes romifden Reiches find aunter ben Cafaren ber erften beiden (zwei) Jahrhunderte gebaut (construire) worden. \$30. Unter der Regierung des Justinian brachten (p. d.) 12wei Mönche 4die ersten Seibenwürmer anach Conftantis nopel, welche man in Europa gesehen hat (subj.). 31. Die beiden Orloff spielen eine 2bebeutenbe 1 Rolle in ber Geschichte Ratharina's ber Zweiten. 32. Mahomet verspricht die Freuden des Himmels (pl.) allen benjenigen, welche tampfend gegen die Ungläubigen fallen. 33. Die Augen aller Römer haten fich ichon auf (vers) ben Bompejus gerichtet, als es fich barum banbelte (imp.) einen Beerführer gegen die Seerauber ju mablen. 34. Der Gefangene fiel (p. d. bon se mettre a) auf bie Aniee vor bem Sieger nieder, allein die-

<sup>\*</sup> Spric kan, bas e ift ftumm.

<sup>\*\*</sup> Le statuaire.

fer befahl (p. d.), daß man Fesseln herbeibrächte (imp. du subj.). 35. In einem kleinen Bande ist oft mehr Geist, als in dicken Folianten. 36. In diesen beiden Opern kommen (il y a) zu viel Duette vor. 37. Es ist unhösslich, einem Briefe mehrere Nachsschriften hinzuzusügen. 38. Als der Wolf in den letzten Zügen lag (imp.), so (ainsi) erzählt die Fabel, beichtete (p. d.) er dem Fuchse. 39. Die Alten glaubten (imp.), daß die Parze den Faden des Lebens mit ihrer Scheere zerschneide (imp. do l'ind.).

B. 40. Die Wechsel find eine ber nütlichften Ginrichtungen, welche ber Sandel ber eneueren Beiten gemacht hat (subj.). 41. Wir haben in unserem Museum mehrere Meifterwerte Raphaels. 42. 36 glaube nicht, daß die Augen immer der Spiegel der Seele find (subj.). 43. Die Gibechfen verbergen fich gewöhnlich in ben Beden und in ben Mauerlöchern. 44. Man bezeichnet die Grade ber Stärke ber Brillen burd Rummern. 45. In allen Sauptörtern ber frangofifden Departements find (il y a) Brafecten. 46. Diefe beiden (zwei) Ebelleute führen (fra. haben) baffelbe Wappen, fie gehoren alfo berfelben Familie an. 47. Die Lanbftande Schwedens billigten (p. d.) ben Entschling bes Königs, die Waffen zu ergreifen, um (pour) 2 die Brotestanten Deutschlands 1 zu unterftugen. 48. Man fagt, bag bie Schatals oft ben Beeren im Drient gefolgt find, um die Leichname ber gefallenen 'Soldaten zu verschlingen. 49. Ein 3 mit Riefelfteinen bebedter Buffteig führte (imp.) nach ben Ruinen ber beiben alten Schlöffer, wo gablreiche Gulen ihre Refter aufgefchlagen batten. 50. Auf ben Ballen bebienen fich bie Damen ber Facher. 51. In ben kleinen Gemeinden Frankreichs afind idie Maires und bie Felbhüter die obrigkeitlichen Bersonen. 52. Die beiben Rousseau, ber Dichter und ber Philosoph, find im achtzehnten Jahrhundert gestorben. 53. Auf (a) der letzten Seite eines Buches fügt der Berfasser gewöhnlich das Drucksehler-Berzeichnig bei. 54. Die Balois find ben Capetingern, die Bourbonen ben Balois gefolgt.

# Lection 31. (Bocabeln Seite 889.)

Bilbung ber weibligen Form ber Eigenschaftswörter. FORMATION DU FÉMININ DANS LES ADJECTIFS.

Einer Endung find alle Abjective, die auf ein finmmes e ausgeben, 3. B.: habile geschicht, tranquille rubig, étrange sonderbar.

Bei allen anderen Absectiven bilbet man das Feminin, indem man an das Masculin ein flummes e anhängt, 3. B. grand, grande, sense,

sensée, prêt, prête.

3. Wenn vor bem Endconsonanten des Masculin ein e ohne Accent fieht, so bekommt dies im Féminin einen Accent grave. Also: étranger, étrangère (fremd).

174 Methobifche Grammatit. IV., Formenlehre bes Abjectivs.

### Befonbere Beranderungen.

1. Die Abjective auf as, ell, el, et, en und on verdoppeln den Endoonsonauten des Masculin (und nehmen, wenn ein e ohne Accent davorsteht, dann keinen Accent grave auf dasselle), 3. B.: gras, grasse (sett), pareille (ähnlich), cruel, cruelle (gransam). Ausgenommen sind:
Ras. rase kabl. disoret. disorete verschwiegen.

Ras, rase fahl. complete vollständig. concret, concrète angewandt.

inquiet, inquiète unruhig. secret, secrète geheim.

2. Folgende Adjective, die nicht zu jenen Endungen gehören, verboppeln den Endconsonanten auch:

Epais, épaisse } bid.

1

exprès, expresse ansbrücklich. sot, sotte dumm. gentil, gentille (nichlich).

3. Die Abjective auf f verwandeln den Endconsonanten in v, die auf x in s, z. B.: Nouf, neuve; houroux, hourouse. Ausgenommen:
Doux, douce süh, sanst. roux, rousse röthlich.

faux, fausse falsch. vieux, vieille alt.

4. Drei Abjective auf o verwandeln bas o in que: Caduc, caduque hinfälig; public, publique öffentlich; turc, turque türkis.

Dagegen bilben: Blanc, blanche weiß.

sec, sèche troden.

franc, franche frei, freimüthig. grec, grecque griechisch.

Aber: la langue franque die frantische Sprache (im Drient).

5. Die Abjective long lang und oblong länglich erhalten im Féminin nach dem g ein u als orthographisches Zeichen, damit das g nicht den J-Laut annimmt: Longue, oblongue. — Angerdem sind zu merken: Favori, favorite beliebt. benin, benigne gütig.

frais, fraîche frisch. malin, maligne boshaft.

Frères jumeaux, sours jumelles Zwillings-Brüber (Schwestern).

6. Abjective mit einer zweiten Form für bas Masculin, welche vor einem Bocal ober stummen h steht, und von der man das Fominin bilbet:

Beau, bel, belle schön. vieux, vieil, vieille alt.

fou, fol, folls närrisch. nouveau, nouvel, nouvelle nan. mon, mol, molle weich.

Also: Un bel homme; aber les beaux hommes n. s. w. Vieux steht and por einem Bocal und stummen h. Un vieil ami und un vieux ami.

Anmerk. Das Abjectiv grand, grande, in der alten Sprache unveränderlich, wird noch heute vor gewissen Féminins so gebraucht und dann misbräuchlich mit einem Apostroph geschrieben, d. B.: Grand'mdre, grand'route (Landstraße). In diesem Falle besommt grand auch tein sim Plural: Tes doux grand'mdres, les grand'routes. (Doch schriebt man jeht hänsiger grande route, grandes routes.)

7. Die Abjective auf our zerfallen in 4 Rlaffen:

a) Die auf érieur und: majeur (volljährig), mineur (minberjährig), meilleur bilden ihr Féminin regelmäßig, 3. B.: Supérieur, supérieur, e Une fille majeure, une fille mineure.

;

- b) Die, welche einem Participe présent auf ant entsprechen, bilden bas Féminin auf euse, z. B.: Flatteur, flatteuse. So auch die Subfantive, welche einem Participe auf ant entsprechen, z. B.: Danseur (Tänzer), danseuse (Tänzerin).
- c) Diejenigen (Abjective und Substantive) auf tour, welche von einem lateinischen Borte auf tor herkommen, bilden das Féminin auf trice, 3. B.: Créateur, oréatrice schöpferisch; l'acteur der Schauspieler, l'actrice die Schauspielerin; le chanteur der Sänger, hat: la chanteuse, boch auch das für eine Theatersängerin allein gebräuchliche: la cantatrice. Inventeur, inventrice Ersinderin (das Adjectiv heißt inventif, ve ersinderisch).
- d) Auf eresse bilden bas Féminin: Vengeur, vengeresse rachend; enchanteur, enchanteresse entandenb.

Derselben Bisbung solgen mehrere Substantive: La demanderesse bie Rlägerin, la défenderesse die Berklagte von demandeur und désendeur. La pécheresse die Sünderin von pécheur, nicht zu verwechseln mit le pêcheur der Fischer, wovon das selten gebrauchte: pêcheuse. Le chasseur (Jäger) bildet chasseuse, doch als poetische Form: chasseresse.

- 1. Une estime mutuelle est le premier fondement de l'amitié. 2. Une joie secrète n'est presque jamais une joie complète. 3. Nouvel an, nouveaux gouts, (Prov.) 4. Sur le mol édredon dormez-vous plus tranquille? 5. Un nom honorable et une bonne éducation, voilà le plus bel héritage qu'un père puisse léguer à ses enfants. 6. Le génie est le don d'inventer et d'exécuter d'une manière neuve et originale. 7. Le droit de propriété est la cause créatrice et conservatrice de toute société. 8. Dans ce jardin, il y a une fort belle statue antique représentant Diane chasseresse. 9. Jésus pardonna à la femme pécheresse, parce que son repentir était sincère. 10. L'avarice est une passion basse et honteuse. 11. Craignez la maligne inconstance du sort. 12. La marine turque a été presque entièrement détruite au combat de Navarin. 13. On donne le nom de langue franque à un jargon mêlé de français, d'espagnol et d'italien. 14. La mode des éventails de plumes de paon fut accueillie avec empressement par les dames grecques. 15. Cette Italienne est aussi habile actrice que bonne cantatrice. 16. L'abus des plaisirs et une molle indolence rendent la santé caduque. 17. La mode a donné le nom de jumelles aux doubles lorgnettes empleyées au spectacle par les personnes qui ont la vue basse.
- A. 18. Biele Leute wünschen (imp.), daß die großen europäischen Mächte den sinneren Brieden Italiens wiederherstellen möchten (subj. imp.). 19. Marseille ist eine griechische Colonie, es ist von den Phocaern gegründet worden. Phocae war eine ionische

Colonie. 20. Die frantische Sprache wird besonders in Smyrna gesprochen. 21. Die gentaudende 'Schönheit und die faufte Barmonie biefer alten Musit ließen (p. d.) mir einen lebhaften Ginbrud (gurud). 22. Die Sabfucht ift eine aniebere und afdimbe liche Beibenschaft. 23. Die Brivathaufer ber griechischen Stabte waren (imp.) klein und arm, man ließ (imp.) bie Schönheit ber Berfinberifden und Icopferifden Bautunft ben Boffentlichen 1Gebauben. 24. 3ch las (p. d.) eine geheime und boshafte Frende auf (sur) feinem Gesichte, als die falsche Rachricht von einer 2voll= ftanbigen 'Mieberlage ber Unfrigen in ber gangen Stadt verbreitet wurde (p. d.). / 25. Die italianische Sangerin Catalani ift vielleicht die beste, welche man in Europa gehört hat (subj.). 26. Der neue Raifer widmete (imp.) feine gange Beit den öffentlichen Weschäften. 27. Ein thörichter Sochmuth bemachtigte (p. d.) fich bes Siegers nach biefem genticheibenben 'Siege. 28. Brifdes unb 3flares 1 Waffer ift fein Lieblingsgetränt. 29. Die 2 weife 1 Cocarbe war (imp.) bas Beichen ber Unhänger ber Bourbonen. 30. Rach einer langen Abwesenheit faben (p. d.) wir unsern alten Freund enblich in ben erften Tagen bes neuen Jahres wieber. 31. Unfere 2gegen= seitige 'Freude wurde durch den herzlichen und soffenen Empfang meines Grofvaters und meiner Grofmutter noch vermehrt (p. d.).

B. 32. Sohe Berge, bededt mit (do) gewigem Schnee (Plur.), trennen die Schweig von Italien. 33. Die fcopferifce band Gottes hat biene simmer eneuen & Schonbeiten ber Ratur ericaffen. 34. Jebe Freundschaft muß auf (sur) (bie) \*gegenseitige 1Achtung gegründet sein. 35. \* Zu (trop) freimuthige 1Worte werden leicht beleidigend. 36. Ich empfand (p. d.) eine geheime 1 Freude, ihn von biefer thörichten Leibenfchaft enblich geheilt zu feben. 37. Die griechische Mation hatte (imp.) viel zu (a) leiden von der Grausamteit Ibrahims, welcher an der Spite der türkischen und der ägyptischen Streitkräfte stand (imp. von etre). Endlich traten (p. d.) bie großen geuropäischen Machte bazwischen und zwangen (p. d.) bie Türken, bas ungludliche Griechenland zu ichonen. 38. Dan hat die falice Radricht von einer unglücklichen 1Schlacht verbreitet. 39. Der herzliche Empfang unseres alten Freundes erregte (p. d.) in mir eine \*fehr lebhafte breude. 40. Gine hinfällige Befundheit und eine weichliche Tragheit hatten ihn jeder Energie beraubt. 41. Sein Oheim hatte ihm eine große und schöne Erb= schaft hinterlassen (laisser). 42. Eine neue Sangerin wird morgen auf unserer Bühne auftreten (debuter). 43. Während bieses langen Rrieges 4mar ibie söffentliche Scicherheit auf ben Lanbstragen oft gefährbet worden (plus-que-parfait).

### Lection **29**.

(Bocabeln Seite 390. Bgl. Nr. 85 bes Anhangs.)

## Bilbung ber Dehrheit ber Gigenicaftswörter. FORMATION DU PLURIEL DES ADJECTIFS.

Die Abjective bilben den Plural wie die Substantive (fiebe Lection 30). Diejenigen auf al haben baber im Blural bes Masculin sux, im Féminin ales. Also: des principes généraux allgemeine Grundfate, des usages locaux Ortsgebrauche, les peuples orientaux, occidentaux, septentrionaux, méridionaux, etc.

# Unregelmäßigfeiten:

1. Fou verstorben bat keinen Plural. Dies find die einzigen Abjective auf ou. Alle andern, mit dem bleu blau bildet bleus. Lant ou ausgehenden, haben icon x im Singular.

2. Bon folgenden Abjectiven ift ber Plural bes Maseulin auf aux nicht gebrauchlich, fondern nur ber Blural bes Feminin auf ales.

> Fatal verhangnifroal. glacial eifig. matinal früb. frugal mäßig.

amloal freunbichaftlich. naval die See betreffenb. theatral theatralifc. penal bie Strafe betreffenb.

Einige Schriftfteller bilben von biefen Abjectiven im Masoulin einen Blural auf als; doch wird er beffer vermieden, und z. B. fatal in biefem Falle burch funeste, amical burch d'ami, navai burch de mer u. f. w. erfett. Des conseils d'ami freundschaftliche Rathschläge.

3. Die ansammengefesten Abjective, welche eine Farbe bezeichnen, bleiben in Beidlecht und Bahl beibe unverändert: von anderen qufammengefetten Abjectiven ift in ber Regel bas lette veranberlich.

> Des cheveux châtain-olair bellbraune Saare. Des paroles aigre-douces halb bittere, halb fuße Worte.

1. Une âme basse suppose toujours de vils motifs aux actions nobles. 2. Il ne faut pas que les nouveaux amis nous fassent négliger les anciens. 3. Les adjectifs numéraux se divisent en cardinaux et en ordinaux. 4. L'Angleterre a de nombreux établissements coloniaux. 5. La langue française ne peut s'apprendre qu'au moyen de nombreux exercices arammaticaux. 6. La Gaule et la Germanie nourrissaient autrefois des élans, des ours et d'antres animaux qui se sont retirés depuis dans les pays septentrionaux. 7. Il y a peu d'hommes qui ne comptent dans leur vie un certain nombre de journées fatales, qu'ils seraient heureux d'en pouvoir effacer. 8. Les soies de l'éléphant, dit le naturaliste Buffon, sont très-clair-semées sur le corps. 9. Les juges les plus loyaux ne seraient pas impartiaux dans toutes les causes. 10. Le but du législateur, dans les lois pénales, est de prévenir le crime par la menace du châtiment. 11. On n'a jamais pénétré fort avant dans les mers glaciales. 12. Les procès-verbaux de ce maire sont toujours rédigés en

termes fort originaux.

A. 13. Die frangösische Sprace und die lateinische Sprace folgen fast überall benselben grammatischen Brincipien. 14. Die Phonicier hatten (imp.) zahlreiche Nieberlassungen in allen Lanbern, welche ihre Schiffe besuchten (imp.). 15. 3wei Gismeere trennen uns von ben beiben (zwei) Bolen. 16. Die Romer bewunderten (imp.) die iconen 2blauen 1Augen der Germanen. 17. Ich glaube nicht, baß er beinen greundschaftlichen Math-schlägen folgt (subj.). 18. Der Bürgermeister begab sich (p. d.) an (sur) die Orte, welche ber Schauplat bes Berbrechens gewesen waren, und schickte (p. d.) bem Gerichte bie Brotofolle, welche er abgefafit hatte (plus-quo-parf.). 19. Die füblichen Departements Frantreichs haben vielleicht bas angenehmfte Klima, welches man in Europa tennt (subj.). 20, Die Flotten ber Englander haben in ben meiften Geefdlachten ben Gieg bavongetragen über biejenigen ber Franzosen; aber Frankreich hat 23ahlreichere und 3 ge= übtere 1 Landtruppen ale England. 21. Mehrere 2 taiferliche 1 Decrete vernichteten (p. d.) ben Reft \*freier 1 Inftitutionen, welche fich noch erhalten hatten.

B. 22. <sup>2</sup>Grammatische <sup>1</sup>Uebungen sind stets nothwendig, um (pour) eine Sprache zu erlernen. 23. Die Geschichte der orientalischen Bölker dilbet die erste Gruppe der <sup>2</sup>alten (ancien) <sup>1</sup>Geschichte. 24. Ueberall <sup>2</sup>sahen <sup>1</sup>wir (imp.) <sup>2</sup>grüne <sup>1</sup>Hügel <sup>2</sup>mit (do) Weinstöden <sup>1</sup>bepslanzt, Hütten <sup>2</sup>von <sup>4</sup>glücklichen <sup>3</sup>Familien <sup>1</sup>bewohnt, <sup>2</sup>reinliche und <sup>3</sup>friedliche <sup>1</sup>Dörfer und <sup>2</sup>blühende <sup>1</sup>Städte. 25. <sup>2</sup>Kalte und <sup>3</sup>eistige <sup>1</sup>Winde beherrschen die <sup>2</sup>nördlichen <sup>1</sup>Gesgenden Sibiriens. 26. Es sanden täglich Seekämpse statt (imp. von il y a) zwischen den Holländern und den Engländern. 27. Mehrere verhängnissvolle Ereignisse haben den Berlust unserer Niederlassungen herbeigeführt. 28. Wir glauben, daß ihr ehrliche Männer seid; aber wir zweiseln, daß ihr <sup>3</sup>unparteiische <sup>2</sup>Richter in dieser Sache <sup>1</sup>sein könnt (subj.). 29. Diese Bekanntmachung ist in <sup>2</sup>sehr originellen <sup>1</sup>Ansdrücken abgesaßt. 30. Ich weiß nicht, warum Sie <sup>2</sup>immer <sup>4</sup>schwarze oder dunkelgraue <sup>3</sup>Kleider <sup>1</sup>wählen, sehen Sie sich doch

ein wenig biefen hellbraunen Stoff an.

### Lection 38.

(Bocabeln Seite 890.)

# Steigerungsgrabe ber Eigenschaftswärter. DEGRÉS DE COMPARAISON DES ADJECTIFS.

1. Man bilbet ben Comparativ, indem man das Abverb plus vor den Positiv sett. Man bilbet den Superlativ, indem man den Artikel vor den Comparativ stellt. Grand, plus grand, le plus grand.

2. Soll der Comparativ noch verftärkt werden, so geschieht dies burch beaucoup und bien. L'Asie est beaucoup (bien) plus grande

que l'Europe Aften ift viel (weit) großer als Europa.

3. Wenn das Abjectiv dem Substantiv folgt, so muß der Artikel vor dem Superlativ wiederholt werden. Die bedeutendste Summe: la somme la plus considérable.

4. Unregelmäßige Steigerung.

Positif. Comparatif. Superlatif. meilleur beffer. (le meilleur ber befte. Bon gut. bonne fle pire ber ichlimmfte. ia pire bie ichlimmfte. mauvaise | fclimm. pire fclimmer! mauvais | fofecter | following | fofecter | following | forester | petite } gering. moindre geringer. { le moindre ber geringfte. la moindre bie geringfte. plus petit ) Meiner. le plus petit der fleinste. la plus petite die fleinste. petit flein. petite [

- 5. Als nach einem Comparativ bei wirflichen Bergleichungen beißt immer que. La ville de Paris est plus grande que la ville de Berlin.
- 6. Nach einem Superlativ werden die beutschen Prapositionen von, unter, in burch teine andere frangosische als durch de gegeben, z. B. ber beste unter meinen Freunden: lo meilleur do mes amis.
- 1. L'invention des machines à vapeur et celle des chemins de fer sont des événements plus grands et plus importants que toutes les victoires et toutes les conquêtes des derriers siècles.

  2. Les poëtes grecs sont pour nous de meilleurs modèles que les poëtes latins.

  3. Faites ce que vous voudrez; moi, je vous le dis, je crains que le remède ne soit pire que le mal.

  4. Le chemin de fer de Turin à Gênes est la plus belle voie ferrée de l'Italie.

  5. Avez-vous vu la nouvelle pièce de monsieur S.?

  Hélas! (pr. hé-lace) oui: elle est encore plus mauvaise que la dernière, que nous avons vue ensemble.

  6. Les pires des ennemis, ce sont les flatteurs.

  7. Un trône ne saurait avoir de

meilleur soutien que l'amour du peuple. 8. La distance de Paris à Lyon est moindre que celle de Paris à Toulouse. 9. Le sage est grand dans les plus petites choses, le méchant est petit dans les plus grandes. 10. La rue de Rivoli est peut-être la plus longue et la plus droite de toutes les rues de Paris. 11. L'entreprise la plus merveilleuse des dernières années est peut-être l'établissement d'un télégraphe sous-marin entre l'Angleterre et l'Amérique.

12. Biele Reisende sehen den großen Triumphbogen als bas mertwürdigfte unter allen Baubentmalern von Baris an. 13. Bor ber Erfindung bes Schiefpulvers maren (imp.) bie Kriege viel blutiger und viel barbarifder als jest. 14. Die Erfindung ber Dampfmaschine ift einer ber iconften Triumphe bes menschlichen Beiftes. 15. 2 Grammatifche 'Uebungen find bas befte Mittel, 2 die Regeln einer Sprache 1gu erlernen. 16. Das Bospig bes großen Bernhard ift die bochfte menschliche Wohnung in Europa. 17. In (a) ber Mitte bes vierten Jahrhunderts 2mar (imp.) bie Dacht der Römer geringer als diejenige ber Samniter, welche ben 2 machtigsten Bund in Italien bildeten (imp.). 18. Saben Sie icon bie neue Oper gefeben, welche man jest im Theater unferer Stadt giebt? — Leider! ja, fie ist noch viel schlechter, als die letzte Arbeit beffelben Componiften. 19. Biele Frangofen halten \* Corneille für einen größeren tragifden Dichter ale Racine, alle ftimmen barin überein, Molidre für ben größten ihrer Romiter 1 zu ertlaren. 20. Deine Gleichgultigkeit, mein Freund, ift ein folimmerer Fehler als beine Faulheit. 21. Ift es Ihnen gelungen, \*\* beffere Blate zu bekommen (avoir)? Ja, es ist uns gelungen, wir haben jest vielleicht die beften Blate im ganzen Saale. 22. Ihr frangofisches Exercitium ist bas schlechteste in ber ganzen Klasse, Sie find un-wissenber als alle Ihre Mitschiller.

B. 23. Die Erfindung der Buchdruckertunst ist die wichtigste aller Ersindungen des Mittelalters; wir verdanken sie einem Deutsschen. 24. Können ist einglisch und französisch? Sie müssen (mit il kaut) diese beiden Sprachen lernen, welche mit der deutschen Sprache die \*wichtigsten 'Iddiam in Europa sind. 25. Ich fürchte, it das sein zweiter Borschlag noch schlimmer als sein erster ist. 26. Es ist mir gelungen, die älteste Ausgabe der Komödien Molidre's zu sinden. 27. Die Eisenbahnen sind jetzt das \*wichstigste 'Verbindungsmittel. 28. Die Entsernung von Stettin nach Berlin ist weit geringer als diesenige von Hamburg nach Berlin.

<sup>\*</sup> Halten croire, vergl. Lection 22.

† Beral. Lection 18 Seite 128.

\* Bergl. Lection 18.

29. Sie machen nicht mehr die besten Uebersetzungen (version), wie (commo) ehemals; woher kommt das (cola)? 30. Ich stürchte, das deine Reise noch langweiliger gewesen ist, als die meinige. 31. Bekanntlich (frz. man weiß, daß) ist London die größte und bevölkertste unter allen Städten Europas, aber viele Reisende halten Paris sur\* schöner als die Hauptstadt Englands. 32. Man hält den Titus sur besten und Nevo sur den schlechtesten römischen Raiser des ersten Jahrhunderts. 33. Der Mailander Dom (Dom von Mailand) ist eins der schönsten Baudenkmäler Italiens. 34. Ihr beutscher Aufsatz ist der schlechteste unter allen denen, welche ich bekammen habe.

### Lection 34.

(Bocabeln Seite 391.)

### ADVERBE, Umftanbswort.

## A. Bilbung und Gebranch bes Abberbs.

- 1. Man bilbet das Abverb aus bem Abjectiv, indem man die Silbe mont anhängt. Wenn das Abjectiv auf einen Consonanten ausgeht, so hängt man die Silbe ment an das Féminin. Rare — rarement. Heureux — heureusement.\*\*
- 2. Das Abverb brückt bie Weise ber Hanblung eines Berbs aus, ober bestimmt ein Abjectiv ober ein anderes Adverb, während das Abjectiv die Eigenschaft eines Substantivs angiebt. Un brave soldat ein tapferer Soldat. Le soldat est brave der Soldat ist tapfer. Le soldat a bravement combattu der Soldat hat tapfer getämpft.

## Unregelmäßigteiten.

- 3. Die Abjective auf ant und ent verwandeln diese Endungen für das Abverb in amment und emment, 3. B.: Constant (beständig) constamment; prudent (ling) prudemment. Ausgenommen:
  Lent langfam: lentement; présent gegenwärtig: présentement.
  - 4. Abverbien, die einen Accont aigu auf bas ber Anhangungefilbe

Aveuglément verblenbet.
commodément bequem.
conformément gemäß.
énormément ungeheuer.

ment vorangebenbe e nehmen:

profondément tief. Importunément überläftig. opinistrément hartnadig.
communément gewöhnlich.
confusément diffusément ausbrücklich.
expressément ausbrücklich.
précisément gerabe, céen.
obsourément buntel.

5. Abverhien mit dem Accont oirconflexe: Comment (auch geiement) munter. assidament beharrlich. dament nach Gebühr, gehörig. orament gerade heraus.

<sup>\*</sup> Bergl. Lection 22, Seite 146. \*\* Bergl. Rr. 36 des Anhangs.

- 6. Gang unregelmäßige Bilbung: impuni firafias — impunément. gentil nieblich - gentiment.
- Rur beau und bon braucht man bien, für mauvais aber mat als Abverb. Bonnement heißt: gutmuthiger, naiver, einfacher Beife; bellement "fachte" ift nur in fehr familiarer Sprache gebrauchlich: gewöhnlich fagt man bafür: doucement.
- Sehr heißt très nur bei Abjectiven ober Abverbien; très-joli, tres-bien u. f. m. And fort wird in ber Regel nur au Abjectiven und Abverbien gefett. Fort joli, fort sottoment. Bei Berben ift bas beutiche febr mit beaucoup ober bien ju überfeben. Diefes Stud gefallt mir febr cette pièce me platt beaucoup. Sehr viel tann frangofifch nur burch bien (mit folgendem de und bem Artifel) gegeben werden; beaucoup barf niemals burch très (ebenfo wenig burch bien, fort) gesteigert werben.
- 9. Vite schnell behalt biefelbe Korm auch als Adverb (vitement ift veraltet). In bestimmten Rebensarten behalt auch bei anderen Bortern bas Abverb die ursprüngliche Form bes Adjectivs, wenngleich bei ben meisten eine eigene Form für bas Abverb eriftirt. Die gebranchlichften finb:

gut, folect, fart riechen.

venir exprès eigens tommen.

tenir bon tapfer aushalten.

voir clair bentlich feben. \*\*

fifch, beutich reben.\*

marcher droit à barauf los gehen.

parler français, allemand franço-

ich fühle wohl, baß -

Sentir bon, mauvais, fort Dagegen: Je sens bien que

Parler haut, bas

lant, leife fprechen. Aber: Parler hautement ohne Rüdficht, folg reben; parler bassement fich niebrig ausbruden. faire exprès absidition thun.

Chanter juste richtig fingen. chanter faux falich fingen.

raisonner, deviner juste richtig benten, rathen.

demeurer court fteden bleiben. coûter cher viel toften.

acheter, vendre cher thener fau-

fen, vertaufen.

Natürlich ift bas Abverb and in ber Korm bes Abjectivs unveranderlich, also: Ces marchandises content cher. Elles chantent faux.

## B. Steigerung bes Adverbs.

1. Die Steigerung bes Abverbs geschieht wie bie des Abjectivs (fiebe Seite 179), ausgenommen:

Bien gut. mal idlimm. (mal fclecht. peu menig. beaucoup viel. mieux beffer. Dis ichlimmer. plus mal folechter. moins weniger. plus mehr.

le mieux am beften. le pis am ichlimmften.

ie pius mal am ichlechteften.) le moins am wenigften.

le plus am meiften.

\*\* Figürlich fagt man: Je vois clairement que —, boch auch: Je

ne vois pas clair dans cette affaire.

<sup>\*</sup> Man jagt auch jubstantivisch parler is français, l'allemand u. s. w. nach der Analogie von savoir le français, l'allemand frangofisch, beutsch fonnen (vergl. Lection 13. Seite 123).

2 Bie schon beim Abjectiv bemerkt wurde, heißt als nach einem Comparativ, bei wirklichen Bergleichungen immer que. — Als muß aber in der Regel durch do gegeben werden, wenn auf plus oder moins ein Zahlwort ober domi (halb), moitié (halfte), quart (Biertel), midi (12 Uhr Mittags), minuit (12 Uhr Mitternachts) folgt.

Wenn man fagt: Er hat mehr als hundert Bucher il a plus de cent livres, er hat weniger als die Salfte empfangen il a reçu moins de la moitié, so findet teine wirkliche Bergleichung ftatt. (Dieser Gebrand) von de ift auf die Grundidee der Trennung, der Entfernung

gurudguführen, welche de urfprunglich ausbrudt. "Dehr von ber Bahl

hundert an gerechnet.")

Es ift seboch möglich, bag nach plus ober moins als vor einem Bahlwort in einem unvollftändigen (elliptischen) Sage fieht und eine wirkliche Bergleichung fattfindet. In diesem Falle heißt als natürlich que, 3. B.: Bier Augen sehen mehr als zwei (nämlich als zwei sehen)

quatre \* yeux voient plus que deux.

1. Les tragédies de Racine et les comédies de Molière plaisaient beaucoup à la cour de Louis XIV. 2. Nous regardons souvent tranquillement et sans émotion les injustices qui ne nous frappent point. 3. Ce trone fut indignement renversé et miraculeusement rétabli. 4. Les chagrins habitent plus ordinairement les palais que les chaumières. 5. Celui-là est méprisable qui parle mal de ses bienfaiteurs. 6. Les Français parlent vite et agissent quelquefois lentement. 7. L'hiver, ce terrible allié des Russes, leur avait vendu cher son secours. 8. Mieux vaut tard que jamais. (Prov.) 9. La ville de Paris s'est bien (beaucoup) embellie dans les dernières années. 10. Les hommes d'esprit se conduisent différemment des sots. 11. Il faut accoutumer les jeunes gens à raisonner juste. 12. Rire haut en société est un ridicule et souvent une sottise. 13. Doucement, mon ami, tu vas t'emporter sans raison. 14. Ce monsieur parle hautement de ses droits et de ses prétentions. 15. Mademoiselle. ne parlez pas si haut, vous incommodez ceux qui écrivent. 16. Cette fleur sent très-bon. 17. Je sens bien la vérité de ce que vous dites. 18. Donnez-nous la lampe, on ne voit plus clair. 19. Maintenant je vois clairement qu'on nous a trompés. 20. En 1807, le maréchal Junot s'empara de tout le Portugal en moins d'un mois. 21. Dans ce climat, un nègre fait plus que deux Européens.

A. 22. Sprechen Sie nicht fo schnell, wenn Sie wollen, baß ich Sie verstehen foll (subj. von comprendre). 23. Mehr als ein Solbat ift bas Opfer feiner Berwegenheit geworben. 24. Jest

<sup>\*</sup> Des Bohlflangs wegen (jur Bermeibung bes Siatus) wirb im gewöhnlichen Leben migbrauchlich banfig quatre z' youx gefprocen.

sehe ich klar, daß ich mich geirrt habe. 25. Bier Bersonen können bequem in biefem Bagen fiten. 26. Den Befehlen bes Marfcalls gemäß machte fich (p. d.) ber General fonell auf ben Weg und ging (p. d.) gerabe auf (a) ben Feind los, ber fich langfam gurudgog (p. d.). 27. Diefe Blumen riechen nicht mehr gut, fie find verwelft. 28. 3ch habe niemals eine ichlechtere Borftellung gefeben, als die geftrige; die Schauspieler sprachen (imp.) leife und ichlecht, jeben Augenblid blieben fie fteden (imp.); Die Sangerinnen fangen (imp.) falsch; zwei Stunden ertrugen wir es (p. d.), aber endlich verloren wir (p. d.) (bie) Gebulb und verliegen (p. d.) ben Saal. 29. Die Staatsiculd Englands ift ungeheuer gemachien mahrend der Priege, welche diese Macht fortwährend gegen (a) die franzöfische Republit und den Kaiser Napolson ausgehalten hat. 30. 3ch habe ausbrudlich befohlen, daß Sie mir Beinen gehörig legalifirten Bag beforgen follten (imp. subj. von procurer). 31. Unterhalten Sie sich beständig frangosisch mit benen, welche frangosisch konnen, und in turger Zeit werden fie diese Sprache geläufig sprechen. 32. Ich fage Ihnen meine Meinung ganz gerade heraus, ich finde fehr unpassend, daß Sie hartnädig bei Ihrem Borfate bleiben (subj.). 33. Er erzählte (p. d.) mir fehr verwirrt, was (ce qui) sich zugetragen hatte. 34. 3ch bin bei biefen großen militarifden Webungen mehr als hundert Mal gegenwärtig gewesen, sagte ber General, ich commandirte felbst länger (frz. mehr) als drei Jahre eine Brigade, aber ein Feldzug ift lehrreicher als gehn Jahre (de) Garnifon.

35. Das Leben ift (coûter) jest in Paris theurer, als in 36. Der Bürgermeifter unferer Stadt hatte fo eben\* London. seine pomphafte Rede angefangen, als er steden blieb (p. d.). Sprich langfamer, mein Freund, aber handle schneller. 37. Bir lebten (imp.) ruhig in einer abgelegenen Gegend ber 88. Insel. 39. Bei (a) bem Berannahen ber Gefahr 230g ber fich klüglich zuruck (p. d.). 40. Diefer Herr fpricht geläufig brei Sprachen. 41. Man muß gelernt haben zu (a) gehorchen, um gut befehlen zu tonnen. 42. Die Gestirne folgen beständig bem Laufe, ber ihnen vorgezeichnet worben ift. 43. Er ift nach Gebuhr bestraft worden. 44. Sachte, sachte, mein Freund, fprich leifer und zeige dich bescheibener. 45. Die Tulpe ift prächtiger als bas Beilden, aber fie riecht nicht gut. 46. Reben Sie nicht so laut, Sie verhindern mich am Arbeiten (frz. zu arbeiten). 47. Ich hatte Ihnen ausbrücklich verboten, auszugehen. 48. Ihrem Befehle gemäß habe ich biefe Waaren schnell an Bord geschickt. 49. Er

<sup>\*</sup> Bergl. Lection 9, Seite 116.

arbeitet langsam, aber er verfolgt beharrlich und selbst hartnäckig sein Ziel. 50. Die Langeweile und die Krankheit sinden sich ge-wöhnlicher in den Palästen, als in den Hitten. 51. Die kleine Schaar des Leonidas kämpste (p. d.) tapfer gegen alle Angriffe der Berser. 52. Berlin hat mehr als 200,000 Einwohner. 53. Diese Locomotive zieht (trainer) mehr als 100 Pferde. 54. Seit ihrer Ersindung sind bie Dampsmaschinen sehr vervollkommnet worden.

### Lection 35.

(Bocabeln Seite 891. Bgl. Rr. 87 bes Anhangs.)

## Das Bahlwort. NOM DE NOMBRE.

## A. Grundzahlen (Adjectifs numéraux cardinaux).

1 un, 2 deux, 3 trois, 4 quatre, 5 cinq, 6 six, 7 sept, 8 huit, 9 neuf, 10 dix, 11 onze, 12 douze, 13 treize, 14 quatorze, 15 quinze, 16 seize, 17 dix-sept, 18 dix-huit, 19 dix-neuf, 20 vingt, 21 vingt et un, 22 vingt-deux, 23 vingt-trois etc.

80 trente, 31 trente et un, 32 trente-deux etc.

40 quarante, 50 cinquante, 60 soixante, 70 soixante-dix, 71 soixante et onze, 72 soixante-douze etc.

80 quatre-vingt(s), 81 quatre-vingt-un, 82 quatre-vingt-deux etc. 90 quatre-vingt-dix, 91 quatre-vingt-onze etc., 99 quatre-vingt-dix-neuf, 100 cent, 200 deux cents etc. 1000 mille, 2000 deux mille etc.

Eine Million un million, eine Billion un billion etc.

- 1. Die Zahlen 21, 31, 41 m. s. w. fönnen vingt-un, trente-un, quarante-un n. s. w. heißen; gewöhnlich setzt man jedoch vor dieses un noch ein et, und sagt: vingt et un, trente et un n. s. w. Nur sagt man stets quatre-vingt-un shue et, welches auch nach cent selten ift.
- 2. Rur die Zegner und Einer werden burch ein ober mehrere Traits d'union (-) verbunden. Also 3. B.:

Vingt-deux, trente-trois n. f. m., quarante-quatre, cinquante-cinq, soixante-dix, soixante-dix-sept, quatre-vingt-deux, quatre-vingt-dix-huit.

Mber: Deux mille trois cent cinquante-cinq.

3. Die Cardinalzahlen werden (mit Ansnahme von un million, un billion u. s. w.) als Adjective angesehen, es tann also tein de barauf folgen. Also mille hommes, aber un million d'hommes.

4. Quatre-vingt und cont (wenn es mehrere hunderte find) erhalten ein s, fobalb unmittelbar ein Subfantiv barauf folgt, ober zu ergänzen ift.

Mijo: Quatre-vingts hommes, deux cents hommes.

Mor: Quatre-vingt-dix hommes, cent hommes, deux cent cinquante hommes. Mille taufend befommt niemals ein s.

Lo mille die Meile ift jum Subftantiv geworben, alfo: les milles bie Meilen.

Statt mille fchreibt man mil nur in Jahreszahlen, wenn noch eine

andere Bahl folgt und feine vorhergeht.

"Im Sahre" frangofifch gewöhnlich: en, bei einer Sahresgahl unter hundert l'an. Wenn ber Sahresgahl ein Monatsbatum (fiehe C.) voraufgeht, fo wird bie Bezeichnung "im Jahre" nicht überfett.

## B. Orbnungszahlen (Adjectifs numéraux ordinaux).

1. Le premier, la première; le second, la seconde (le, la deuxième, menn bie Zählung weiter geht).

2. Die übrigen Ordnungszahlen werden aus den Cardinalzahlen gebildet, indem man ieme anhängt, und zwar nach Wegwerfung des e must, wenn die Grundzahl mit einem solchen schließt. Bei eing muß nach gein u eingeschoben und bei neuf f in v verwandelt werden.

Le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième,

le huitième, le neuvième, le dixième, le onzième n. s. w.

Bor onzieme, ebenso wie vor onze, wird weber bas e ober a bes Artifels elibirt, noch bas s herübergezogen.

# C. Frangöfifcher Gebrauch ber Grundzahl ftatt ber Orbnungszahl.

Die Grundsahl (Adjectif numéral cardinal) sett man flatt ber beutschen Ordnungszahl (Adjectif numéral ordinal):

1) Bur Bezeichnung bes Monatebatums, mit Ausnahme von le

premier; aber le deux, le trois u. f. w.

2) Bur Unterscheibung ber Bersonen, namentlich ber Fürften gleiches Ramens, mit Ausnahme von premier und second (wofür man aber auch deux sagen tann).

Louis premier, Louis second und deux.

Mber: Louis trois, Louis quatre n. f. w.

Karl ber Fünfte, ber beutiche Raifer, heißt: Charles-Quint; berfelben Analogie folgt: Sixte-Quint. (Karl ber Große: Charlemagne.)

Die Namen der Monate sind französisch mit einem kleinen Ansangsbuchsiaden zu schreiben: janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre.

## D. Sammelzahlen (Nombres collectifs).

Une huitsine etwa acht.
une dixsine etwa zehn.
une douzsine ein Dugenb.
une quinzalne eine Mandel.
une vingtaine etwa zwanzig (eine
Stiege).

une trentaine etwa breißig.
une quarantaine etwa vierzig.
une oinquantaine etwa funfzig.
une soixantaine etwa hunbert.
une centaine etwa hunbert.
un millier ein Tantenb.

Un cent ale Substantiv, nur von Gegenständen, die nach ber Zahl verkauft werben, 3. B.: Un cent de clous hundert Stud Rägel.

E. Theilzahlen (Nombres fractionnaires). Un demi ein Salb (la moitie bie Salfte). un quart ein Biertel.

un tiers ein Drittel. un oinquième ein Rünftel.

Bon un cinquième ab flimmen die Nombres fractionnaires mit ben Adjectifs numeraux ordinaux überein. Demi halb ift ale Abjectiv im Gefdlecht veranderlich nad bem Subfantiv; unveranderlich vor bem Substantiv. Une demi-heure, une heure et demie.

Berhältnißzahlen (Nombres proportionnels). Simple einfach. quadruple vierfach. octupie achtfach. double boppelt. quintuple fünffac. décuple zehnfach. triple breifach. sextuple schefach. centuple hunbertfach.

Durch den Artifel werden fie Substantive. Le double, le triple etc. Bisweilen fagt man septuple; die übrigen find nicht gebräuchlich und werben burch: neuf fols autant (neunfach), onze fols autant u. f. w. erfett.

G. Gallicismen, ben Gebrauch ber Beiten betreffend. Trois mois; six mois ein Bierteliahr; ein Salbiahr.

neuf mois; quinze mois un mois; quinze jours il u a anjourd'hui huit jours (de) demain en quinze jours de deux jours l'un

einen Tag um den anbern. tous les deux jours {

"Täglich" ift zu geben: Tous les jours. Jährlich: Tous les ans ober annuellement (par an, par mois, par semaine nur bei fois Mal,

3. B.: trois fois par an).

A midi à minuit à une heure et un quart à deux heures et demie à trois heures moins un quart à quatre heures moins dix minutes zehn Minuten vor vier Uhr. une heure et demie un à un; deux à deux

un banc long de dix pieds

Eben fo fteht de nach large breit, haut hoch, profond tief. Auch: Ce banc a dix pieds de longueur ober de long. Jai vingt ans ich bin zwanzig Jahre alt. Je suis âgé de vingt ans

Quel âge ävez-vous? \ Quel est votre âge?

wie alt find Sie?

1. Les débris du colosse de Rhodes furent vendus à un marchand juif qui en eut la charge de neuf cents chameaux; l'airain de ce colosse pesait encore, huit cent quatre-vingts ans après sa chute, sept cent vingt mille livres ou sept mille deux cents quintaux. 2. La cavalerie fut peu nombreuse chez les premiers Romains: elle ne faisait que la onzième partie de la

um 12 Uhr (Mittags). um 12 Uhr (Rachts).

beute bor acht Tagen.

um ein Biertel auf zwei Uhr.

brei Biertel Jahr; fünf Biertel Jahr.

vier Bochen; vierzehn Tage.

morgen über vierzehn Tage.

um halb brei Uhr.

um brei Biertel auf brei Ubr.

anderthalb Stunden. einzeln; zu zweien.

eine gehn Fuß lange Bant.

légion et souvent moins. Pour quelques centaines de cavaliers. on comptait toujours plusieurs milliers de fantagsins. 3. La marche de l'Oder à la Duna couta aux Français un quart. aux alliés la moitié de leur armée. 4. Sept à huit cents prisonniers et une vingtaine de canons étaient les seuls trophées de cette victoire incomplète (de Borodino). 5. Un Gascon dit à quelqu'un: Prêtez-moi trois pistoles. — Cela est impossible, lui répondit-on, car je ne possède qu'une demi-pistele. - Prêtezla-moi toujours, répliqua le Gascon, et vous me devrez encofe deux pistoles et demie. 6. Ce Français est à Berlin depuis six mois, sans avoir appris un mot d'allemand. 7. Les enfants marchaient deux à deux dans le cortége. 8. Les sexagénaires sont exemptés par la loi de certaines fonctions publiques. 9. Ma perte est de deux mille francs, mais mon ami en a perdu vingt fois autant. 10. Si vous additionnez les fractions 2/3, 3/4, 1/6, 3/8, 1/12 et 1/24, vous aurez la somme de  $2^{1}/12$ .

### LA COLONNE VENDÔME.

La colonne de la place Vendôme est peut-être le monument le plus remarquable qu'il y ait à Paris. Elle est haute de cent trente-cinq pieds et a un diamètre de douze pieds. Un escalier à vis de cent soixante-seize marches, pratiqué dans la colonne, conduit à une galerie au-dessus du chapiteau, qui est encore surmonté d'une sorte de lanterne terminée en dôme. dôme est placée la statue de l'empereur Napoléon, haute de onze pieds et demi. La première pierre de cette colonne fut posée le 15 août 1806. On y a employé le bronze de mille deux cents canons pris aux ennemis. Ce monument est une imitation de la colonne Trajane à Rome, dans des proportions plus fortes d'un dousième. On y avait d'abord placé une statue de Napoléon en empereur romain. Le jour de l'entrée des alliés, cette statue fut descendue et livrée au fondeur qui devait en employer les débris à la fonte du cheval d'une statue de Henri IV. Mais en 1830, la révolution de juillet survint; et le 20 juillet 1833, on éleva sur la colonne une autre statue qui, en 1863, fut remplacée par une troisième. Cette statue, qu'en y voit à présent, représente Napoléon Ier en triomphateur.

Baris, ben 11ten Dovember 18-0

Lieber Freund, Bor vierzehn Tagen ungeführ versprach ich einige Nachrichten über Paris zu geben, diese welche fast zwei Willionen Einwohner und met halbe Weile im (do) Umfang hat. Da fünf Biertel Jahren bier niebergelaffen habe, fo\* 2 bin 1ich eber im Stande es zu thun, als hundert andere Reisende, die sich ungefähr vier Wochen \*\* bier aufgehalten und abide Banbe über biefe Sauptftabt igefdrieben haben. 3ch werde Ihnen heute taum ben zehnten Theil einer genauen Befdreibung geben tonnen, aber in acht Tagen werbe ich fie fortfeten und Ihnen das Doppelte, das Dreifache schreiben; benn man konnte fast bas Zwanzigfache barüber (en)

fchreiben. Ich werde mit (par) bem Theater anfangen.

🔀 Baris hat mehr als ein Dutend großer Theater. Das erste von allen ift die große Oper in der Strafe Lepelletier. Diefer Saal ift erbaut worden für die Oper, nachdem man ben (in) ber Strafe Richelieu geschloffen hatte, mo ber Bergog von Berry am breizehnten Februar 1820 ermordet worden war. Der Saal tann 1940 Bersonen faffen. Unter der Regierung (le rogne) Ludwig Philipps gempfing (imp.) bie Oper von ber Regierung (le gouvernement) eine jährliche Unterfittung von 760,000 Franken; die Regierung Napoléons des Dritten hat die ganze Verwaltung der Oper übernehmen muffen. Man hört auf diefer Buhne die ersten Sanger und Sangerinnen, die besten Tanger bilben bie Ballettruppe, die Bracht ber Decorationen und ber Reichthum ber Costume, welche jahrlich viele Taufende von Franken kosten, find bewunderungswürdig. Die Borftellungen haben gewöhnlich einen Tag um ben andern ftatt. 🗶

Nach der großen Oper grerbient bas Theatre-Français am meiften unfere Aufmertfamteit. Diefes Theater ift im Jahre 1787 erbaut worden. Der Saal enthält etwa 1500 Blate. Man ftellt dafelbst (y) die Tragödie, die Komödie und das Drama, besonders bie Stude ber klassischen Dichter, Corneille, Racine und Molidre Sie wissen, daß in den Studen dieser Autoren die Einheit bes Ortes und ber Beit ftrenge heobachtet wirb, bas heißt, bag bie Handlung bes Studes fich in vier und zwanzig Stunden und ftets auf bemfelben Blate (dans le mome lieu) gutragt. Man lagt baher in den Zwischenacten ben Borhang nicht herunter, aber die Bühne bleibt selten eine Viertelstunde leer. Es wird in diesem Theater taglich gespielt.\*\*\* Die Borftellungen beginnen gewöhnlich um fieben oder halb acht Uhr und dauern bis halb ober drei Biertel auf zwölf Uhr. Bor vier Wochen 2 fab 1ich (p. d.) im Theatre-Français eine vortreffliche Darftellung der Phadra durch Fraulein Rachel, die berithmteste Schausvielerin dieses Theaters, welche ichon Beifall auf diefer Buhne ernbtete, als fie erft achtzehn Jahre alt war. In acht ober vierzehn Tagen werbe ich baselbft ber erften Aufführung eines neuen Luftspiele (comédie) von Scribe beimohnen.

<sup>\* &</sup>quot;Co" nicht zu übersetzen. \*\* Nicht quatre semaines, f. S. 187. \*\*\* Siehe Lection 28, Seite 162.

## Lection 36.

(Bocabeln Seite 392.)

#### Verhältnißwort. PRÉPOSITION.

Die einfachen Brapositionen regieren im Frangofischen fammtlich ben Accufativ, es ift also nicht in Nachahmung ber deutschen Cafus ein de ober a hingugufeten. Alfo: Erot meines Brubers malgre mon frère; mit meinem Bruber avec mon frère; burch meinen Bruber par mon frère. Trot meiner malgré moi; mit mir avec moi; burd mich par moi.

Bon ben jufammengesetten Prapositionen find jusqu'a, quant a, par rapport à mit à (Bezeichnung des Dativs), Die anderen mit de (Bezeich-

nung bes Genitive) jufammengefett.

à ju, an, in, bei (brudt ben Dativ aus). avec mit (bei).

unter.

sans obne.

à moins de ohne (nur vor bem

Infinitiv). dans ) en

SUP

auf, au-dessus de ∫ fiber.

> au dessous de entre | unter,

> parmi ∫ zwischen. avant (Beit und Rang)

devant (Ort) derrière hinter.

après nach (Zeit und Ort).

d'après selon nach, gemäß.

suivant concernant in Betreff.

à l'égard de in Bezug auf.

par rapport à 🕽 quant à mas anbetrifft.

contre (feindlich) envers (freunblich) }

vers (Richtung)

au-devant de entgegen. à cause de megen.

pour für (nach), vor bem Infinitiv: à l'alde de mit Bulfe von. um in.

au lieu de anflatt.

1. L'un de ceux qui étaient détenus avec Phocion se plaignant de ce qu'il allait mourir, celui-ci lui dit: Aurais-tu honte

De von, ans (brudt ben Genitiv aus). faute de aus Mangel an.

ohez près de bei.

auprès de / à côté de neben.

autour de um.

au milieu de mitten.

à travers mitten durch. au travers de

en face de `

vis-à-vis de gegenüber. en deçà de bieffeit.

en delà de jenfeit.

ie long de längs, entlang. en dedans de innerhalb.

hors de (hors) außerhalb.

hors, hormis ausgenommen.

outre außer (mit eingeschloffen). excepte außer (ausgeschloffen).

sauf unbeschabet. depuis feit.

des gleich, nach, von - ab.

jusqu'à (jusqu'en) bis.

durant mährend. pendant í

lors de jur Zeit.

par burd. à force de burch vicles.

moyennant vermittelft. au moyen de j

malgré, en dépit de l

tros. nonobstant 16 | ungeachtet.

de mourir avec Phocion? 2. On a fait pour un avare l'épitaphe suivante: Ci-git qui, sans jamais s'inquiéter d'autrui, durant quatre-vingts ans ne vécut que pour lui. 3. La Rochefoucauld a dit dans ses Maximes: Celui qui croit pouvoir se passer de tout le monde se trompe fort; mais celui qui croit qu'on ne peut se passer de lui se trompe encore davantage. 4. La mère d'un jeune Savoyard qui part pour Paris lui dit: Que feras-tu, mon fils, seul parmi les méchants (car il y en a au monde), sans ta mère, à moins d'être protégé par le bon Dieu? 5. Tous les dimanches, on prie pour le roi dans toutes les églises. 6. Outre ses satires, Boileau a publié des Épttres, le Lutrin, poëme héroi-comique, et l'Art poétique, poëme didactique. 7. Alexandre le Grand alla que devant de la mère et de l'épouse de Darius. 8. L'amour envers les parents est déjà ordonné dans le Décalogue. 9. Sous le règne des successeurs de François Ier, il y eut continuellement en France des guerres entre les catholiques et les huguenots; les rois prenaient naturellement parti contre ces derniers. 10. Cette lettre de change a été protestée, faute de payement. 11. Le premier étage d'une maison se trouve au-dessus, et la cave au-dessous du rez-de-12. Au lieu de quitter sa position dangereuse près de Hochkirch, le roi Frédéric résolut d'y passer la nuit, malgré les conseils de ses généraux. 13. Les substantifs qui se terminent en age sont tous du genre masculin, excepté six. 14. On vient d'afficher sur les murs une ordonnance du préfet de police, concernant les chiens. Dès demain, on prendra des mesures pour faire disparattre tous les chiens qui circulent sans muselière dans les rues. 15. Sauf le respect que je vous dois, je pense que vous avez tort d'ajourner jusqu'à demain la lecture de cette lettre. 16. Lors de la guerre de Trente Ans, les Suédois étaient les soldats les plus disciplinés du nord de l'Europe. 17. La nature a creusé des baies le long des côtes. 18. Les Romains appelaient Gaule cisalpine le nord de l'Italie habité par des Gaulois et situé pour eux en decà des Alpes; ils donnaient le nom de Gaule transalpine à la France actuelle. située pour eux au delà des Alpes. 19. Votre ami est-il hors de danger? 20. La bannière bénie par le pape était portée à côté de Guillaume, duc de Normandie.

A. 21. Saben Sie biese Reise allein ober mit Ihrem Bruber gemacht? — Mein Bruber hat mich bis Franksurt begleitet; von Franksurt nach Paris \*bin\* ich ohne ihn gereift. 22. Der römische

<sup>\*</sup> Bergl. Lection 24, Seite 154.

eboren (p. d.) im Jahre 43 vor Chrifins; Dicter Ovid wur er ift sim Jahre 1 and Chriftus sin der Berbannung gestorben. 23. Das Louvre ben Tuilerien\* gegenüber, der Blat des Carroufel befindet fich zwischen beiben Balaften. 24. Um zwölf Uhr (Mittags) verließen wir (p. d.) die Mündung der Elbe und fteuerten (p. d.) auf (gegen) Belgoland gu. 25. Die Bilbfaule, welche fich ehemals auf der Saule des Plates Bendome \*\* befand (imp.), stellte (imp.) den Raifer Napoléon in feinem gewöhnlichen Anzuge dar. 26. Durch vieles Lesen, Schreiben und Sprechen \*lernt <sup>1</sup>man eine frembe Sprace. Fangen Sie von morgen ab an, mit mir frangofifd ju (a) fprechen. Gegen Gie biefe Uebung mabrend eines halben Jahres fort, machen Sie taglich ein Erercitium mit Bulfe bes Borterbuchs und ber Grammatit; glauben Sie es mir,+ Sie werden bald die Früchte Ihres Fleifes sehen. 27. Sie wohnen im (in: a) ersten Stockwert? Wer wohnt unter Ihnen? Unter uns sind (frz. es giebt) nur Läden, über uns wohnt eine französische Familie, welche seit vier Wochen in Berlin ift. 28. Die Englander und die Frangofen haben ben Turten gegen die Ruffen geholfen. 29. Bei ben Römern murbe bas cisalpinische Gallien in zwei Theile getheilt (imp.); ber Theil, welcher für bie Romer bieffeit bes Po lag (imp.), hieß (imp.) bas cispadanische, ber Theil, welcher fich jenfeit bes Bo befand (imp.), bieg bas transpabanifche 1 Gallien. 30. Auf (dans) ihrem Rückzuge 2find 1 bie 10,000 Grieden mehr als einmal bie Fluffe entlang marfdirt, bis zu einer Stelle, wo eine Furt ihnen 2ben Uebergang Terlaubte (imp.).

B. 31. Sie lernen die französische Sprache seit mehr als drei Jahren? — Ich habe schon während vier Jahre einen Lehrer, welcher mir französische Stunden giedt. — Sprechen Sie mit Niemandem davon, mein Freund; verbergen Sie es sorgfältig, denn man wird sich über (do) Sie lustig machen, wenn (quand) man es gehört haben wird; ein fleißiger Wensch lernt in einem halben Jahre, was (ce quo) Sie in einer griechischen Olympiade gelernt haben. 32. Im Jahre 31 vor Christus wurde (p. d.) † Augustus Alleinherrscher durch den Sieg, welchen er über den Antonius davontrug (p. d.); er hat das römische Reich fünsundvierzig Jahre regiert; denn er starb (p. d.) erst im Jahre 14 nach Christus. 33. Die Merovingischen Könige haben Gallien sast die zu den Kyrenäen unterworfen, abet die meisten Franken sind bieseits der Loire geblieben; jenseits dieses Flusses <sup>2</sup>hat simmer <sup>1</sup>bas romanische Element

<sup>\*</sup> Bergl. Seite 107, Anmertung 2.

<sup>\*\*</sup> In ber Regel abgefürzt: la colonne Vendôme.

<sup>†</sup> Bergl. Lection 22, Seite 146. † Bergl. Lection 9, Seite 116.

vorgeherrscht. 34. Der Papst ging (p. d.) Karl dem Großen mit ber gangen Beiftlichkeit entgegen und empfing (p. d.) ihn an ben Thoren ber Stadt. 35. Bur Zeit ber Eroberung Englands burch bie Normannen herrichte (imp.) Beinrich IV. in Deutschland. 36. Das \*tonigliche 'Schlof in Berlin liegt bem Mufeum gegenüber. Zwischen biefen beiden großen und iconen Gebauden befindet fich ber Dom. 37. Ausgenommen brei ober vier Schuler (bleve), habt lihr Alle bas frangofifche Exercitium Ifchlecht gefchrieben. 38. Trop bes fraftigen Wiberftanbes ber Saragenen, anahmen (p. d.) bie Chriften Jerufalem ein. 39. Es befindet fich (il y a) ein Boftbureau neben unferem Baufe.

### Lection 37. (Bocabeln Seite 393.)

Sanbtidwierigteiten bei ber Ueberfegung beutider Prapofitionen.

1. An (à).

Raum: Etre à la porte an der Thir fichen.

Mettre au fou an's Fener fiellen.

Une ville est située sur un fleuve an einem Fluffe, aber: & l'embouchure d'un fleuve an der Mündung eines Fluffes.

S'appuyer contre le mur fich an die Mauer lehnen.

Beit: Dans la journée am Tage, im Laufe des Tages. Saufig wird bie allgemeine Zeitbestimmung durch ben Accufativ ausgebrückt: le soir am Abend, le matin am Morgen, le lendemain am folgenden Tage.

Bu merten: Souffrir, mourir d'une maladie an einer Krantheit

Leiden, sterben.

Douter de zweiseln an; se venger de sich rächen an u. s. w.

Auf (sur).

Raum: Sur la terre auf der Erbe.

Auf die Erbe fallen tomber à torre, wenn früher feine Berührung mit ber Erbe flattfand; tomber par terre, wenn eine folde flatt fand.

Une feuille, un livre tombent à terre; un enfant tombe par terre. à la chasse, au bal, au château auf ber (bie) Jagb, auf bem (ben) Ball u. s. w.

Dans la rue, dans le champ auf ber Strafe, auf bem Felbe; il est dans sa chambre, dans la cour er ift auf feinem Bimmer, auf bem Dofe. Aber: sur ober dans une place auf einem Plate.

Dans notre voyage auf unserer Reise; en voyage, en route auf

ber Reise: en chemin unterwegs.

Reit: pour trois jours auf 3 Tage.

Bu merten: A mes frais auf meine Roften (für mein Gelb); a mes dépens auf meine Rosten (auch: ju meinem eigenen Schaben). à vos risques et périls auf Ihre Gefahr hin.

à votre prière auf Ihre Bitte; par ordre (de) auf Befehl. Se battre au sabre, au pistolet (auf Gabel, auf Bistolen). De quelle manière auf welche Art und Beife.

Tous à la fois alle auf ein Mal.

3. Ans (de).

Raum: Venir de la ville aus ber Stabt tommen.

Boire dans une tasse aus einer Taffe trinken; fumer dans une pipe aus einer Pfeise rauchen. — Begarder par la fenêtre aus bem Fenster sehen.

Beit: Un conte d'ancienne date ein Mahrchen aus alter Zeit.

Zu merten: Par expérience aus Erfahrung; par amitié aus Freundschaft. Mettre à la porte zur Thür hinaus werfen.

4. Bei.

Raum: Das beutsche bei ift nur in ben Fällen franz. ohez, wo es von ber Wohnung, Sitte, bem Charakter (baher nur von Bersonen) gesagt wird, also: il est ches lui, je viens de ches vous (ich komme von Ihnen), ches les Romains bei ben Römern. C'est betise ches lui das ift Dummheit bei ihm.

Bei von allem, mas man in ber Tafche tragt, sur, g. B .: j'ai

une montre, de l'argent sur moi.

Bei von Dingen, die man in der Hand trägt, nicht zu übersetzen, z. B.: ich hatte keinen Regenschirm bei mir je n'avais pas de parapluie. Bei von der Begleitung von Personen avec; z. B.; il avait un

domestique avec lui.

Bei von einer ränmlich en (zuweilen auch zeitlichen) Rähe: près de, und wenn eine Nebenbedeutung der Bestimmung ansgedrückt werden soll, bei Personen: auprès de; z. B.: Près de moi étaient mes amis. Ambassadeur auprès du Roi de Prusse. Aber man sagt: Ambassadeur près la cour de Prusse. (Außer dieser Redensart sagt man près mit dem Accusation nur noch in der samissation Rede, namentsich nach demourer, etre, situs etc. z. B.: demourer près le Palais-Royal bei dem Palais-Royal wohnen).

Die Schlacht bei — (mit folgendem Namen) zu geben: la bataille de — (Dagegen: Diese Schlacht hat flatt gehabt bei — cette bataille

a eu lieu près de -).

Beit: De nuit oder la nuit bei Nacht; de jour oder le jour bei Tage.

Bu merten: a ces mots, a ces paroles bei biefen Worten.

Etre à table bei Tijche fein.

Ce passage se trouve dans Racine biese Stelle findet fich bei Racine. Dans les verbes en eler etc. bei den Berben auf eler u. s. w.

Je lui parlerai dans l'occasion (bei Gelegenheit).

Conduire quelqu'un par la main bei ber Band führen.

Sortir par un temps pluvieux bei regnigem Better ausgeben.

Sous peine de mort bei Tobesftrafe.

5. Durch (par).

Ranm: Passer par une ville durch eine Stadt tommen.

A travers la foule durch die Menge hindurch; à travers les vitres burch die Fensterscheiben hindurch.

A force de (meift mit b. Inf.) ftarter als par; etwa: burch vieles. Beit: De (pendant) toute la journée ben ganzen Lag burch; de

(pendant) toute la nuit die ganze Nacht durch.

Bu merten: Parler du nez burch bie Rafe fprechen.

### 6. Für (pour).

Mot a mot ober mot pour mot Bort für Bort. Pièce a pièce Stüd für Stüd. Remercier quelqu'un de q. ch. Jemandem für etwas danken. On m'a mal payé de ma peine (für meine Mühe).

Le prix est d'un franc par volume (einen Franken für den Band). Un thaler (un écu de Prusse) par tête ein Thaler pro Kopf.

### 7. Gegen.

Begen im feinblichen Ginne: contre.

Auch beim Tausche: échanger un habit contre une redingote.

Gegen im freundlichen Sinne: envers, aber auch von einer nicht freundlichen Gefinnung: injuste, ingrat, cruel envers quelqu'un.

Gegen von der Richtung und der Zeit: vers. Vers le nord; vers les onze heures. (Doch jagt man auch: sur les onze heures.)

Gegen vom Bergleiche: auprès de und au prix de; 3. B.: il n'est rien auprès de son frère er ist nichts gegen seinen Bruder. Cette maison n'est rien au prix de l'autre.

Gegen gleichbebeutend mit ungefähr: environ; 3. B.: environ mille hommes gegen taufend Mann.

Insensible, indifferent, sourd a mes prières gefühllos, gleichgültig, tanb gegen meine Bitten.

### 8. 3n.

Raum: In (und nach) bei ben Ramen ber Lander und größeren Infeln, die nicht Bluralia find, und nicht ein Abjectiv enthalten: on.

3n (und nach) bei ben Ramen ber Stabte und fleineren Infeln, eben fo wie ber Lanber in Pluralform: a.

Dem en France, à Paris steht etwa: en Allemagne, à Berlin ober irgend ein anderes Land, eine andere Stadt entgegen: dans la France hat jum Gegensatze hors de la France, dans Paris eben so hors de Paris.

Ift ber Landername von einem Abjectiv begleitet, fo fieht dans mit bem Artitel, 3. B.: dans la France meridionale. (Siehe Abfchnitt VII.)

En in, bas die örtliche Bezeichnung weniger bestimmt hinstellt als dans, sieht fast immer ohne den Artikel, sehr häusig jedoch vor den bestisanzeigenden und hinzeigenden Fürwörtern. (En mit dem Artikel zu merken: en kair, en l'honneur zu Ehren; en k'absonce, en la présence, en k'an.)

Doch wird die räumliche Beziehung auch häufig blos allgemein und ohne den bestimmten Gegensatz zu einem Aufenthalte in einem andern Raum durch a ausgedrückt, z. B.: stre au jardin, a la maison, au port. Sobald aber die Bezeichnung durch ein adjectivisches Demonstrativ oder Possesssie eine bestimmtere wird, gebraucht man: dans. Also: dans ce jardin, dans notre maison, dans ce port.

Avoir une plume à la main eine Feber in ber hand haben.. Avoir un eigare à la bouche eine Cigarre im Munde haben.

a la ville sieht entgegen bem: à la campagne auf dem Lande.

dans la ville " " hors de la ville auserhalb der Stadt.

en ville " " chez soi zu Hause; z. B.:

dîner en ville auserhalb seines Hauses essen (ausgebeten sein).

Beit: Au printemps im Frühling; aber: en été im Sommer, en automne im Herbst, en hiver im Winter; en avril, aber: au mois d'avril; im Jahre: en (bei Zahlen unter hundert l'an). In diesem Alter à cet âge und dans cet âge.

En bezeichnet die Dauer, dans ben Zeitpunft; 3. B.: Je finirai cet ouvrage en huit jours (innerhalb welcher Zeit?), mais je ne pourrai le commencer que dans deux mois (nach Berlauf welcher Zeit?).

Bu merken: Au pas im Schritt, au trot im Trab, au galop im Galopp.

Je ne le ferai de ma vie ich werbe es in meinem Leben nicht thun. Se meler de quelque chose sich in etwas mischen.

Etre baigné de larmes in Thranen gebabet fein.

Vous parlez dun ton qui - Sie reben in einem Tone, ber - Etre sur le point im Begriff fein.

1. Londres est situé sur la Tamise. 2. A l'œuvre on connaît l'artisan. (Prov.) 3. Le coton est une espèce de laine qui croît sur un arbre appelé cotonnier. 4. De Paris à Dresde, la marche de Napoléon fut un triomphe continuel. 5. Nous n'avions point d'ambassadeur auprès de Sa Majesté la reine d'Espagne. 6. Tous les anciens physiciens ne sont rien auprès des modernes. 7. La condition des comédiens était infâme chez les Romains et honorable chez les Grecs. 8. Tout a été créé par la parole de Dieu. 9. Doutez-vous de mon innocence? s'écria Jeanne Darc. 10. Louis XV mourut de la petite vérole en 1774. 11. Ne confondez pas Vienne, capitale de l'Autriche, avec Vienne, ville de France, située sur le Rhône. 12. Le secrétaire va tous les jours au château prendre les ordres de Sa Majesté. 13. Buvez dans la tasse et non dans la soucoupe; cela n'est pas convenable. 14. Nous regardames par la fenêtre, pour voir si le cortége arrivait. 15. Aucun des passages qu'il a cités avec tant d'emphase ne se trouve dans Cicéron. 16. Monsieur n'est pas visible, il est à table. 17. La bataille d'Aboukir sépara l'armée française de son pays. 18. Dans un voyage qu'il fit incognito en Hollande, Frédéric II n'avait avec lui que le colonel de Balby et un domestique. 19. Il est défendu de passer ce pont autrement qu'au pas, sous peine d'une amende de dix francs. 20. Ches Napoléon, les premiers mouvements étaient francs. 21. L'aimant se tourne vers le nord. 22. Si nous voulons remplir nos devoirs envers les autres hommes, soyons justes et bienfaisants. 23. Sylla fut le premier général qui conduisit une armée romaine contre Rome. 24. Si vous traduisez mot à mot, vos phrases ne seront pas françaises. 25. A force de forger on devient forgeron. (Prov.) 26. Un courrier est toujours en route. 27. Je vous remercie de ces sentiments. ils me récompensent de tout ce que j'ai fait pour vous. 28. La garde nationale était fatiguée de camper dans la rue. 29. Allezvous ce soir au bal, madame? - Non, monsieur; je vais à une noce. 30. Restez avec lui, je vous en prie, faites-le par égard pour son père. 31. Les Français écrivent en ville sur l'adresse d'une lettre destinée à une personne habitant la même ville que celui qui écrit. 32. Ma mère passe l'hiver à la ville. l'été à la campagne. 33. Il n'était plus dans la ville, il était caché dans les faubourgs. 34. Mon père et ma mère dinent demain en ville. 35. Cet hôtel est près les Boulevards. 36. Dans trois jours, l'armée ennemie sera devant nos portes. 37. Il a tout terminé en un jour. 38. J'ai eu des maux de dents, je n'ai pu dormir de toute la nuit. 39. Dans les premiers temps, les tribuns du peuple devaient se tenir à la porte du sénat.

A. 40. Alexander ber Große ftarb (p. d.) in Babylon an einem bosartigen Fieber. 41. Der tapfere General Defair fiel (p. d.) in ber Schlacht bei Marengo. 42. In biefer Zeit war (imp.) Talleprand Befandter bei Ihrer Dajeftat ber Ronigin von England. 43. Die große Oper von Baris ift bei den Boulevards. 44. Magdeburg liegt an der Elbe, Curhaven an der Mündung der Elbe. 45. Bei biefen Worten, welche befonders gegen meine Bruber gerichtet waren, 2 verließen (p. d.) 1 viele Buborer bas Bimmer. 46. Bei ben Römern mar es Sitte (il était d'usage), Bie Tobten 21 verbrennen. 47. Im sublicen Frankreich ift bas Rlima milber, als im nörblichen Spanien. 48. Die 2driftliche 1Religion verbietet, sich an einem Feinde zu (de) rächen. 49. Die Unschulb auf bem Schaffotte läßt\* ben Tyrannen auf seinem Triumphwagen erbleichen. 50. Der König und feine Familie, fagte (p. d.) Bergniaud, werben bei uns in bem Lotale ber gefetgebenben 1Berfammlung bleiben, bis (jusqu'à co que) bie Ruhe in (innerhalb) Paris wiederhergestellt ist (subj.). 51. Die Schlacht bei Bouille, wo Chlodwig, der Konig ber Franken, im Jahre 507 über die Weftgothen ben Sieg bavontrug, hat ftatt gehabt an ben Ufern bes Clain. 52. Der Clain ift ein tleiner Flug nahe bei Poitiers. 53. Ich habe dieses Gelb nicht bei mir, aber Sie können es noch hente bei mir zu Saufe erhalten. 54. Während (tandis que) wir glaubten (imp.), daß er als Nationalgardift und als Bertheidiger

<sup>\*</sup> Beldes Berb? Bergl. Lection 21, Seite 144.

ber Orbnung auf ber Strafe 1 campirte (imp.), 2 war (imp.) 1er auf feinem Zimmer, rubig auf bem Gofa figend\* und aus feiner Bfeife rauchend. 55. Gegen elf Uhr Abends verließ (p. d.) bas Dampfichiff ben Dafen und fteuerte (p. d.) gegen Rorben. 56. Es ift unmöglich, daß ich Ihnen die Ertenntlichkeit Elifabethe gegen ben Statthalter schildere (subj.). 57. Iffest bu heut zu haufe zu Mittag, ober bift bu ausgebeten? 58. Als ich von bem Burgermeister heranstam (p. d.), \*bemertte (p. d.) 1ich einen jungen Denichen, welcher mir folgte (imp.). 59. Er hat fein Saus, welches in ber Stadt lag (imp.), gegen ein hans nahe bei bem Thore 60. Sie werden diesen Ausbrud vergeblich bei Racine suchen, aber Sie werden ihn bei Corneille finden. 61. Dieser Mann, welcher fich früher so wohlwollend gegen mich gezeigt hatte, war (imp.) jest taub gegen meine Bitten. 62. Bir wollten (imp.) nicht zum Kenster hinaussehen, damit man nicht bemerkte (imp. subj.), haß wir zu Hause wären (imp. ind.); aber wir kounten (imp.) burch bie Scheiben Balles ifeben, mas (co que) vorging (imp.). 68. 3ch fürchte, bag Du auf die Erbe fallen wirft,\*\* wenn Du niemals vor Dich fiehft.

B. 64. Bei allen Boltern bes Alterthums 2findet 1man Stlaven. 65. In Rom erwählte necht alle Jahre zwei Consuln, in Karthago Suffeten ober Richtek 66. Durch den Frieden verspsichtete sich (p. d.) <sup>1</sup> Karthage in funfzig Jahren zehntausend Talente zu bezahlen. 67. Dies Splacht bei Chalons, wo die Römer und die Weftgothen über die hunnen ben Sieg bavontrugen (p. d.), hat statt gehabt im Jahre 451 nach Christi Geburt. wechseln Sie nicht Frankfurt am Main mit Frankfurt an der Ober. 69. Die Schlacht bei Mosaist, welche die Franzosen und ihre Berbundeten am flebenten September 1812 in dem Rriege gegen die Ruffen gewannen (p. d.), ist die blutigste des ganzen Feldzuges. Gegen vierzigtaufend Mann (p. d.) blieben auf bem Schlachtfelbe. 70. Canlaincourt war Gefandter bei Seiner Majestät dem Raifer von Rufland gewesen. 71. Ronen liegt an ber Seine, Sabre an der Mündung diefes Fluffes. 72. Bei biefen aunhöflichen 1 Worten 2mar (imp.) 1bein Bruder im Begriff loszubrechen; ich hielt ihn zurud (p. d.) und bat ihn, baran zu benten, bag er nicht bei fich zu Baufe mare (ind.). 78. Der Blat ber Baftille in Paris ift bei ber Borftabt St. Antoine. 74. Bei ben Römern \*becimirte (imp.) ber Conful die Truppen, welche geflohen waren, und führte (imp.) sie dann wieder gegen den Feind. 75. Cafar

<sup>\*</sup> Ratürlich nicht asseyant, bies ware fetend, vgl. S. 127 n. 128. \*\* Bergl. Lect. 16, S. 131: Die Berben des Fürchtens u. f. w.

war (imp.) milbe und gütig gegen diejenigen seiner Feinde, welche sich ihm unterwarfen (imp.). 76. <sup>2</sup>Immer neue <sup>1</sup>Heere von Christen zogen (imp. von so diriger) gegen den Osten, um gegen die Ungläubigen zu kämpsen. 77. Im <sup>2</sup>süblichen <sup>1</sup>Italien ist die Hitze im Sommer oft so unerträglich, daß man am Abend und in der Nacht spazieren geht, während (tandis que) man am Tage schläft. 78. Der Gasthof, wo ich in Smyrna wohnte (imp.), war (imp.) bei dem Palast des Paschas. 79. Durch vieles Arbeiten <sup>2</sup>hat <sup>1</sup>er ein kleines Bermögen erworben. 80. Ich weiß, daß ich diese Stelle dei Montesquien gelesen habe. 81. Rousseau sebte (imp.) gern auf dem Lande. Während seines Ausenthalts in Montmorench <sup>2</sup>kam <sup>1</sup>er selten nach Paris. 82. Bei den Alten <sup>2</sup>trant <sup>1</sup>man (imp.) den Wein aus Bechern und Potalen, wir trinken ihn aus Gläsern.

### Lection 88.

(Bocabeln Seite 398.)

### 9. mit (avec).

Mit in ber Regel avec, besonders jur Bezeichnung: 1) ber Begleitung, 2) des Wertzeuges.

Soll mit zur Bezeichnung des Mittels oder Werfzenges die Wirtung noch besonders hervorheben, so gebraucht man auch de, z. B.: Couvrir d'un manteau, aber auch couvrir avec un manteau.

Zu merken: à haute voix mit lauter Stimme.

A voix basse mit leifer Stimme.

Parier d'un ton ferme mit festem Tone fprechen.

Marcher à pas lents mit langfamen Schritten geben.

Recevoir qn. a bras ouverts Jem. mit offenen Armen empfangen.

Chargé à balle mit einer Angel gelaben.

Chargé à poudre blind gelaben.

Manger de bon appétit mit gutem Appetit effen.

Combler qn. de bienfaits Jemanden mit Wohlthaten überhaufen.

En un mot mit einem Borte.

Voyager en diligence, en poste, en chemin de fer mit der Post, mit Extrapost, mit (auf) der Eisenbahn fahren:

partir | par la diligence | mit ber Bost | abreisen. arriver | par le chemin de fer | mit ber Eisenbahn | antommen.

### 10. Rad, nächt.

Nach von Zeit und Raum gewöhnlich après, z. B.: après deux ans, marcher après quelqu'un.

Rach in bem Ginne von gemag ift: selon, suivant, d'après.

Suivant (d'après) un antique usage. Selon votre ordre.

Nächft dir ist mir dein Bruder der liebste: Après toi, c'est ton frère que j'aime le plus.

Rach bei Lanbernamen en, bei Stabtenamen & (vergleiche Abfchnitt VII., Lection 58).

Bu merten: Le chemin de Paris ber Weg nach Baris. (Aber:

le chemin de Bruxelles à Paris.)

Le voyage de France die Reise nach Frankreich.

De ce cote nach diefer Seite (auf diefer Seite, von diefer Seite).

Entrée à discrétion Gintrittsgelb nad Belieben.

Par ordre alphabétique nach alphabetischer Ordnung.

Je vais ches moi ich gehe nach Saufe.

### 11. Meber (sur).

Raum: Ueber au-dessus de, wenn teine unmittelbare Berührung statssindet, 3. B.: Au-dessus de la commode il y a une glace; dann hänsig im bilblichen Sinne so viel wie höher als, 3. B.: il est au-dessus de tous par son mérite; c'est au-dessus de mes forces dies geht über meine Kräste; au-delà de toute attente siber jede Erwartung.

Nous nous rendons par Berlin à Vienne wir begeben uns über

Berlin nach Wien.

Beit: D'aujourd'hui en huit jours heute über acht Tage. Zu merlen: Se réjouir de q. ch. sich über etwas freuen. S'étonner de q. ch. über etwas exstaunen. Triompher des ennemis über die Feinde triumphiren.

Disposer de q. ch. über etwas verfügen.

## 12. 11m (autour de).

Raum: Autour de la ville um die Stadt; autour de nous rund um uns herum.

Beit: A quelle heure um wieviel Uhr? à dix heures um 10 Uhr;

vers les huit heures um die achte Stunde, gegen 8 Uhr.

Verhältniß: C'est trop court de deux pouces das ift um zwei Boll zu furz; je me suis trompé de dix francs ich habe mich um zehn Franken verrechnet.

Um gu vor einem Infinitiv pour.

Bu merken: So jeter au cou de qn. Jemandem um ben Hals fallen. C'est une belle chose qu'une bonne conscience es ift eine schöne Sace um ein qutes Gewissen.

### 13. Unter (sous).

Ranm: Sous cet arbre; sous les tilleuls unter den Linden.

Unter, wenn keine unmittelbare Berührung ftattfindet, au-dessous de, 3. B.: Il loge au-dessous de moi; dann hänfig im bilblichen Sinne: Cola est au-dessous du médiocre bas fieht unter bem Mittelmäßigen.

Beit: Sous le règne de ce roi unter der Regierung biefes Königs. Unter fiatt von burch de ju geben; 3. B.: Qui de vous? Ramentlich immer nach einem Superlativ (vergl. Lection 33, S. 179), le plus grand de ses frères der größeste unter seinen Brübern.

Entre unter, awischen 1) vom Befinden awischen zwei Bersonen ober Sachen, eigentlich und bilblich: Il était assis entre nous deux; un proces entre deux personnes; 2) vom Befinden eines Gegenstandes

ober einer Person zwischen mehreren, boch so, baß eine Gemeinschaft, eine gemeinschaftliche Theisnahme statt hat: Il fut trouvé entre les morts (wenn der Gesundene selbst todt war); j'ai vu beaucoup de tableaux, entre autres etc.

Parmi unter von dem Besinden zwischen mehreren Bersonen oder Gegenständen, so daß eine Gemeinschaft ausgeschlossen wird, oder die Verson, der Gegenstand anderer Art ist, als diesenigen, unter denen er sich besindet: Il fut trouvé parmi les morts (wenn der Gesundene noch lebt); il compte des rois parmi sos aseux.

Bu merten: A une condition unter einer Bebingung.

Au son des cloches unter Glodengelante.

Au bruit du canon unter Ranonenbonner.

14. Son (de).

Bon beim Passivum von Sefühlsthätigkeiten de, von äußeren Thätigkeiten par; also: Etre aime, etre estime de, etre attaque, etre vaincu par. (Doch sagt man bei den solgenden brei Berben der Bewegung in der Regel de: Etre suivi, etre precede, etre accompagne de).

Reit: Depuis le matin jusqu'au soir oder du matin au soir von

Morgen bis Abenb; des demain von morgen an.

Bu merten: Je retiens vingt france sur cette somme ich behalte zwanzig Franten von biefer Summe zurud. — Copier sur abichreiben von.

### 15. Bor (avant, devant).

Bor vom Raume devant; 3. B. devant la fenêtre.

Bor von Zeit, Rang und Ordnung avant; 3. B. avant Paques vor Oftern. Il faudrait mettre ce chapitre avant l'autre man sollte dies Kapitel vor bas andere setzen. Auch bei der grammatischen Stellung: Le sujet se place avant le verbe.

Ift die Zeit verflossen und ein Punkt gegeben, von dem aus gerechnet wird (also wenn man rlickwärts zählt), so ist vor: il y a. Je l'ai vu il y a huit jours ich habe ihn vor acht Tagen gesehen, aber: j'irai vous voir avant trois jours ich werde Sie vor drei Tagen besuchen.

Urjage: Mourir de faim, de froid por Hunger, por Ralte fterben.

A demi mort de fatigue halbtodt vor Ermübung.

Pleurer de joie vor Freude weinen.

Se préserver, se défendre de q. ch. sich vor etwas schützen, vertheibigen. Protéger qu. contre quelqu'un Jemanden vor Einem beschützen.

De l'aversion pour Abneigung vor.

Bu merten: Pas a pas Schritt vor Schritt.

Le navire est à l'ancre bas Schiff liegt vor Anter.

On lui ferma la porte au nez (vor der Nase).

Je vous donne la préférence sur tous (vor allen).

#### 16. Su (à, chez).

Raum: Bu Jemandem geben, tommen (nach seiner Bohnung) ches, 3. B. Venez ches moi; zu Paris, zu London a Paris, a Londres (vergleiche Abschmitt VII, Lection 58); en voiture zu Bagen (aber: a cheval zu Bferbe, a pied zu Kuß.)

Beit: En mome temps jur selben Zeit. De temps en temps von Zeit zu Zeit. Dans co temps zu jener Zeit. De mon temps zu meiner Zeit. Du temps des croisades zur Zeit ber Krenzinge.

Art und Beise: Assiéger une ville par torre et par mer eine Stadt zu Baffer und zu Lande belagern.

Combattre sur terre et sur mer zu Lande und zu Baffer tämpfen. Zu etwas erwählen, machen zc. nicht auszubrüden. (Bgl. Lect. 19,

Seite 138, bas Rabere Abidnitt VII.)

Bu merken: Pur quelle porte dois-je sortir? (zu welcher Thür?) Pur centaines, par milliers zu Hunderten, zu Tausenden. Pour la dernière fois zum letzen Male. Prendre, choisir qu. pour modèle (zum Borbild). Pour quel usage zu welchem Gebrauche? Du drap pour une redingote Tuch zu einem Ueberrocke.

1. Dans la hiérarchie ecclésiastique l'archevêque est au-dessus de l'évêque et au-dessous du cardinal. 2. Charles-Quint régnait sur plusieurs nations différentes. 3. La principale attention des Romains était d'examiner en quoi leur ennemi pouvait avoir de la supériorité sur eux. 4. Cette cabane était recouverte de branches et bâtie avec des quartiers de pierre posés l'un sur l'autre. 5. La vieillesse est un tyran qui défend sous peine de mort tous les plaisirs de la jeunesse. 6. La vaccine a été découverte par Jenner. 7. L'homme est placé entre le vice et la vertu. 8. Tout est commun entre amis. 9. Parmi de grandes vertus il y a souvent de grands défauts. 10. Bonaparte vit ainsi se dérouler sous ses yeux les premiers événements de la révolution française. 11. Au-dessous de nous, on distinguait les collines et la plupart des monuments d'Athènes. 12. De toutes les républiques dont la Grèce était composée, Athènes et Lacédémone ont été sans contredit les principales. 13. On conduisait les accusés devant le juge. 14. Solon répondit à Crésus: Je ne vous appellerai pas heureux avant votre mort. 15. Soyez prodigue envers les malheureux, économe chez vous, et fidèle à l'égard de vos amis. 16. Après une décharge en l'air, le colonel fit charger à balle devant le peuple. 17. A l'aspect du diner servi, je me serais volontiers mis à table, et j'aurais certainement mangé de bon appétit; mais il fallait à l'instant partir par la diligence. 18. Les restes de l'armée saxonne prirent la route de Wittenberg. 19. Sur les carreaux des portes vitrées des petits restaurants de Paris. on lit souvent des inscriptions telles que celle-ci: Diner à 1 franc 50 centimes par tête; on a potage, deux plats au choix, un carafon de vin, un dessert, pain à discrétion. 20. L'honnête homme est estimé même de ceux qui n'ont pas de probité. 21. Les Gaules furent conquises par César. 22. Après cette défaite, l'armée espagnole se trouvait plus faible de dix mille hommes. 28. Venez demain ches moi, vous me trouverez depuis le matin jusqu'au soir. 24. Charles XII proposa d'attaquer Copenhague par terre, tandis qu'elle serait bloquée par mer. 25. Partons, messieurs, dit le roi Charles d'un ton ferme. 26. L'empereur soumit, selon l'usage, cette proposition à la diète générale. 27. Enfin les fuyards, à demi morts de faim, de froid et de fatigue, arrivent au pont de la Bérésina; mais ils ne peuvent passer tous à la fois. Suivant leurs différents caractères, les uns attendirent tranquillement; les autres, décidés et furieux,

s'ouvrirent, le sabre à la main, un horrible passage.

A. 28. 3d fdwore es in ber gangen Bahrheit meines Bergens, fagte (p. d.) Ludwig ber Sechszehnte, als (comme) ein Menich, ber balb vor Gott ericeinen wird, ich habe beständig abas Glud des Bolles 1gewollt. 29. In den Turnieren 2rief (imp.) 1ein Berold mit lauter Stimme die Namen der Rampfer. 30. Unter der Regierung Friedrichs des Großen gerhielt (p. d.) Preugen ein neues Gesethuch. 31. Die Ruffen wurden von den Breufen in ber Schlacht bei Bornborf geschlagen (p. d.). 32. Diefer Mann wird felbft von feinen Feinden geachtet. 33. Für uns gliegt 1 Coln jenseit bes Rheines, die Borftabt (de) Deut dieffeit biefes Stromes. 34. Als ich nach Strafiburg gekommen war (part. gekommen feiend), Berfuhr (p. d.) lich bei einem Freunde, welches die Urfache bes ungludlichen Ereigniffes gewesen war. 85. Sie fagen, er fei tobt (frz. baß er tobt ift)? Aber ich habe ihn noch vor brei Tagen 2 in voller Gefundheit 'gefeben! 36. Betereburg ift von Beter bem Großen erbaut worben. 37. Gine große Menge Menichen folgte (p. d.) ju Fuge bem General, welcher auf bie erfte Rachricht von biefen Unordnungen zu Pferde gestiegen und nach Berfailles geeilt war. 38. Bu meiner Zeit, so reben gewöhnlich die Greise, 2 war (imp.) bie Welt beffer. 39. Die Römer belagerten (p. d.) Gyratus zu Lande und zu Waffer. 40. Unter allen meinen Freunden babe ich bir allein biefes Geheimnig anvertraut; ich hoffe auch, bag es unter uns bleiben wirb. 41. Drei Wochen vor Beihnachten \*muffen 1 wir vom Morgen bis jum Abend arbeiten, um bie gablreichen, bon unfern Runden gemachten Bestellungen lauszuführen. 42. Bum letten Dale fage ich es bir, ftelle bich nicht bor uns. 43. Es ift eine icone Sache um eine gute, 2 recht leferliche 1 Banbfdrift; nimm die Sand beines Brubers jum Borbild, und bie beinige, welche bis jett noch unter bem Mittelmäßigen fleht (ift), wird fich balb beffern. 44. Die meisten Gefangenen ftarben (p. d.) vor Hunger und Kälte. 45. Ich werbe noch einige Tage mit Ihnen in Frankfurt bleiben, aber unter ber Bebingung, daß wir bann

(ensuite) zusammen über Det nach Baris reifen (subj.).

B. 46. Der Rönig Ludwig ber Bierzehnte hatte (imp.) feinen gewöhnlichen Wohnort zu Berfailles, felten kam (imp.) ier nach Baris. 47. Nach ber Schlacht bei Mofaist schlug (p. d.) bas frangofifche Beer ben Weg nach Mostau ein. 48. Napoleon batte gegen breifigtaufend Mann in biefer Schlacht und auf bem Marice verloren. 49. Vor dem Turnier lafen (imp.) die Berolde die Regeln des Rampfes mit lauter Stimme vor. 50. Blato begab fich (p. d.) zuerft nach Megara, einer Stadt, welche nabe bei Atben liegt, bann nach Italien und später nach Aegypten. 51. Babrend bes Winters wohnen wir in der Stadt, mahrend bes Sommers auf bem Lanbe. '52. Unter Freunden tann iman fich folde bertrauliche Mittheilungen machen. 53. Unter allen frangofischen Dichtern, welche unter der Regierung Ludwigs XIV. gelebt haben, ist Molidre berjenige, welcher am meiften von ben fremben Nationen geschätzt wirb. 54. Die Stadt (do) Rom wurde von ben Raiser-lichen Eruppen, welche unter dem Oberbefehl des Herzogs von Bourbon ftanden (waren), angegriffen und eingenommen (p. d.). 55. Die Defterreicher marschierten (p. d.) von Mailand über Rovara auf Turin. 56. Nach diesem Siege war (imp.) das Beer um mehrere taufend Goldaten schwächer. 57. Die spanischen Granben haben bas Recht bebedten Sauptes zu fteben (roster), felbft bor bem Ronige und ber Ronigin. 58. Auffer verfchiebenen Landereien in ben Niederlanden befag (imp.) Bilhelm in Frantreich bas unabhängige Fürstenthum (de) Dranien. 59. Die Abgeordneten gingen (imparf. von marcher) in bem Juge nach ber alphabetifchen Orbnung ber Departements. 60. Unter uns, im erften Stod des Baufes wohnt eine englische Familie. 61. Der Berr, welcher über uns im britten Stodwert wohnt, ift nicht mehr zu Baufe; er ift nach feiner Gewohnheit um 8 Uhr ausgegangen. 62. Der Raifer, welcher nur wenige Begleiter hatte (imp.), reifte (p. d.) über Strafburg nach Baris. 63. Reifen Sie mit bem Dampffciff ober mit ber Gifenbahn ab? 64. Der Raffee ift nach Frankreich gebracht worden zur Zeit (unter ber Regierung) Ludwigs des Bierzehnten.

# Fünfter Abschnitt. Bortstellung, construction.

# Lection 89.

(Bocabeln Seite 394.)

Die Stellung ber Borter folgt im Frangoffichen gewöhnlich ber regelmäßigen Conftruction bes Sates. Alfo:

| Sujet    | Verbe.    | Régime direct. | Régime indirect. | (Circonstanciel |
|----------|-----------|----------------|------------------|-----------------|
| Subject. | Brādicat. |                | Entfernteres     | Umfand.)        |
|          |           | Object.        | Object.          |                 |
| Louis IX | rendait   | la justice     | à ses sujets     | sous un chêne.  |

Die Conjunctionen, welche ben Sat mit einem anderen verbinden,

werben, wie im Deutschen, vor bas Subject gefett.

Der Umftand hat teine bestimmte Stelle. Er fteht allerbings fehr häufig nach ben Objecten, oft aber auch im Anfange bes Sabes, namentlich ber Umstand ber Zeit ober bes Ortes; bisweilen zwischen ben Sattheilen.

#### Abweidend bon ber bentiden Conftruction ift:

1. Benn ber Sat mit einem Umftanbe ber Beit ober bes Ortes beginnt, fo fteht bas Subject in ber Regel boch vor bem Berb.

Enfin le vaisseau revint à Athènes.

Enblich tam bas Schiff nach Athen gurud.

Après la mort de son père, Alexandre menta sur le trône. Rach dem Tode seines Baters bestieg Alexander den Thron.

2. 3m Nachfat (second membre de la phrase) fteht bas Subject ber bem Berb (bas beutiche "fo" wird nicht ausgebrucht).

Lorsque César fut mort, les conjurés se dispersèrent.

- MIS Cafar tobt war, (fo) gerftreuten fich bie Berfcoworenen.
  3. Der Accufativ (Regime direct) tann im Frangofischen nicht
- 3. Der Accusativ (Régime direct) tann im Französischen nicht vor das Berb gestellt werden, außer: a) als Pronom personnel me, te, se, le, la; nous, vous, les; b) als Pronom relatif que; c) mit einem Frage- oder Ausrusungsworte. Der Accusativ steht nie zwischen Hilfsperb und Barticip.

Les alliés prirent Paris en 1814.

Paris nahmen bie Berbanbeten im Jahre 1814 ein.

J'ai étudié la grammaire. Ich habe bie Grammatit flubiert. 4. Der Accusativ (Régime direct) steht gewöhnlich bor bem

Dativ (Régime indirect).

Charles-Quint donna la Saxe au duc Maurice.

Rarl ber Funfte gab bem Bergog Morit Sachien.

1. Après la mort de Cromwell et la déposition de son fils, l'Angleterre resta un an dans la confusion de l'anarchie.

2. Pendant que le procès durait encore, un Anglais osa concevoir le projet de rompre les fers du maréchal Ney. 3. Lorsque,
en Tartarie, le khan avait diné, un héraut criait que tous les autres princes de la terre pouvaient aller diner. 4. Tandis que tout change et périt dans la nature, la nature elle-même reste immuable et impérissable. 5. Alors le roi Charles fit offrir la Flandre aux Normands. 6. Après le travail, les Romains se jetaient dans le Tibre, pour s'entretenir dans l'habitude de nager. 7. Le 19 octobre 1552, l'armée de Charles-Quint parut devant Metz, et le duc d'Albe commença aussitôt le siège de cette place. 8. Avec des promesses on obtient tout de lui. 9. Au printemps, les herbes et les plantes commencent à pousser.

A. 10. Constantinspel nahmen (p. d.) die Türken nach einer langen Belagerung ein. 11. Nach der Schlacht bei Actium war (p. d.) Octavian der Herr des ganzen römischen Reiches. 12. Nach der Einnahme Athens im Jahre 404 erhielten (p. d.) die Dreisig die höchste Macht. 13. Im Jahre 1648 trat (p. d.) Deutschland an Frankreich den Elsaß ab. 14. Mit Versprechungen werdet ihr nichts erreichen; dem heute versprecht ihr Alles, und morgen habt ihr es vergessen. 15. Während (tandis que) der Mensch selbst (luimome) stirbt, seben seine Thaten noch nach ihm. 16. Während (pendant que) Lafayette in Olmütz gefangen gehalten wurde (imp.), wagte (p. d.) ein junger Deutscher, den Plan zu sassen, siene Verschindeten auf (sur) Paris, am dreisigssen erstürmten (p. d.) die Berbündeten auf (sur) Paris, am dreisigssen erstürmten (p. d.) ihre Heere Montmartre, und am (le) solgenden Tage zogen (p. d.) die Fürsten in die Hauptstadt Frankreichs ein.

## Solagt bei Mühlberg.

Am vierundzwanzigsten April 1547 griff (p. d.) Rarl V. ben Rurfürften von Sachfen bei (près de) Mühlberg an. Schon bei (des) bem Beginn bes Rampfes foling (p. d.) die fpanifche Reiterei die fachfische Reiterei in die Flucht, und ale biefe fich auf ihr eignes Fugvolt warf (p. d.), wurde (p. d.) die Berwirrung unter ben Sachsen allgemein. Rach einigen Stunden hatte ber Raifer die Schlacht gewonnen (plus-que-parf.). Bon Rogborf bis Fallenburg mar die gange Begend mit (de) Leichen bedect (imp.); mehr als breitausend Sachsen waren gefallen (imp.). Rach einem hartnädigen Wiberstanbe murbe ber Rurfürft Johann Friedrich gefangen genommen (p. d.). Zwei Tage nach ber Schlacht marfchierte (p. d.) ber Kaifer gegen (contre) Torgau. Diese Stadt ergab fich (p. d.) ohne Widerstand. Hierauf griff Rarl Bittenberg an (p. d.) Allein am neunzehnten Dai folok (p. d.) man einen Bertrag, welcher ben Feinbfeligkeiten ein Enbe machte (p. d.). Rraft biefes Bertrages verzichtete (p. d.) Johann Friedrich auf die Rurwurde ju Bunften feines Bettere Morit und überlieferte (p. d.) bem Raifer feine Festungen.

### Lection 40.

(Bocabeln Geite 395.)

Die Franzosen nennen Inversion jebe Aenberung in ber regelmäßigen Bortftellung. (Une inversion; fprich bas a scharf.)

Inversion des Subjects hat fatt im Fragefage (phrase in-

terrogative) und awar:

\* I. Benn bas Subject bes Fragefages ein perfonliches Fürwort (and co ober on) ift, fo fteht es, wie im Dentichen, nach bem Berb. Lest-il arrivé? ift er angelommen? L'a-t-on su? hat man es gewußt?

Die gerade Confiruction hat aber flatt, wenn die Frage mit est-ce

que eingeführt wird, 3. B .: Est-ce qu'il est arrivé?

Doch muß man biese Redensart nicht zu oft brauchen, die einfache Fragesorm ist meist vorzuziehen. Man wendet est-ce que namentlich des

Bohlflange megen an.

Est-ce que je dors [fatt dors-je], est-ce que je mange [fatt mangé-je]. \times 2. Menu das Subject ein Subfantiv ohne Begleitung eines Frage- ober Ansrufungswortes ift, so wird es angerhalb der Satrerbindung (absolument) vorangestellt, dann aber und wen Berb durch eins der personlichen Farwörter il, elle; ils, elles, je nach Geschlecht und Bahl des Substantivs, wiederholt, 3. B.: Votre frère est-il arrivé?

8. Das abjectivische Frage-Fürmort (Adjoctif interrogatif) quel, quelle fteht mit bem Borte, auf welches es fich bezieht, jederzeit im Anfange bes Sates. Im Uebrigen bat ber Sat bie Stellung ber

gewöhnlichen Frage-Conftruction.

Quelle nation a vaincu ce roi? Welches Bolf hat diesen König bestegt? Quelle nation ce roi a-t-il vaincue? Belches Bolf hat dieser König bestegt? (Seltener: Quelle nation a vaincue ce roi?)

Quelle nation a-t-il vaincue? Beldes Bolt hat er befiegt?

4. Wenn der Sat mit einem der Fragewörter que, où, d'où, comment, quand anfängt und das Subject ein Subfantiv ift, so kan un man die in Nr. 1 angegebene ein fache Inversion (Subject nach dem Berd anwenden, vorausgesetzt, daß das Berd in einer ein fachen Zeit steht und bein Reglims hat, z. B.: Où sont vos frères? Of tsetht aber auch, namentlich nach comment, die in Nr. 2 angegebene absolute Construction.

Diese Conftruction muß ftehen, das heißt, das Subject als Substantiv muß vorangestellt und nach dem Berb durch ein persönliches Fürwort (il, elle; ils, elles) wiederholt werden: a) wenn das Berb ein Régime hat, b) wenn das Berb in einer ausammengesetzen Zeit steht, o) wenn

pourquoi ben Gat beginnt, alfo:

Comment se porte votre frère?
Comment votre frère se porte-t-il?
Seltener: Votre frère comment se porte-t-il?

Aber man jagt immer:

Comment votre frère supporte-t-il son malheur? Wie erträgt Ihr Bruber sein Ungstid?

Pourquoi votre frère est-il parti? Barum ift In Bruber abgereift?

1. Pourquoi les colonies américaines se sont-elles révoltées contre la Grande-Bretagne?

2. Les plus vaillants hommes de

l'antiquité songèrent-ils jamais à venger leurs injures par des combats particuliers? 3. Est-ce donc pour veiller qu'on se couche à Paris? 4. Est-ce que je dors? ou suis-je éveillé? 5. La terrible nouvelle est-elle vraie? sommes-nous découverts? 6. Pourquoi la loi exige-t-elle ces formalités? 7. Pourquoi Annibal n'a-t-il pas attaqué Rome immédiatement après la bataille de Cannes? 8. Où tendent ces discours? 9. Avec qui cette dame a-t-elle fait son voyage? 10. Où coures-vous, madame. et que voulez-vous faire? 11. Le spectacle d'un homme souffrant n'offre-t-il rien qui soit digne de votre pitié?

A. 12. Gines Tages (un jour) fand (p. d.) Brutus auf einer Bilbfäule des alten Brutus (B. l'ancien) diefe von einer unbekannten Sand gefdriebenen Worte: Brutus, folafft bu? 13. Bat ein Bolt einen größeren Redner hervorgebracht, als den Demosthenes? 14. Haben die Phönicier die Buchstaben erfunden, oder haben sie fie erhalten von einem anderen 2 orientalischen 1 Bolte? ber Tob Cafars für Rom ein Glud ober ein Unglud gewesen? 16. Warum haben die Fürsten die Dacht des Raifers in Deutsch= land fo febr gefdmacht? 17. Wie tann ein Menfch fo ungufrieben und fo undantbar fein! 18. Warum ift meine Sandlungeweife ftrafbar? handle ich gegen ein Gefet? verlete ich bas Recht eines meiner Mitburger? 19. Sabe ich Unrecht, ober wollen Sie mich täuschen? 20. Sat Ihnen Ihr Bruber ben Brief gezeigt, welchen ich ihm geschrieben babe?

B. 21. Ift Philipp ber Zweite, König von Spanien, wirklich ber Morber feines Sohnes gewesen ? 22. Wie haben die Deutschen ben Franzosen ben Elfaß und Lothringen überlassen (ceder) können? 23. Warum wollte Napoleon ber Berr aller Bafen Deutschlands fein? 24. Bie ift es möglich, bag die Deutschen im Dienfte ber Fremben gegen Deutsche haben tampfen können! (passé indéfini du subj.). 25. Ich weiß nicht, ob ich meinen Augen trauen foll; folafe ich, ober mache ich? 26. Wohin werben dich beine Leiden-

schaften führen? 27. Irre ich mich, ober habe ich Recht?

## Rection 41. (Bocabeln Seite 895.)

Die Inversion des Subjects (das Berb vor dem Subject) hat fatt wie im Dentichen:

1. Wenn ber Subjonctif eines intransitiven Berbs ohne que ben

Bunfch ausbrudt, 3. B .: Vive le roi! Es lebe ber Ronigs

2. Sobald bie Conjunction "wenn" (si ober quand) im Bebingunges fate ausgelassen ift, z. B.: Parlait-il, on l'écoutait avec attention.

In eingeschobenen Säten (phrases intercalées), wie "fagte er", "fragte ich", "antwortete fein Bruber", dit-il, demandai-je, répondit son frère etc. etc.

Man gebraucht gewöhnlich bie Frage-Confirmation (construction d interrogative) in Satzen, die anfangen mit:

A peine tanm. Fencore noch, aufferbem. ausei auch, ohnehin, obenbrein. 1 **peut-être** viclíciát.

Sau moins | wenigstens. en vain, vainement umfouft. Dan fest alfo gewöhnlich nach biefen Bortern:

a) wenn das Subject ein perfonliches Furwort ift: die ein fache Inverfion. b) wenn das Subject ein Subftantiv oder ein anderes Fürwort ift: die abfolute Confiruction. - Doch tann man in beiben Rallen auch die regelmäßige Conftruction anwenden, obwohl es felten geschieht; 3. B .: A peine nous sortions des portes de Trézène.

Semöhnlicher: A peine sortions-nous. 1. Je ne me croirai heureux, répliqua Henri IV, que quand j'aurai fait le bonheur de mon peuple. 2. L'éloquence de Périclès avait quelque chose d'irrésistible; faisait-il entendre sa voix dans les occasions importantes, on disait que Jupiter lui avait confié la foudre et les éclairs. 3. Démétrius de Phalère ayant été informé que les Athéniens avaient renversé ses statues: Ils n'ont pas, dit-il, renversé la vertu qui me les a dressées. 4. A peine ce jeune homme eut-il repris l'usage de ses sens, qu'il se leva et retourna avec une nouvelle ardeur vers le vaisseau. 5. Prisonniers chez les Russes! reprit Charles XII en haussant les épaules; allons donc! allons plutôt chez les Turcs. 6. Aussi le tigre est-il plus à craindre que le lion, dit Buffon dans une comparaison qu'il fait entre ces deux bêtes féroces. 7. Peut-être ma fidélité et ma soumission finiront-elles par fléchir la colère de Votre Majesté. A

8. 3d fterbe unschuldig, fagte (p. d.) Ludwig XVI. auf bem Schaffot, und bu, ungludliches 1 Bolt - vergebens wollte er (imp.) weiter sprechen (continuer), ber Larm ber Trommeln bebedte (p. d.) feine Stimme. 9. Bielleicht ift es erlaubt ju fagen, baß bie energische Regierung bes erften Confuls Bonaparte bas Unrecht ber Ufurpation wieber gut gemacht hat; wenigstens ftellte (p. d.) er überall die Ordnung wieder ber; außerdem muß man an (a) bie großen Schwierigkeiten benten, welche er ju (a) beflegen hatte. 10. Much bu, mein Sohn Brutus! rief Cafar; dann bebecte er (p. d.) fein Geficht und bot (p. d.) feine Bruft ben Stichen ber Mörber bar. 11. Was werben wir von hier bis (a) Mostau finden? fragte ein General ber großen Armee einen russischen Barlementar. — Bultawa, antwortete ftolz ber Ruffe.' 12. Ueberliefere beine Waffen, fagte (p. d.) ber Berold bes Terres bem Leonibas. -Romm und hole\* fie, antwortete (p. d.) diefer dem Ronige ber Perfer.

<sup>\*</sup> Frang.: Romm fie (gu) holen. Bergl. Lection 9, Seite 116. Plætz, Franz. Schulgrammatik. 21. Aufl

B. 18. Umsonst vertheidigte sich (p. d.) Johann Friedrich muthig gegen die spanischen Soldaten, er wurde gefangen genommen (p. d.). Er hatte mehrere Bunden empfangen (plus-que-park.); auch war sein Gesicht mit Blut bedeckt (imp.), als er vor Karl den Fünsten geführt wurde (p. d.). Gnädigster Kaiser, sagte (p. d.) der Kurssürst, indem (en mit dem part. present) er niederkniete. — Bin ich setzt Euer gnädiger Kaiser? versetzte (p. d.) Karl, seit langer Zeit habt Ihr mich nicht so genannt. — Ich ditte um fürstliches Gesängnis (franz.: das Gesängnis eines Fürsten), suhr Iohann Friedrich sort (p. d.). — Ihr werdet gehalten werden, wie Ihr es verdient habt, antwortete (p. d.) der Kaiser. — 14. Vielleicht war Livia unschuldig an (de) dem Tode der Entel des Augnstus, wenigstens kann man keinen ssicheren Beweis ihrer Schulb sinden.

15. Kaum hatte Antonius die Nachricht von dem Tode der Cleopatra vernommen (passe anteriour), als er sselbst (lui-meme) zu stersben beschloß (p. d.)

## & Lection 49.

(Bocabeln Seite 895.)

Inversion des Subjects (Berb ber bem Subject) taun ftatt haben:

- 1) In Relativs ätzen (die mit que, dont, où, lequel beginnen); muß statt haben, wenu das Subject durch Jusätze, namentlich durch einen zweiten Relativsatz, länger geworden ist, als das Prädicat, z. B. Les conseils que me donna mon père qui m'a toujours guidé dans ma jeunesse.
- 2) In indirecten (b. h. von einem Berb des Sagens abhängigen) Fragen, wenn nach quel das Berb etre mit einem Substantiv als Prädicat folgt, 3. B. Il me demanda quel était mon âge (welches mein Alter sei).
- 3) Rach c'est—que, wenn kein näheres Object folgt, z. B. C'est de Moka que vient le meilleur café.
- 4) Wenn der Satz beginnt mit tel, telle ein folder, fo; mit aines fo; mit ici hier, là da; bisweilen auch, wenn der Satz mit einem andern Umflande des Orts und der Zeit (3. B. mit einem Datum beginnt, namentlich im höheren Stile, auch hier nur bei intransitiven und passiven Berben.

Tel était Alcibiade. — Près du temple se trouvent deux colonnes. Le 17 août 1786 mourut Frédéric le Grand, roi de Prusse.

1. Nous écoutons avec docilité les conseils que nous donnent ceux qui savent flatter nos passions. 2. C'est ainsi que fut fondé le vaste empire de Perse, qui dura plus de deux cents ans. 3. Nous saurons bientôt quel sera le sort de la reine. 4. C'est de ce faible commencement que partit cette magistrature qui devait un jour emprisonner les consuls. 5. La prise de Thionville fut le premier fruit de la victoire de Rocroi, que suivirent de près la mort du maréchal de Guébriant et la défaite du

comte de Rantzau. 6. C'est au coin de la place du Carrousel et de la rue Saint-Nicaise qu'eut lieu l'explosion de la machine infernale, au moment où le premier consul Bonaparte se ren-

dait à l'Opéra.

A. 7. Die Spanier fanden (p. d.) jetzt (alors) vor sich ein Heer, welches Ludwig von Bourbon, Herzog von Enghien, befehligte (imp.). 8. So ging ein Reich unter (p. d.), welches einer der größten germanischen Könige gegründet hatte, Theodorich, der ein Held und ein Gesetzgeber zu gleicher Zeit gewesen war. 9. Folge dem Rathe, den dir diejenigen geben, welche dir die Wahrheit sagen. 10. Höre die Lehren an, welche dir dein Bater, der dein \*\* treuester \*\* Freund ist, giebt. 11. Ich saßte (p. d.) einen Entschluß, welchen mir weniger die Klugheit, als der Wunsch, meinen Freunden zu helsen, eingab (imp.). 12. Er wanderte nach Amerika aus (p. d.), wohin ihm die meisten seiner Freunde und seiner Anhänger solgten (p. d.). 13. Man fragte (p. d.) mich, wie mein Bater Heiße, und welches sein Geschäft wäre (indicatis).

B. 14. Die Gallier zogen fich auf (sur) die benachbarten 'Anhöhen zurud (p. d.), wo fich ein ablutiger und sfurchtbarer 1 Rampf entspann (p. d.). Die Gallier fochten (p. d.) mit dem Muthe. welchen ber Durft nach (do la) Rache und die Berzweiflung giebt; aber fie unterlagen (p. d.) endlich ben Romern, welche eine ausgezeichnete 1 Rriegstunft und die 2ftrengste 1 Mannszucht unbeftegbar machte (imp. von rendre). 15. Beter von Amiens überreichte (p. d.) bem Bapft Urban II. die Bittfdriften, welche ihm ber Patriard von Jerufalem, viele Chriften biefer Stadt und gablreiche Bilger gegeben hatten (plus-que-parf.). Er machte (imp.) von dem Elende ber Chriften eine Schilberung, welche 2frembe 1 Erzählungen, feine eigene Erfahrung und fein 2 begeifterter 1 Bunich, Jerufalem zu befreien, ihm einflößten (imp.). 16. Go gehen bie Menfchen, die Reiche unter. 17. Nahe bei dem Garten ber Tuilerien befindet fich bie Saule (bes Blates) Bendome. 18. Man wollte (p. d.) wissen, welchen Antheil ich an (a) der Unternehmung

# Lection 48. (Bocabeln Seite 396.)

gehabt hatte (plus-que-parf. de l'ind.), und man fragte (p. d.) mid,

Ta lettre, je l'ai reçue. Deinen Brief habe ich empfangen.

welche Mitschuldige ich nennen könnte (imp. de l'ind.).

1. Bill man ein Subftantiv, welches als Regime direct fieht, gang befonbers hervorheben, fo fett man es außer ber Satverbin-bung boran, aber alebann muß man es in ber Conftruction burch eins ber perfonlichen Fürwörter le, la, les, je nach Gefchlecht und Bahl, erfeten.

Allein diese Confiruction wird im Französischen weit seltener angewendet, als im Deutschen die Boranstellung des näheren Objects, und man hat "Deinen Brief habe ich empfangen", wenn nicht auf Brief ein ganz besonderer Nachdruck gelegt werden soll, mit: Pai reçu ta lettre zu übersetzen.

2. Um einen Sattheil besonders hervorzuheben, braucht man anch die Umschreibung (periphrase) c'est — qui (00 sont — qui) oder c'est — que (00 sont — que), welche im Dentichen nicht zu übersehen ift.

Man gebrancht c'est—qui (als Rominativ des Pronom), wenn das Sujet hervorgehoben werden soll, c'est—que (als Accusativ des Pronom), wenn man das Régime direct im Gegensatzu einer andern Bersson oder Sache hervorheben will. Ohne diesen Gegensatzist ift die unter Rr. 1 angegebene absolute Construction gebräuchlicher.

Cest ta mère que t'a vu. Deine Mutter hat bich gesehen. Cest ta mère que j'ai vue. Deine Mutter habe ich gesehen.

Wenn die Umschreibung gebraucht wird, um ein Régime indirect ober um ein Abverb herverzuheben, so ist que als die Consunction anzusehen, und kann also auf das Participe passé keinen Einstuß haben. C'est à ta mère que j'ai donné cette lettre. Deiner Mutter habe

ich biesen Brief gegeben.

C'est hier que ta mère a envoyé. Geftern hat beine Mutter geschickt.

- 3. Tout alles und rien (mit dem vor dem Hülfsverb stehenden no oder ohne Berd) nichts stehen als Régimes directs vor dem Particip oder Infinitiv, von welchem sie abhängen, aber nicht vor dem einsachen Berd. J'ai tout compris. Il n'a rien sait. Je crois pouvoir tout dire. Je vois tout. Il ne croit rien. Il dit tout. Il ne sait rien.
- 1. Tes mœurs, ces mœurs si pures, les conserveras-tu?
  2. Pendant leur long exil, les Bourbons n'avaient rien appris et rien oublié.
  3. Les moments que Charlemagne ne donnait pas aux soins de l'État, il les donnait à l'étude.
  4. La même frayeur qu'Annibal excita dans Rome après la bataille de Cannes, César l'y répandit en passant le Rubicon.
  5. L'amitié que je vous offrais, vous l'avez méprisée, vous l'avez repoussée; vos serments, vous les avez trahis.
  6. Cet homme passe sa vie à ne rien faire.
  7. Ce sont justement nos passions qu'il faut que nous combattions.
  8. C'est par la lumière divine que l'homme pense et réfléchit.
  9. C'est à la sagacité et à l'intrépidité de Colomb qu'on a du la découverte d'un nouveau monde.
  10. C'est alors que les alliés rompirent les négociations qu'ils avaient entamées avec Napoléon.
  11. J'ai tout entendu, mais je n'ai rien compris.
- A. 12. Gerade die Hauptstadt wollten wir (imp.) angreifen. 13. Einem Deutschen werde ich mich ergeben, rief (p. d.) der Kursfürst Johann Friedrich. 14. Diese Gesandischaft empfing (p. d.) der König mit Freundlichseit. 15. In biesem Augenblick faßte (p. d.)

ber König Ludwig XVI. den Entschluß zu entfliehen. 16. Meinem Freunde habe ich das Versprechen gegeben (faire), nicht meinem Feinde. 17. Dein Versprechen mußt du halten. 18. Deinen Bruder habe ich gesehen, nicht (non pas) deinen Bater. 19. Zehntausend Thaler will er für sein Haus haben. 20. Deine Frage habe ich nicht verstanden. 21. Er hat Alles versprochen, aber er hat nichts gehalten. 22. Sein Vermögen hat er verloren, seine Verwandten und Freunde hat er zurückgestoßen.

B. 23. Die Hauptstadt Rußlands nahm Napoleon ein (p. d.), aber das \*erschöpfte 'Heer fand (p. d.) in Mostau keine Ruhe.
24. Einem polnischen Edelmanne bot (p. d.) Karl XII. die Krone an, welche er dem Kursürsten von Sachsen entrissen hatte. 25. Da (alors) entschloß (p. d.) sich der Kaiser endlich, der Krone zu entschaen. 26. Die Schlacht hat der Feind gewonnen, aber er hat nichts erreicht durch seinen Sieg. 27. Meine Hoffnungen habe ich nicht verloren. 28. Deinen letzten Brief habe ich nicht erhalten.
29. Die Fabel, welche Sie lesen, habe ich auswendig gelernt.
30. Einem solchen Menschen hat er seine Geheimnisse anvertraut.
31. Ich habe Alles gehört, ich weiß Alles.

# Lection 44.

(Bocabeln Seite 896.)

J'ai vendu *ma maison* à votre frère. J'ai vendu *à votre frère* une grande et belle maison.

Inversion der Régimes. Wenn das Régime indirect nur turz, das Régime direct aber durch Abjective oder durch einen andern Beisat namentlich aber durch einen Relativsatz, länger ist, so wird das Régime indirect (Entserntere Object) vor das Régime direct (Nähere Object) gestellt. Auch muß man diese Umstellung anwenden, wenn die regelmäßige Wortstellung einen Doppelsinn hervorbringen würde (Satz 10).

1. Autrefois, un prince qui déclarait la guerre à un autre, envoyait défier son ennemi par un héraut. 2. En 211 avant J.-C. le peuple romain déféra à Scipion l'autorité proconsulaire en Espagne. 3. La loi militaire punit de mort le soldat qui a quitté son poste. 4. Le soleil communique sa lumière à toute la terre. 5. La nature a donné à tous les animaux l'instinct de leur propre conservation. 6. Les anciens, dans les combats, lançaient aux ennemis des dards, des lances et des javelots. 7. Léonidas fit au héraut de Xerxès une réponse digne d'un héros. 8. Cléopâtre mêla à ses discours des louanges délicates, pour enivrer Antoine. 9. On attribue à la cigogne des vertus morales, telles que la tempérance, la piété filiale et la tendresse maternelle. 10. On accorda au pauere prisonnier cette faveur odieuse.

A. 11. Die Decemvirn gaben (p. d.) ben Romern bie Gefete ber zwölf Tafeln. 12. Lyfurg gab (p. d.) ben Lacebamoniern Gefete. 13. Die Aftronomie ift eine ber Wiffenschaften, welche bem menfolichen Geifte die größte Ehre machen. 14. Das beer bes Raifers überließ (p. d.) ben Feinden bie Berfcangungen, welche es mit so vieler Mühe aufgeworfen hatte. 15. Man bekleidete (p. d.) mit ber Dictatur ben Cincinnatus, einen burch feine Tapferteit und die Einfachheit feiner Sitten 2gleich Berühmten 1Burger. 16. Die grömischen 'Befete gestatteten (imp.) einem Felbherrn, ber an ber Spite eines Beeres ftanb (war), nicht ben Bugang aur (au: de) Stabt. 17. Conbe flößte (imp.) feinen Goldaten einen Muth ein, ber fle unbestegbar machte (imp. von rendre).

B. 18. Die Colonisten haben ber neuen Welt alle Wiffenfcaften und alle Runfte Europa's gebracht. 19. Die Franzofen fcidten (p. d.) ben Ameritanern Sulfe gegen England. 20. Beinrich ber Zweite schickte (p. d.) bem Rurfürften Morit Bulfe. 21. Der westfälische Friede entrig (p. d.) ben Deutschen ben Elfag und einen Theil Bommerns. 22. Die Sternbeuter fdrieben (imp.) ben Blaneten einen Ginflug auf (sur) bas Schickfal ber Menfchen zu. 23. 3ch habe beinem Bruber einen Rath gegeben, ben er nicht befolgt hat. 24. Sierauf (ensuite) theilten (p. d.) wir

beinem Bater unfern Blan mit, eine Reise ju machen.

## Lection 45.

(Bocabeln Seite 897.)

1. Die Abverbien ftehen hinter bem Berb, in gusammengefetten Beiten gewöhnlich zwifchen bem Bulfeverb und bem Barticip. Namentlich fleben vor dem Barticip die Abverbien: beaucoup, fort, bien, (Ueber tout und rien fiehe Lection 43.) Alfo:

Il parle bien. Il a bien parlé.

Il travaille beaucoup. Il a beaucoup travaillé.

Diejenigen Abverbien, welche mehr ben gangen Gat, als blos bas Berb bestimmen, namentlich viele Abberbien ber Beit und bes Orts, fteben nach bem Particip ober bem Infinitiv, namentlich:

Aujourd'hui beute. autrefois chemals. ici bier. demain morgen.

tôt frühe. là ba.

hier geftern. tard fpät. nulle part nirgends.

Also: Il a parlé aujourd'hui. — Nous l'avons connu autrefois. — Ne l'avez-vous trouvé nulle part? — Je l'ai vu hier.

Auch andere Abverbien werden bes Boblflangs megen (3. B. megen ju großer Lange) nach bem Barticip gestellt. Abverbien ber Beit und bes Ortes fteben bisweilen im Anfange bes Sages.

1. Plus une chose est difficile, plus il est glorieux de la bien faire. 2. Tous les chevaliers furent immédiatement rappelés à Malte, parce que l'île était menacée par les armées des Turcs. 3. L'une des marques de la médiocrité de l'esprit est de toujours conter. 4. Il ne faut point mal parler des absents. 5. Dieu a souvent déclaré sa volonté aux patriarches. 6. L'ambition, la rébellion et la tyrannie sont toujours punies par de longs malheurs. 7. Scipion eut alors de longs entretiens avec l'illustre Carthaginois. 8. Il avait profondément étudié les hommes de son siècle. 9. La précision du style fut connue plus tôt chez les peuples du Nord que chez ceux du Midi. 10. Il était plutôt fait pour commander que pour obéir. 11. Gardez-vous de boire de l'eau pure et froide quand vous avez bien chaud. 12. Je l'ai cherché partout, mais je ne l'ai trouvé nulle part.

A. 18. Ein Mensch, welcher viel gelesen hat, weiß nicht immer viel. 14. Ein junger Mensch muß (dovoir) nicht immer in (sn) Gefellschaft sprechen. 15. Die Solbaten haben sich tapfer vertheibigt, aber sie haben endlich ber Zahl unterliegen mussen (gemußt). 16. Dieses Kind will Alles erlernen, Alles wissen. 17. Er hatte seine Rebe gut auswendig gelernt. 18. Er hat lange und gut gesprochen. 19. Es giebt teine Beleidigung, welche der Mensch lebhafter empsindet (subj.), als die Berachtung. 20. Gestern sind

Sie zu fpat getommen, tommen Sie morgen früher.

B. 21. Die Ungleichheit bes Bermögens (plur.) ist überall in der Natur begründet. 22. Der Friede zu (do) Amboise missiel (p. d.) auf gleiche Weise (sgalement) den Katholiten und den Protestanten. 23. Er ist heute nicht gekommen. 24. Dieses Gedicht hast du gut auswendig gekernt. 25. Ich habe ihn ehemals gekannt. 26. Warum sind Sie zu spät gekommen? 27. Ich habe mich lange in London aufgehalten. 28. Es ist (c'est) eine sehr übke Gewohnheit (que do), immer zu widersprechen. 29. Er hat viel gekesen, aber er hat nichts behalten. 80. Man muß von den Lobten nicht schlecht reden. 31. Obgleich dieser Gelehrte gründlich seine Wissenschaft studirt hat, theilt er sie schlecht mit. 32. Die Festung war schon eingenommen, als der König im Lager ankam (p. d.). 33. Wie sinden Sie das neue Stück, welches Sie gestern gesehen haben? — Es hat mir sehr\* gesallen. 34. Sie sind lange in Italien gereist? — Ich habe mich zwei Iahre in Rom ausgehalten, die übrigen Theile Italiens kenne ich sehr wenig.

<sup>\*</sup> Rigt très, vgl. Lection 34, Seite 182.

## Bufammenhängende Mebungen über die Wortstellung.

### Entbedung Amerita's.

(Bocabeln Seite 397.)

1.

Bahrend die Portugiesen Indien ju erreichen suchten (imp.), indem (on mit dem part. pres.) fie ihre Entdedungen an (sur) ben Ruften Afrita's fortfesten, glaubte (imp.) ber Benuefer Chriftoph Columbus, bag man nach biefem Lande gelangen murbe, wenn man (en mit dem part. pres.) nach Westen zu schiffte. Auch mar (imp.) er überzeugt, daß es noch Lander zwischen Europa und Indien gabe (imp. de l'indicatif), obgleich er teine Borftellung von ber Musbehnung bes Continents hatte (subj.), ben er fpater entbedte (p. d.). Bene Ueberzeugung hatten ihm feine geographischen Studien und verschiedene Umftanbe gegeben. Er hatte z. B. gebort, bag man an ben Ruften ber Azoren fünftlich bearbeitetes und in Europa unbekanntes i Bolg, und fogar ein Dal zwei Leichname von Denfchen gefunden hatte, wie es deren in Europa nicht gab (imp.). Zuerft machte (p. d.) Columbus feinem Baterlande Borfchlage, aber er fab (p. d.) sich zurückgewiesen. hierauf theilte er bem Könige von Bortugal feine Blane mit (p. d.). Diefer lieg\* (p. d.) feine Borfchlage burch einige Rathe prufen. Kaum hatte man die Einzeln-heiten feiner Plane erfahren (passe anteriour), als man ben treulosen Entschluß faßte (p. d.), sie ohne den Columbus auszuführen. Man ruftete ein Schiff aus, und man gab (p. d.) bem Rapitan die Anweifungen, welche man bon bem Genuefer erhalten hatte. Allein biefe Expedition hatte (p. d.) keinen Erfolg. Columbus, aufgebracht über (do) diese Treulosigkeit, verließ (p. d.) Liffabon und ging (p. d.) nad Spanien.

Nach achtichrigem Warten gelang es bem Columbus (p. d.)\*\*
endlich, von Isabella, Königin von Castilien, brei kleine Schiffe für
fein Unternehmen zu erhalten. Am 3<sup>ten</sup> August 1492 verließ (p. d.)
er mit diesen Schiffen den Hasen von Palos und begann (p. d.)
seine erste Entdeckungsreise. Trot der Meutereien seiner Mannschaft
kam er (p. d.) am 12<sup>ten</sup> October nach der Insel Guanahani, von
da ging er nach Euba und Halti, wo er die erste kleine Colonie
gründete (p. d.). Auf (dans) seiner zweiten Reise im Jahre 1493,
sand er (p. d.) die Caraiben und Jamaika und baute (p. d.) auf
Halti, wo die Indianer seine erste Colonie zerstört hatten, eine kleine

<sup>\*</sup> Baffen laissor ober faire? Bergs. Lection 21, Seite 144. \*\* Bergs. Lection 28, Seite 162.

Festung. Auf (dans) seiner britten Reise entbeckte (p. d.) der kühne Seefahrer Trinidab und das Festland Amerika's an der Mündung des Orinoco. Während dieser Zeit war er in Spanien verläumdet worden. Der König Ferdinand hatte einem Beamten den Besehl gegeben, den Columbus sestzunehmen und ihn als Gesangenen nach Spanien zu schieden. In diesem Lande angekommen, wurde Columbus sogleich in Freiheit geset (p. d.), und am Hose mit Auszeichnung empfangen (p. d.). Aber vergebens sorderte er (p. d.) die Ersüllung der Bersprechungen, welche man ihm vor der Entbeckung gemacht hatte. Ferdinand glaubte (p. d.), daß die Chrensellen und die Macht, welche man dem berühmten Seesahrer in den neu entbeckten Ländern übertragen hatte, zu bedeuten sienen spanischen Unterthan wären (imp. de l'indicatis). Um so mehr beharrte er (p. d.) dabei, sie einem Fremden zu verweigern. Im Jahre 1502 unternahm (p. d.) Columbus eine vierte und leste Reise; vier Jahre später starb er (p. d.) in Ballabolid, mit (de) Undank belohnt (frz. bezahlt) von einem Könige, dem er eine neue Welt geschenkt hatte (domaer).

ŀ

k

7

ł

# Der Rönig Sebaftian bon Portugal.

(Bocabeln Seite 898.)

3

Am 11ten Januar 1557 ftarb (p. d.)\* in Liffabon Johann III., Ronig von Bortugal. Ginem breifahrigen Bringen, \*\* mit Namen (appole) Sebaftian, fiel (p. d.) durch biefes Ereigniß bie Rrone von Portugal zu. Raum war der junge König mundig geworden (passé anteriour), ale er einen Feldzug gegen bie Mauren antunbigte (p. d.). Den Bormand + bazu lieferten (imp.) ihm die Streitigfeiten, welche in bem Reiche (de) Fez und Marotto um die Krone statt hatten (imp.). Muley Mahomet, welcher von einem feiner Bermanbten vertrieben worben mar, hatte ben Gebaftian um Bulfe gebeten. Bergebens ftellten feine Rathe und felbft ber Ronig von Spanien dem jungen Monarden vor (imp.), daß ein folder Bug ein gefährliches, felbft ein tollfühnes Unternehmen fei (imp. de l'indicatif); Sebastian war taub gegen (a) alle Bitten und Barnungen. Rach großen Borbereitungen fette er mit feinem Beere nach Afrita über (p. d.). Am vierten August 1578 traf (p. d.) bas portugiefifche Beer in ber Chene von Alcaffar auf die Feinbe,

<sup>\*</sup> Bergl. Lection 42, Rr. 4, Seite 210.

<sup>\*\*</sup> Diefer Dativ foll auch im Frangöfischen besonbers hervorgehoben werben. Bergl. Lection 43, Rr. 2, Seite 212.

<sup>+</sup> Diefer Accusativ foll nicht besonders hervorgehoben werben.

Eine brückende hitze herrschte (imp.) an diesem Tage. Außerdem wurden die Portugiesen während der Schlacht von der Sonne und dem Staube mehr belästigt als ihre Gegner. Nach einem furcht-baren Kampse wurde ihr heer von den Mauren gänzlich geschlagen und zerstreut (p. d.).

4.

Der Ronig Sebastian that Wunder ber Tapferteit. Als Alles verloren ichien (imp.), fturgte er fich (p. d.) mitten unter bie Feinde und murbe mahriceinlich getobtet; menigstens fagten einige Gefangene, baf fie feine Leiche ertannt hatten (ind.). Allein fichere Austunft tonnte (p. d.) Niemand über fein Schidfal geben. bildete fich (p. d.) fpater bie Sage, bag ber Konig Gebaftian nicht tobt fei (imp. do l'indicatif), fonbern\* wieber tommen murbe, fein Bolt von bem Jode ber Spanier zu\*\* befreien. Zwei Jahre nach ber Schlacht bei Alcaffar hatte ber Tob ben Cardinal Beinrich, ben letten rechtmäßigen Thronerben aus bem regierenben Saufe, binweggerafft. Darauf bemächtigte fich (p, d.) Philipp II., Konig von Spanien, bes Thrones, und bie Bortugiefen wurden (p. d.) Unterthanen ber ihnen feit lange verhaften Spanier. Rann man fich mundern, bag fie nach bem Augenblid feufzten (subj.), wo fie bies Joch abschütteln murben, und bag es jebem Betruger, welcher ben Namen (do) Sebastian annahm und einige Aehnlichteit mit bem Ronige hatte, gelang (subj.), fich eine Bartei zu bilben ? Richt weniger als vier falfche Sebastiane gablt man in einem Zeifraume von achtzehn Jahren. Ueber die Betrugerei der ersten brei hat niemals ber geringfte Zweifel geberricht. Aber ben vierten magen einige Gefdichtsfdreiber nicht mit voller Gewifiheit einen Betriger ju nennen. Auch scheinen bie Benetianer, die ihn brei Jahre lang gefangen gehalten haben, Zweifel gehabt zu haben'. einige Portugiesen den Dogen um die Freiheit des Gefangenen baten (p. d.), verweigerte er fie ihnen. "Die Bortugiefen," rief er aus (p. d.), "find fo ungludlich unter bem fpanischen Joche, bag fie einen Reger als ben König Sebastian anerkennen wurden, wenn fie auf biese Beife frei werden konnten" (imp. de l'indicatif). Endlich murbe er bennoch frei gegeben und ward fpater an Spanien ausgeliefert (p. d.). Er ift bort im Gefangnik eines geheimnik= vollen Todes geftorben.

<sup>\*</sup> Frangöfisch, daß er zu wiederholen. \*\* Bergl. Lection 9, S. 116.

# Sechster Abschnitt.

## Gebranch der Zeiten und Moden.

EMPLOI DES TEMPS ET DES MODES.

#### Lection 46. (Bocabeln Seite 398.)

Das PASSÉ DÉFINI antwortet auf die Frage: Bas geschah? (Qu'est-ce qui arriva?)

1. Das Passé défini bezeichnet: Etwas einmal Beidebenes, eine hiftorifche Thatface. Il vendit son cheval.

Romulus fonda Rome.

2. 3m Busammenhange mit anberen Beiten bezeichnet bas Passé défini:

gahlung, bie Saupthandlung. Nous montâmes un escalier qui était grand et beau.

ì

Nous nous levâmes à 5 heures; la matinée était superbe.

Das IMPARFAIT antwortet auf die Frage: Bas war icon? (Qu'est-ce qui était déjà?)

1. Das Imparfait bezeichnet: Etwas mieberholt Beichenes, eine Sitte, Gewohnheit. Il vendait des chevaux. Romulus était belliqueux.

das Imparfait: einen Fortschritt in ber Er- eine Pause in der Erzählung, Rebenumftanbe.

Das Passe defini ift bie Zeit | Das Imparfalt ift bie Zeit ber Beber Erzählung (narration). foreibung, Schilberung (description).

Anmerk. 1. Gine mehrfach wiederholte Handlung als Moment gefaßt, die einen Fortichritt in der Ergablung macht, forbert das Defini. La semaine passée nous allâmes à la chasse quatre fois.

Anmert. 2. Benn man jagt, bag bas Imparfait eine Dauer ausbruck, jo ift barunter nur die in der Darftellung unbegrenzt gelaffene Dauer ju verfiehen, b. h. eine Sandlung, ein Buftanb, von bem ber Sprechenbe weber Anfang noch Enbe angiebt. Gine Sanblung und ein Buftanb, welche einen Fortidritt in ber Ergablung machen, zu einer hiftorifden Angabe gufammengefaßt werden, fteben im Defini, gleichviel, ob die Sandlung einige Minuten ober Jahre, Jahrhunderte lang banert; auf die Länge der Zeit kommt es gar nicht an.

La république romaine dura presque 500 ans. De retour de ses campagnes il fut malade.

Mon pere passa toute sa vie à Paris. Anmert. 3. Das Imparfait fieht namentlich, wenn eine Sandlung noch banert, mahrend eine andere (burch bas Defini auszubrudende) eintritt. Mon père vivait à Paris, lorsque la révolution de 1830 éclata. Il était déjà malade, lorsque je le vis.

Bill man die Gleichzeitigkeit (simultaneite) beiber Handlungen ausbruden, fo fleben beibe im Imparfait.

La république existait encore de nom, qu'Octavien se conduisait déjà en autocrate. (Siehe Nr. 38 des Anhangs.)

#### A. CHARLEMAGNE ET LES SAXONS.

Le roi Pepin mourut en 768. Charlemagne, son fils, lui succéda; il était fort de corps et grand d'esprit. Il avait une activité surprenante qui embrassait aussi bien les affaires politiques d'un grand empire, que les détails de son ménage. Tous les jours on lui faisait parvenir des rapports des différentes parties de son royaume; les ordres nécessaires étaient ensuite expédiés sur tous les points. L'Ce prince soutint pendant plus de trente ans une guerre contre les Saxons qui faisaient des incursions continuelles dans le pays des Francs. Cette puissante tribu germanique persistait à rester dans le paganisme. La guerre commença en 772. Charles entra dans leur pays, les battit à plusieurs reprises et détruisit leur principal sanctuaire. Il les força ainsi à la paix et exigea des otages. Mais pendant que Charles, en 774, détruisait le royaume des Lombards dans la Haute-Italie, les Saxons se révoltèrent et pénétrèrent de nouveau dans son territoire. Jine &

Rach feiner Rudtehr aus Stalien im Jahre 775 unternahm Rarl feinen zweiten Bug gegen die Sachfen. Er überfdritt bin Rhein, gerftorte die Festung (de) Sigiburg, ging über die Befer + und unterwarf ben größten Theil ber Sachsen, welche an bem rechten und bem linten Ufer (la rive droite et la rive gauche) biefes Fluffes wohnten. Aber bald riefen neue Unruhen den Rönig nach Italien. Bahrend er bort mar, emporten fich die Sachfen von neuem unter ihrem Anführer Bittetinb. 3m Jahre 776 mußte Rarl feinen britten Feldzug gegen fle unternehmen. Er brang zum zweiten Dal bis an die Wefer vor. Im folgenden Frühjahr hielt er bei\* Baberborn bas erfte Maifelb auf bem Gebiete ber Sachfen. Biele fachfifche Eble erschienen in biefer Berfammlung und liegen \*\* fich taufen, allein ihr erfter Anführer Wittefind tam nicht; er hatte fich zu bem Ronige ber Danen gurudgezogen, welcher ihm einen Bufluchtsort in feinem Lande gemahrte. Balb benutte biefer unerichrodene Bertheidiger ber Freiheiten feines Stammes die Abwefenheit Rarls, welcher in Spanien war, und erregte neue Aufftanbe. 3m folgenden Jahre mußte Rarl noch mehrere Buge gegen bie Sachfen unternehmen. Buthend über (de) biefe fortwährenden Aufstände, lieg ber König im Jahre 782 fünftaufend vierhundert Sachfen an ber Aller hinrichten. Diefe Graufamteit hatte nicht ben Erfolg, welchen er bavon erwartete. Im Gegentheil veranlaßte

<sup>\*\*</sup> Richt chez, fiehe Lection 37, Rr. 4, Seite 194.

\*\* Laisser ober fei a Getton 21, Seite 144.

Ke einen neuen sfurchtbaren Mampf, welcher drei Jahre dauerte. Endlich im Jahre 786 unterwarf sich Wittekind und empfing die Heilige Taufe. Karl, welcher seine Tapferkeit ehrte, gab ihm das Herzogthum (do) Sachsen als Lehen der frünklischen Könige.

#### B. AVENTURE DE QUATRE MATELOTS.

En 1773, un marchand russe qui demeurait à Mesen, équipa our le Spitzberg un bâtiment monté par quatorze hommes. Portis de la mer Blanche, ils se dirigèrent vers l'est et pénéstèrent jusqu'au délà du 77º degré de latitude. Là, ils furent illement cernés par les glaces, qu'ils perdirent tout espoir de Manchir cette barrière avant la fin de l'hiver. Quatre d'entre x prirent une embarcation pour explorer la côte qu'ils voyaient vant eux; ils trouvèrent une cabane, où ils passèrent la nuit. pondant ce temps, le navire fut écrasé par les glaces; les atre matelots, en s'éveillant, n'en virent plus aucun vestige. ais leur situation n'était guère moins triste que celle de leurs impagnons. Ils n'avaient des provisions que pour un jour ou dux; ils n'avaient pour toutes armes qu'un couteau, une hache, fusil, de la poudre pour douze coups, et pour ustensiles une audière et un briquet. Cependant ils ne se laissèrent pas courager; ils commencèrent par enlever la neige de la cabane, devait leur servir de refuge. Avec leurs douze coups de fu-, ils tuèrent douze rennes; avec les débris d'un navire, disrsés sur la côte, ils se fabriquèrent les meubles les plus nésaires. Ils eurent le bonheur de tuer un ours, ils prirent nerfs pour en faire une corde et se façonnèrent un arc. gue leurs provisions commençaient à diminuer, ils allaient la chasse du renne, du renard et de l'ours. La chair de rs était une de leurs friandises; pour se préserver du scor-. ils la mangeaient crue, buvaient du sang de renne tout ud et faisaient une ample consommation de cochléaria. Après années passées dans cet abandon, ils apercurent enfin un mire. Par bonheur c'était un navire russe, qui se dirigea eux aux signaux qu'ils lui firent, et qui les reconduisit Archangel.

Im Jahre 1835 trug sich (frz. unpersönlich: es trug sich zu e. E.) auf ber süblichen Küste von Spisbergen ein Ereigniß zu, dehnlichkeit hat mit dem, welches wir so eben erzählt haben. norwegische Matrosen wurden in einem Boot an's Land (a. ) geschickt, um die Bucht zu erforschen, in welcher (od) ihr iff vor Anter lag. Sie wurden von einem jener \*plöplichen bel siberrascht, welche in einem Augenblick den Himmel und das

Meer bedecken. Trot aller ihrer Anstrengungen erreichten sie ihr Schiff nicht, welches nach einigen Tagen abfuhr. Die unglitclichen Matrofen fanden am Strande brei Butten, und befchloffen (de) bort ben Winter zuzubringen. Alle Tage gingen fie mit (sur) ihrem Boote auf (a) ben Fischfang. Sie lebten von dem Fleische ber Wallrosse und ber Fische, welche fie fingen. Als der Winter herannahte, machten fie fich eine Lampe aus (avoc) bem Boben einer Flafde, bas Wett ber Ballroffe biente ihnen als (de) Del, und ein Strick biente ihnen als Docht. Sie machten fich Nabeln aus (avec) alten Rageln, Zwirn aus Enden von Tauen und verfertigten fich Rleiber aus Bauten von Thieren. Go hatten fie fur bie erften Beburfniffe bes Lebens geforgt. Hierauf suchten fie ein Mittel, fich zu (de) zerftreuen; benn bie Stunden schienen ihnen furchtbar lang. Sie verfertigten Karten aus Holztafeln, auf welche (où) fie ein Beichen gruben, und feltfam! in ihrer Berlaffenbeit, in ihrem Elende geriethen fie oft so (tolloment) in Leidenschaft, indem (en mit dem part. pres.) sie mit diesen Tafelden spielten, baß fie bazu (en) tamen sich zu (a) prügeln. Schon im Monat (de) November murbe einer von ihnen bom Scharbod ergriffen und ftarb brei Wochen barauf (après). In ben folgenden Monaten hatten fie oft Rampfe mit ben Gisbaren gu (a) beftehen, beren Bleifch ein Lederbiffen für fie mar. Endlich, am zwanzigften Juni, bemertten fie ein Schiff, welches fich ihnen naherte. Sie gaben alle möglichen Signale, aber bie Entfernung war ju groß, man bemertte fie nicht. Dierauf beschloffen fie Alles zu (de) versuchen, um bas Schiff zu erreichen. Sie brachten ben gangen Tag (bamit) gu, ihr Boot auszu(a)beffern. Am einundzwanzigsten fuhren fie ab; fie ruberten faft zwei Tage, und fcon nahm bas Schiff eine andere Richtung, als fie es endlich am breiundzwanzigften erreichten. Der Capitain gab ihnen alles, was fie in ihrer traurigen Lage brauchten, und sie kehrten mit ihm nach Norwegen zurud, wo man fie icon tobt glaubte.

# Lection 47. (Bocabeln Seite 400).

#### PASSÉ INDÉFINI.

Das Passé indéfini brudt eine vollendete Handlung (action accomplie) aus, die bis an die Gegenwart heranreicht, ober beren Wichtigkeit für die Gegenwart man hervorheben wis.

Man braucht es daher namentlich: a) Bei hiftorisch en Thatseden, wenn dieselben außer bem Zusammenhange mit dem Borbergegangenen und unmittelbar Folgenden in ihrer allgemeinen Bedeutung, aufgefihrt werden.

Dagegen verknüpft das Passé destni eine historische Thatsade mit dem Borbergehenden und Folgenden, und bringt sie nicht mit der Gegenwart in Berbindung.

Alexandre le Grand a détruit l'empire des Perses.

La bataille de Leipzig a délivré l'Allemagne du joug de Napoléon.

b) Brancht man bas Passé indefini in munblichen und schriftlichen Berichten unlängst erlebter Ereignisse, namentlich solcher, die sich an dem Tage, wo man schreibt ober spricht, zugetragen haben. Doch ist der Gebranch dieser Zeit an keine bestimmte Zeitentsernung von der Gegenwart gebunden.\*

Mon général, conformément à vos ordres, nous avons attaqué l'ennemi à quatre heures. Il nous a opposé une vive résistance etc.

Au mois de mars 1815, le Moniteur universel (journal officiel de Paris) a donné successivement les nouvelles suivantes de l'arrivée de Napoléon en France: L'anthropophage est sorti de son repaire. — L'ogre de Corse vient de débarquer au golfe Juan. — Le tigre est arrivé à Gap. — Le monstre a couché à Grenoble. — Le tyran a traversé Lyon. — L'usurpateur a été vu à seixante lieues de la capitale. — Bonaparte s'avance à grands pas, mais il n'entrera jamais dans Paris. — Napoléon sera demain sous nos remparts. — L'empereur est arrivé à Fontsinebleau. — Sa Majesté Impériale et Royale a fait hier au soir son entrée dans son château des Tuileries, au milieu de ses fidèles sujets.

Die Geschichte hat Alexander von Macedonien und dem Könige der Franken, Karl, den Beinamen des Großen gegeben. Diese beiden (franz. zwei) Fürsten sind nicht allein große Feldherren und Ersoberer gewesen. Alexander hat der griechischen Sprache und der griechischen Bildung eine neue Welt eröffnet. Es ist wahr, daß das Reich, welches er gegründet hat, bald nach seinem Tode zerstücklt worden ist, aber die Herrschaft der griechischen Sprache ist im ganzen Orient geblieden, sie ist nicht einmal zerstört worden, als die Kömer sich bieser Länder bemächtigten; die Sprache der Sieger hat derzeinigen der Bestegten im Orient weichen müssen. Alexander hat die Griechen an den Orientalen gerächt, welche einst ihre Eivilisation zerstören wollten, aber in einem edlen und großemüttigen Sinne, indem er sie dieser selben Tivilisation unterwarf. — Karl der Große hat sast alle germanischen Stämme unter seinem Scepter vereinigt, er hat dem mächtigsten dieser Stämme, den Sachsen, das Christenthum gebracht, er hat die Herrschaft des christischen und germanischen weiteleuropa begründet.

<sup>\*</sup> Siehe Dr. 39 bes Anhangs.

## Lection 48. (Bocabeln Seite 400.)

# PASSÉ ANTÉRIEUR.

Das Passé antériour (zweites Plusquamperfectum) brückt eine vollendete Bandlung ans, welche einer andern unmittel= bar vorangeht; man fest es baber namentlich nach:

dès que Lorsque fobald als. aussitôt que duand après que nachbem. à peine que fanm — als (j. S. 209).

Rac à peine confiruirt man ben Satz wie in ber Frage.

1. Quand Néron eut empoisonné son frère, on lui dit qu'il avait sauvé Rome; quand il eut fait égorger sa femme, on loua devant lui sa justice; quand il eut assassiné sa mère, on courut aux temples remercier les dieux. 2. Après que la sentence cut été prononcée, Socrate se rendit en prison. 3. Lorsque les Perses eurent conquis l'Égypte, ils ne songèrent qu'à affaiblir leurs nouveaux sujets. 4. Charles XII avait de l'aversion pour le latin; mais dès qu'on lui eut dit que le roi de Pologne et le roi de Danemark l'entendaient, il l'apprit bien vite. 5. A peine le général Lestocq eut-il rangé ses troupes en bataille, qu'il recut l'ordre d'attaquer l'ennemi.

A. 6. Sobalb ale Conftantin die Zügel ber Regierung ergriffen hatte, ließ er die Berfolgung ber Chriften aufhören, welche mabrend ber gangen Regierung feines Borgangers gebauert hatte. 7. Nachdem die Türken Constantinopel erobert hatten, begaben fich viele gelehrte Griechen nach Italien. 8. Als sie bort angekommen waren, eröffneten fie in ben Stabten Borlefungen, welche mit Eifer von (par) ber glernbegierigen 1 Jugend Italiens gehört murben.

B. 9. Raum war der Raifer Rarl der Fünfte die Stufen feines Thrones hinuntergestiegen, als ihn (de) feine Abdantung gereute. 10. Als die Frangosen die Schlacht bei Leipzig verloren hatten, wollten die Baiern ihnen den Rudzug abschneiden, aber es gelang ihnen nicht, fie (a) aufzuhalten. 11. Sobald als ber Raifer Rapoloon feinen Entichluß gefaßt hatte, tam er mit feinen Garben nach Bitepet, einer Stadt des westlichen Ruglands, jurud.

#### Lection 49. (Bocabeln Seite 400.)

1. Rad ol wenn feht im Frangöfichen niemals ein gnturum, niemals ein Conditionnel.

Wenn er tommen wird heißt: S'il vient.

Benn er gefommen fein wirb beift: S'il est venu.

Wenn er fame (tommen wurde) heißt: S'il venait.

Wenn er gefommen mare (fein murbe) heißt: S'il était venu.

2. Das Conditionnel wird von ben franzöfischen Grammatikern als ein eigener Mobus angesehen. Das Conditionnel présent ift aber nichts anderes als das Imperfectum Futuri, das Conditionnel passé ift das Plusquampersectum Futuri. Beibe find also Zeiten des Indicativs.

Das Conditionnel fteht namentlich:

- a) Im Nebensatze, wenn bas regierende Berb bes hauptsates ein Berb bes Sagens ober Dentens ift und in einer Zeit ber Bergangenheit fteht, 3. B. Jespérais qu'il viendrait.
- b) Im Sauptfate eines hypothetischen Sangefüges jur Bezeichung ber bedingten Sandlung, baber ber Name Conditionnel, z. B. Si je pouvais, je le ferals.
- c) Im Rebenfate eines hopothetifchen Satgefüges nach quand wann, wenn.
  - "Selbft wenn" ift frg.: quand même ober quand, nicht si.
- 1. Si la terre était plus dure, l'homme ne pourrait en ouvrir le sein pour la cultiver; si elle était moins dure, elle ne pourrait le porter. 2. J'aurais été fort heureux, si quelqu'un avait pu me donner de vos nouvelles et m'avait apporté la moindre lettre de France. 3. Charles XII n'aurait pas eu tant de malheurs, s'il avait suivi les conseils de ses généraux. Peutêtre aurait-il été toujours le vainqueur, si un autre prince que Pierre le Grand avait été son adversaire. 4. Je serais flatté, si vous approuvies mon choix. 5. J'aurais été flatté, si vous avies approuvé mon choix. 6. Nous cherchâmes de notre côté le long du rivage si la mer n'apporterait point le corps de Virginie. 7. Pourries-vous me dire si le roi reviendra demain? 8. Je serais votre ami, quand même vous ne le voudriez pas.

Das deutsche fo des Nachsatzes wird frangöfisch nicht ausgedrückt.

A. 9. Wann ganz Europa von Sisenbahnen burchschnitten sein wird, wird Deutschland der Mittelpunkt des europäischen Handels sein. 10. Der Staat würde untergehen, wenn die Gesetze nicht beobachtet würden. 11. Wenn du zu uns kommen wirst, so wirst du mit (par) deinen eigenen Augen sehen, was (co quo) du jetzt nicht glauben willst. 12. Wenn ich ein Wort gesagt hätte, würde er verloren gewesen sein. 13. Ich weiß nicht, ob er kommen wird. 14. Wenn die Stadt (do) Woskau nicht verbrannt worden wäre, so würden viele merkwürdige Ereignisse nicht statt gehabt haben. 15. Wenn du reich wärest, mein Freund, so würdest du noch ungläcklicher sein. 16. Die römische Republik würde untergegangen sein, selbst wenn Octavian die Schlacht bei Aktium verloren hätte.

B. 17. Wenn die Römer nicht entartet gewesen wären, so würden sie von (par) den Barbaren nicht besiegt worden sein.

18. Alexander sagte zum (a) Diogenes: Wenn ich nicht Alexander wäre, möchte ich (frz. ich würde wollen) Diogenes sein. 19. Wenn (quand) ich den Brief beendigt haben werde, werde ich mit Ihnen ausgehen können. 20. Wissen Sie, ob ihr Bruder morgen zurücksehren wird? 21. Ich werde nicht antworten, selbst wenn er wir noch einmal schreiben würde. 22. Wenn Winkelried dei (a) Sempach den Tod gesärchtet hätte, so würden die Schweizer den Herzog Lenpold nicht geschlagen haben. 23. Berlin würde gepländert worden sein, wenn die Franzosen die Schlacht bei Groß-Beeren gewonnen hätten.

24. Selbst wenn Rapolesn dei Leipzig gestegt hätte, wärde er endlich doch der Racht der Berbündeten unterlegen sein.

## Acpetition über den Gebrand der Beiten.

### gerdinand Cortes.

(Kardele Sett H:

ı.

to be the second war der Sola eines inerichen Steinmannen. In Steine ihn auf d'in Austrian, aber er verlief delle in verlief delle in steine der der verlief delle in verlief Solden. Die inveride Ambelief palagre in der der delle in Inveride and der der solden in der delle in Inveride delle in Sola in

Out from him meinet diener nederligen, bestiebt und hier Manne derektigen Manne nichten der Mittern der hause die Mergen meine und Liebe demannen spesienderen der gener Monne

<sup>\*</sup> Set site und beime I. Sit im-

hatten Flinten, aber vierzehn Heine Kanonen machten die Hauptparte des Becres aus. Das Land, welches Cortez im Begriff war (aller) mit diesem Haufen Abenteurer anzugreifen, hatte mehrere Millionen Einwohner und ansehnliche 'Stabte. Rachdem Cortez gelandet mar, ermählten ihn feine Truppen noch einmal jum Anführer bes Beeres. Dierauf ichidte er ein Schiff nach Guropa an Rarl ben Fünften, um ihm alles, mas fich zugetragen hatte, ju berichten und um feine Billigung ju bitten (demander). biefes Schiff abgefahren mar, zerftorte Cortex alle anderen Schiffe, welche er noch hatte. Er verbrannte fie nicht, wie man oft erzählt hat, sondern er liek fie auf den Strand laufen, mahriceinlich um ben Anhängern bes Belasquez die Mittel zu nehmen (dier), nach (a) Euba zurudzukehren. In jedem Falle hatte bie Klugheit an biefem Entschluß 'nicht weniger Antheil, als ber Belbenmuth. In ber That hatten feine Solbaten von jest ab teine andere Hoffnung als ben Sieg. Wenn es ihnen nicht gelungen mare, ben Sieg bavon zu tragen, so würden sie alle verloren gewesen sein. Allein die fleine Schaar fürchtete fich nicht vor\* ber Bahl ber Feinde; fie fdwur ihrem Führer zu (de) folgen, ber gerade auf die Hauptstadt des Landes los marichierte.

R.

Cortez war nicht allein tapfer, sondern auch (encore) vorsichtig und liftig. Er benutte bie Ungufriedenheit ber Tlastalaner, eines ber 3ben Mejitanern 2feinblichen 1 Boltoftumme. Rachdem er ihnen Die Ueberlegenheit der fpanischen Waffen gezeigt hatte, unterwarfen fie fich, foloffen Frieden und folgten bem Cortez auf (dans) feinem Buge gegen Mejito. Diese Stadt war die Residenz des Monarchen. Der Fürft, welcher bamals über die Mejitaner herrschte, hieß Montezuma. Sobald man ihm die Ankunft der Feinde, die Neubeit und ben Schreden ihrer Waffen gemelbet hatte, schidte er Boten und Geschenke an Cortez und forderte ihn auf, bas Land zu ver-Aber Cortez antwortete, daß er von \*\* Rarl von Defterlaffen. reich, bem mächtigften Fürften bes Oftens, geschickt murbe (imp. de l'ind.), und verlangte, bor Monteguma geführt gu (a) werben. Wenn ber ungludliche Fürft bie Leiben geahnt hatte, welche bie Spanier ihm bringen follten, fo wurde er bem Cortez den Gingang in (de) die Stadt verweigert, er würde dieselbe (fie) vertheibigt haben, trot ber Taufende tapferer Indianer, welche ben Cortez begleiteten, und welche fein Beer auf eine 2 betrachtliche Bahl gebracht hatten.

<sup>\*</sup> Siehe Lection 27, S. 160. \*\* "Bon" nicht de; vergl. S. 201.

Endlich erblickten die Spanier die Stadt, welche auf der Infel eines groken Sees lag, und bie mit bem Ufer burch brei Damme Sie erstaunten über ihre Groke und über ihre verbunden war. Monteguma tam bem Cortez entgegen und hatte eine Unterrebung mit ihm. Der Spanier wieberholte bem mejitanifchen Fürsten, daß er ein Gefandter Karls des Fünften, des Könias ber öftlichen Länder, mare (indicatif). Da bie Mejitaner, nach einer alten Preligiöfen 1 Sage glaubten, bag einft Frembe von Often tommen und fich ihres Lanbes bemächtigen wurben, fo ertlarte Monteguma, bag er fein ganges Reich bem Konige bes Oftens unterwerfen marbe, und lud ben Cortez ein, in bie Stabt ju (a) tommen. Diefer gehorchte ber Ginladung und jog in Dejito ein. Monteguma ließ ihm einen großen teinernen Balaft als (pour) Bohnung anweisen, wo Cortez fogleich alle Borfichtsmagregeln traf, welche feine gefährliche Lage inmitten einer großen Stabt erheischte. Er ftellte geladene 'Ranonen an ben Thoren bes Balaftes auf, ben er bewohnte. Zahlreiche Schildwachen wachten Tag und Racht für (a) die Sicherheit der kleinen Schaar.

#### Lection 50. (Bocabeln Seite 402.)

Der Subjonctif ist der Modus der Ungewißheit (incertitude). Rach que bas haben ben Sabjonctif im abhangigen Sate:

Die Berben des Bollens (Verbes exprimant la volonté).

Die Berben bes Sagens und Dentens, wenn fie verneinend oder fragend gebraucht werden (Verbes exprimant la parole ou la pensée, quand ils sont employés négativement ou interrogativement).

Die Berben ber Gemathebewegung (Verbes exprimant un mou-

vement de l'âme).

Die unperfonlichen Berben (Verbes impersonnels), bie nicht eine Gewigheit ober eine Bahricheinlichfeit ausbruden (qui n'expriment pas une certitude ou une vraisemblance). A. Verbes exprimant la volonté.

Vouloir wollen. aimer gern feben, gern wollen. almer mieux lieber feben, lieber ordonner befehlen. mollen. préférer vorziehen. désirer müniden. souhaiter demander forbern, verlangen. exiger

prier bitten. supplier inftanbig bitten. permettre erlauben. souffrir leiben, erlauben. defendre verbieten. empecher verhinbern. trouver bon aut (paffend) finden. trouver mauvals nicht recht finben. juger à propos für paffent halten.

Je voux que vous veniez.

J'exige que vous le fassiez.

J'exige que vous le fassiez.

Sa Majesté trouve bon que vous ne quettiez pas le royaume dans ce moment.

Ausnahme.

Rach ben Berben bes Besch ließens: arrêter, décider, résoudre, décréter und nach convenir (abereinkommen) folgt nicht ber Subjonctif, sonbern:

- a) wenn biefe Berben im Présent ober Futur fteben, que mit bem Futur;
- b) wenn biefelben in einer Zeit ber Bergangenheit ftehen, bas Conditionnel. Eben fo werben bisweilen ordonner und exiger, namentlich in Berordsungen, conftruirt.

Il est décidé que nous resterons. Il fut décidé que nous resterions.

Le gouvernement arrêta que les conjurés seraient déportés à Cayenne.

Anmertung. Der Gegenstand ber Bitte wird bei prior in ber

Regel nicht burch ein Subftantiv ausgebrudt.

Jemanden um etwas bitten ift frang.: demander quelque chose à quelqu'un. Dies heißt and: Jemanden nach einer Sache fragen, ober: Bon Jemandem etwas forbern, verlangen.

- 1. Que voulez-vous que je fasse? Je veux que vous parlies moins, et que vous agissies davantage. 2. Nous n'aimons pas toujours qu'on nous dise la vérité. 3. Désirez-vous que je parte tout de suite? - Non, mon ami, j'aimerais mieux que vous consultassiez d'abord mon père sur ce voyage. 4. Nous ne pouvons pas désirer que ce monsieur réussisse dans ses projets; mais d'un autre côté, pouvons-nous souhaiter qu'il perde tout espoir? 5. Je prie Dieu que la santé vous soit bientôt rendue. 6. Nous supplierons le roi que cette grâce vous soit accordée. 7. J'exige que vous obéissiez à mes ordres, et que vous ne me contredisies plus. 8. L'ambassadeur demanda que tous ses compatriotes retenus en prison fussent immédiatement mis en liberté. 9. Souffrez au moins, monsieur, qu'on vous réponde. 10. Votre frère mérite qu'on le punisse. 11. L'écrivain français Diderot écrivit à un ministre: J'espère que le roi ne trouvera pas mauvais que j'aille passer quelque temps en Russie. Point du tout, lui répondit le ministre. Sa Majesté permet même que vous y restiez.
- A. 12. Wollen Sie, baß ich die Berben auswendig lerne, welche ben Conjunctiv regieren? Ich wünsche fehr, daß Sie es thun; ich verlange selbst, daß Sie diese Berben morgen wissen. 13. Ich möchte gern (cond. von aimer), daß du endlich eine Wahl trafest (faire). 14. Ich sehe es\* lieber, daß du nicht kommst.

<sup>\*</sup> Französisch "es" nicht auszubrücken.

15. Bunschen Sie, daß wir ihn um Berzeihung bitten? Ich verslange nicht, daß ihr es thut, aber ich wurde es gern sehen, daß ihr mir biesen Beweis eurer Freundschaft gabet. 16. Erlauben Sie, daß ich Sie morgen abhole (venier prendre)? 17. Dulben Sie wenigstens, daß man Ihnen die Wahrheit sagt. 18. Wir kamen damals überein, daß Ihr Bruder alle Rosten bezohlen sollte. 19. Du willst, daß ich allein gehe; ich halte für passend daß wir diesen Schritt zusammen thun. 20. Verbieten Sie doch, daß man

die Hauslaterne vor zehn Uhr bes Abends auslöscht.

B. 21. Weshalb wollen Sie benn nicht, daß ich diese Ueberssetzung lese? — Weil ich lieber sehe daß Sie das Original des Werstes lesen. 22. Wir ditten Gott inständig, daß er Sie segten nöge wegen aller Wohlthaten, mit denen (dont) Sie und überhäusen. 23. Ich wünsche daß Sie besser schreiben. 24. Ich verlanges daß ein Schüler dieser Klasse den Unterschied kennt, welchen die Franzosen zwischen dem Imparsait und dem Passe desini machen. 25. Erslauben Sie sah ich morgen zu Ihnen komme? Ich würde (es) gut finden, daß Sie nicht morgen kämen (impark.). 26. Ich verslanges daß Sie mir endlich die Wahrheit sagen. 27. Der Anstand verlangt, daß ein Knabe schweigt, wenn (quand) ein älterer Mann das Wort genommen hat. 28. Der schmische Senat beschloß, daß zwei Heere gegen den Hannibal matschieren setten.

B. Verbes exprimant

la parole (Verba dicendi).

la pensée (Verba sentiendi).

1. Dire fagen.

ssurer

affirmer

prétendre
soutenir
soutenir
svouer gestehen, zugeben.
déclarer extlaren.

penser denken.
oroire glauben.
s'imaginer fich benken.
se douter vermuthen, ahnen, fich
espérer hoffen.
voir sehen.
savoir wissen.

Diese und abnliche Berben haben, wenn fie nicht verneint und nicht fragend gebraucht werben, que mit bem Indicatif ober bem Conditionnel.

Je crois que cela est vrai ich glaube, daß dies mahr ift.

Dieje Berben haben que in ber Regel mit bem Subjonotif, wenn

fie fragend oder verneinend gebraucht merden.

Je ne crois pas que cela soit vrai ich glaube nicht, daß dies wahr ist. Je n'espère pas qu'il vienne ich hosse nicht, daß er kommen wird. Crois-tu que cela soit vrai? Glaubst Du, daß dies wahr ist (sei)? Il me dit qu'il allait à la ville er sagte mir, daß er nach der Stadt ginge (er ginge nach der Stadt). (Das que nicht auszulassen.)

Il me dit qu'il irait à la ville (er murbe nach ber Stadt geben). Die indirecte Rebe fteht also französisch nicht im Conjunctiv, son-

bern im Indicativ.

- 2. Wenn die Berben bes Sagens und Dentens in ber bebingenden Form (forme conditionnelle), b. h. mit ber Conjunction si wenn fichen, fo fommt es barauf an, ob die Bebingung nach ber 3bee bes Sprechenben ber Birflichfeit entipricht, ober nicht. Im erfteren Falle haben fie que mit bem Indioatif, im zweiten que mit bem Subjonotif nach fich.
  - Si tu crois que je te veux du bien, suis mes conseils wenn Du glaubft, bag ich Dir wohl will, fo folge meinem Rath.

Si je croyais que tu fusses capable de me tromper (b. h. nach meinem Glauben taufcheft Du mich nicht).

3. Rur wenn ber Rebenfat burch que mit bem Sauptfate verbunden ift, tonnen die Berben bes Sagens und Dentens ben Subjonotif verlangen. Benn die Berbindung burch al ob ober burch ein Interrogatif geschieht, jo fleht auch bei ber Ungewißheit ber Indicatif (ober bas Conditionnel).

Je ne savais pourquoi il était venu (warum er getommen sei).

Il lui demanda quel livre il lisait (welches Buch er lafe).

- 4. Rur wenn die verneinende ober fragende Form der Berben bes Sagens und Dentens für ben Rebenfat eine Ungewißheit begründet, fleht ber Subjonotif. Wenn dies nicht der Fall ift, fo fteht ber Indicatif, namentlich:
- a) Benn nach einem negativen Berb bes Dentens ober Sagens etmas als unbeftritten mahr hingeftellt merben foll.

Ces malheureux ne croient pas que l'âme est immortelle (b. h. die Seele ift unfterblich, aber jene glauben es nicht).

- Il ne sait pas que son père est malade (b. h. sein Bater ift frant, aber er weiß es nicht).
  - b) Rach einer nur rhetorischen (nicht wirklichen) Frage: Croyez-vous que je suis aveugle?
- c) Benn bei ber fragenden Form ber Fragende über die Sache felbft nicht ungewiß ift, sondern nur die Anficht bes Anderen barüber erfahren will.

Croyez-vous qu'il partira? (hier glaubt ber Fragende über bie Abreife ober Nichtabreise Bewigheit an haben.)

Croyez-vous qu'il parte? (hier will fich ber Fragende wirklich fiber bie Babriceinlichfeit ber Abreife eines Dritten unterrichten.)

5. Die Berben bes Sagens und Dentens, welche an fich icon ein Richtwiffen ober einen Zweifel ausbruden, regieren ben Subjonctif and ohne Berneinung, namentlich:

Douter zweiseln. désespérer verzweiseln. supposer annehmen, ben nler läugnen. Ignorer nicht wiffen. [Fall feten.

Je doute qu'il vienne, je doutais qu'il vînt.

J'ignorais que vous fussies arrivé.

.Ne pas ignorer heißt febr mohl miffen, hat baber ben Indicatif. bie anderen vier haben auch verneint ben Subjonotif.

Supposer vermuthen, folgt ber Analogie ber Berben bes Dentens, hat also nicht fragend und nicht verneint ben Indicatif.

6. Douter zweifeln und nier langnen verlangen im nicht verneinten abhängigen Sate die einfache Regation no, wenn fie selbst verneint sind; fie nehmen die Regation nicht im abhängigen Sate, wenn fie selbst nicht verneint sind. Also gerade umgekehrt wie bei den Berben des Fürchtens (fiehe Lect. 16, Seite 131, und Lect. 50, C. Rr. 5).

Je ns doute pas qu'il ne vienne. Je doute qu'il vienne. (Bocabeln Seite 402.)

- 1. Crovez-vous qu'il vienne? Oui, mon ami, je crois qu'il viendra. 2. Je ne crois pas qu'il vienne. 3. Si je croyais qu'il vînt encore, je l'attendrais. 4. Je ne dis pas que vous auez tort, mais je prétends que vous auries pu éviter toute cette 5. Frédéric le Grand ne croyait pas que le général autrichien Daun eût le courage de l'attaquer, il ne se doutait pas que tous les préparatifs fussent déjà faits pour surprendre l'armée prussienne à Hochkirch. 6. Le roi Sébastien ne doutait pas que son expédition contre les Maures ne fût couronnée de succès. 7. De faux amis assuraient à Murat qu'il serait reçu avec joie par ses anciens sujets. Le malheureux roi ne savait pas qu'on lui tendait un piége. 8. Comment? s'écria Napoléon. Bernadotte veut que je me soumette à ses conditions? Pense-t-il donc que j'aie besoin de lui? 9. Interrogez mes ennemis sur mon compte, dit lord Bolingbroke à l'ambassadeur de France; ils vous diront que je suis un dissipateur, que je suis un ambitieux, mais aucun d'eux ne dira que j'aie trahi un ami ou que j'aie vendu ma plume. 10. Vous me dites qu'on nous fera des difficultés, vous prétendez que nous ne réussirons pas. Je ne nie pas que notre entreprise ne soit très-difficile, je n'ignore pas que nos ennemis ont déjà conçu quelque soupcon. mais vous imaginez-vous donc que je n'aie pas pris mes mesures?
- A. 11. Glauben Sie, daß er sein Bersprechen halten wird? Ich glanbe, daß er es thun wird: 12. Ich hoffe, daß Sie mir balb schreiben werden. 13. Ich hoffe nicht, mein Freund, daß wir ihn wiedersehen. 14. Wir wußten nicht, daß Sie schon angekommen waren. 15. Ihr wißt sehr wohl, daß mein Bater mir diese Erlaubniß niemals geben wird. 16. Wenn ich glauben könnte, daß du beinen Fehler aufrichtig bereutest, so würde ich dir verzeihen. 17. Der König Heinrich I. erklärte den Gesandten der Ungarn, daß er den Tribut nicht mehr bezahlen würde. Er zweifelte nicht, daß sie mit einem Heere kommen würden, ihn zu verlangen; aber er hoffte, daß die Deutschen die Feinde zurücksschapen würden. 18. Ich behaupte, daß Sie sich geiert haben. 19. Warum gestehen Sie nicht aufrichtig, daß Sie sich geiert haben?

20. Erklären Sie ihm, daß ich nicht mehr sein Freund bin, und daß ich febr zweisle, daß er jemals ber meinige gewesen ift. 21. 3ch nehme an, daß Gie die Bahrheit gefagt haben. 22. 36 vermuthe, baß es Ihnen nicht gelingen wird, einen Baß zu erhalten. 23. Sie feben, daß Sie im Irrthum find. 24. 3ch weiß nicht, ob ihr Recht ober Unrecht habt. 25. 3ch wußte nicht, bag er bein Feind mark 26. Glauben Sie benn, daß ber Raifer Rapoléon hat unabhängige Fürsten schaffen wollen, als er feinen Brübern und

seinem Schwager Königskronen schenkte (donner)?

B. 275 Glauben Sie, Joag es nothig ift, einen Arzt. zu holen? Wenn Sie glauben, daß Gefahr vorhanden ist (il y a)f so lassen Sie ben Arat holen; ich behaupte, baf biefe Borficht unnöthig ift. 28. Ich hoffe, bağ es bir gelingen wird, biefe Stelle zu erhalten. 29. Ich behaupte nicht, bag Ihre Anficht fallch ift; ich fage nur, bag Sie Unrecht haben, ihn um einen Dienft zu bitten, ben er Ihnen nicht leiften tann. 30. Der romifche Felbherr Alaminius ertlarte auf (a) ben Isthmifden Spielen, bag alle griechifden Staaten fei seien. Er wußte wohl, daß der römische Senat diese Erflarung nicht ernfthaft (au sprioux) nehmen wurde; aber er zweifelte nicht, daß die Griechen es thun wurden. 31. Glauben Sie in der That, daß Bhilipp II., König von Spanien, seinen Sohn hat töbten laffen? 32. Ich zweifle (baran), daß ber Friebe Europas lange erhalten werben tann. 83. Mila Häugnete nicht, bag einer feiner Stlaven ben Clodius ermorbet gabe; aber er behauptete, daß der Befehl dazu nicht von ihm gegeben worden sei-34. Wenn ich wußte, daß man ihn mit diefer Summe retten tonnte, fo wurde ich fie gern geben; aber ich glaube, bag es un= möglich ift, ihn zu retten. 35. Wiffen Sie wohl, daß Sie übertheuert\* worden sind? 36. Gestehen Sie endlich, das Sie Unrecht haben, ober benten Sie sich noch, daß ich Sie habe cousen wollen?

C. Verbes expfinisht un mouvement de fame.

a. Joie (Freude). être bien aise | fich freuen. Se réjouir ôtre ravi entzückt fein. être charmé i

b. **Tristesse** (Tranrigfeit). Etre triste traurig fein. regretter bedauern. avoir honte fich ichamen.

c. Etonnement (Erftaunen). S'étonner erftaunen. être surpris überrafcht fein.

d. Crainte (Furcht). Craindre avoir peur fürchten. appréhender trembler zittern. être faohe argerlich fein, leid thun. pronoz garde nehmen Sie fich in Acht. Mijo 3. B.: Je suis charmé que vous soyez venu.

<sup>\*</sup> Bergl. Lection 21, Seite 143.

5. Repetition aus Lection 16. Im abhängigen Sate, welcher nicht verneint ift, fieht nach ben Berben bes Fürchtens (wozu anch trembler und prenez garde und Redeweisen wie de peur que, aus Furcht daß, zu rechnen find) die einsache Negation ne, wenn das Bersbum bes Fürchtens selbst weder verneint noch fragend ift.

Alfo: Je crains qu'il ne vienne ich fürchte, bag er fommt.

Je craignis qu'il ne vînt ich fürchtete, daß er kame. Aber: Je ne crains pas qu'il vienne ich fürchte nicht, daß er kommt. Craignez-vous qu'il vienne? fürchten Sie, daß er kommt?

Soll ber abhängige Sat felbft verneint werben, jo geschieht bies jeberzeit burch no pas, ohne Unterschied, ob bas regierende Berb bes Rürchtens verneint ober nicht verneint ift.

Je crains qu'il ne vienne pas ich fürchte, daß er nicht fommt. Je ne crains pas qu'il ne vienne pas ich fürchte nicht, daß er nicht fommt.

6. Statt ber Conjunction que mit bem Subjonotif fann man nach ben Berben ber Freude, ber Traurigfeit und bes Erftaunens bie Rebensart de oo que mit bem Indicatif anwenden.

Je suis étonné que vous ne me répondies pas.

Je suis étonné de ce que vous ne me répondes pas.

(Bocabeln Seite 403.)

1. Je suis ravi, monsieur, que vous ayez obtenu la place que vous avez briguée. 2. Nous sommes fâchés, mon ami, que vous souez venu deux fois sans nous rencontrer. 3. Les Indiens de l'Amérique étaient étonnés que les Espagnols montrassent un si grand désir de posséder l'or de leur pays. 4. Louis XI craignant que ses ennemis ne s'emparassent de la ville de Paris, se hâta d'y entrer et d'armer les bourgeois. 5. Prenez garde qu'on ne vous surprenne. 6. Je regrette vivement, monsieur, que votre temps ne vous permette pas de passer la soirée avec nous. 7. Phirous était bien aise que le prince Bohémond lui fêt enfin dire que l'armée des croisés s'approchait en silence des murs d'Antioche. Tout à coup l'officier turc qui faisait la ronde se montra devant la tour. Phirous tremblait qu'il ne découvrît le messager de Bohémond. 8. Craignezvous que le ministre m'en veuille de ma franchise? — Point du tout, il aime qu'on lui dise la vérité. Je ne crains pas que vos paroles lui aient déplu. 9. On a craint que vous ne tinssies pas votre parole.

A. 10. Es freut mich, daß wir endlich das Bergnügen haben, Sie zu Hause zu treffen, ich fürchtete fast, daß Sie schon ausgegangen wären. — Ich bedaure außerordentlich, meine Herren, daß Sie mehr als einmal hier gewesen sind, ohne mich zu treffen. 11. Sie wundern sich, daß man die Stelle, um welche Sie sich beworden haben, einem Ihrer Concurrenten gegeben hat? Ich bin entzückt, daß

man Ihnen dieselbe (frz.: sie) verweigert hat. Schümen Sie sich, daß ich nöthig habe Ihnen folche Dinge zu sagen. Indessen fürchte ich, daß meine Worte wenig Eindruck auf Sie machen. 12. Fürchten Sie, daß der Krieg Ihre Reise nach Frankreich unmöglich nichen (rendre) kann? Ich sükrchte nicht, daß wir Krieg bekommen. 13. Wir strücken, daß Sie für Ihre Mühe nicht belohnt werden. 14. Ich freue mich, daß der Herzog endlich gerecht gegen\* Sie gewesen ist, und ich glaube, daß Sie niemals eine Ungerechtigkeit erdulbet hatten, wenn man Sie nicht bei\* ihm verläumdet hätte.

B. 15. Ich glaube nicht, daß Sie im Stande find einen frangösischen Brief zu schreiben, und ich fürchte, bag Ihr Prinzipal es balb bemerkt, wenn er Gie mit ber französischen Correspondenz beauftragt. 16. 3ch gittere, daß 3hr Geheimnig entbedt ift. 17. Es freut mich, daß Sie schon im Stande sind auszugehen, und ich hoffe, daß Sie bald ganglich werden wiederhergestellt fein. 18. Wir bedauern lebhaft, mein Berr, daß Sie fich biefes Mal nicht langer in Berlin aufhalten konnen, und wir freuen une, daß Gie une einen zweiten Besuch in unserer Stadt hoffen lassen. 19. 3ch fürchte, mein lieber Freund, daß ein Aufenthalt von einem halben + Jahr in Paris für Sie nicht genügt, um eine gründliche Kenntniß ber frangofifcen Sprace ju erlangen. Sie verfichern mir, daß herr X. biefe Renntnig bort in einem Bierteljahr + erlangt hat. 3ch bin ents gudt, daß diefer Berr ein fo großes Talent und fo viel Glud (chance) ge= habt hat; aber ich zweifle, daß es Ihnen gelingen wird, eben fo (aussi) rafche Fortschritte zu machen. 20. Nehmen Sie fich in Acht, bag es nicht Ihren Feinden gelingt, fich aus Ihrer Unvorsichtigkeit eine Waffe zu machen. 21. Wenn Napoléon I. gefürchtet hatte, baß die Berbundeten auf Baris marfdiren wurden, fo murbe er bei Beiten (a temps) herbeigeeilt fein, um feine Sauptftadt zu retten; aber er glaubte nicht, daß fie einer folden Ruhnheit fähig waren.

D. Verbes impersonnels (Unperfonliche Berben).

1. Verbes impersonnels qui régissent le subjonotif.

Il faut
Il est nécessaire des ift nöthig.
Il convient es societ sit nothig.
Il convient es societ sit se peut all est possible des ift möglich.
Il est mieux des ift beffer.
Il n'importe es thut nichts.
Il est temps es ift zeit.
Il est difficile es ift leicht.
Il est difficile es ift societ.
Il est mit einem Abjectiv.

<sup>\*</sup> Nicht contre, vergl. Lect. 37, Nr. 7. \*\* Nicht ehez, Lect. 37, Nr. 4. † Nicht semestre und trimestre, vergl. Lection 35, G.

2. Verbes impersonneis qui régissent l'indicatif.

il est vrai es ift mabr. il est vraisemblable ) es ift mahr- il me semble es facint mir. il est probable scheinlich. il est sûr il est certain es ift gewiß.

Il te (lui, nous, etc.) semble es icheint bir (ibm, uns u. f. w.) il arrive es ereignet fic. il est olale es ift flar. li résulte | es folgt, es geht barans il est évident es ist augenscheinlich. il s'ensuit bervor.

il paraît es ideint.

Il paraît, il me semble que vous aves tort.

Il semble que vous avez tort.

Il est probable qu'il est ici; aber: Il est possible qu'il soit ici.

3. Die Ausbrude ber Gewifiheit und Bahricheinlichteit. welche an fich ben Indioatif regieren, verlangen bennoch ben Subjonotif. wenn fle burch bie fragende, negative ober bedingende form gu Ausbruden ber Ungewißbeit werben.

Il n'est pas vrai qu'il soit sa dupe. Es ist nicht wahr, daß er von ibm angeführt wirb.

Si j'étais sûr qu'il n'arrivât pas aujourd'hui, je ne l'attendrais pas. (Bocabeln Seite 408.)

- 1. Qu'importe que vous deveniez riche ou puissant. que vous ayes un jour des places et des titres; il vaut mieux que vous soyes pauvre et obscur, mais que vous resties honnête homme et indépendant. 2. Il semble qu'il soit plus facile d'apprendre l'histoire que d'en tirer d'utiles lecons pour la vie. 3. Il est possible qu'Alcibiade n'ait pas commis tous les crimes dont ses ennemis l'ont accusé, mais il est très-vraisemblable qu'il n'a pas été tout à fait innocent. 4. Si vous voulez apprendre le français, mon ami, il est temps que vous commenciez à travailler sérieusement. Ne vous imaginez pas qu'on apprenne une langue sans peine. Il se peut qu'il y ait des gens qui veulent vous le persuader, soyez sûr que ce sont eux-mêmes des ignorants. 5. Il est évident que l'étude du grec et du latin bien dirigée est un des principaux moyens de cultiver l'esprit des jeunes gens; il paraît cependant que ceux-là sont dans l'erreur qui prétendent que la jeunesse ne tirera jamais grand fruit de l'étude des langues modernes. 6. Il est bon, mon ami, que vous trouviez plaisir à lire des livres utiles, mais il me semble que vous lises trop; il vaudrait mieux que vous lussies moins, mais que vous vous rendissiez compte de ce que vous avez lu.
- A. 7. Es ift unmöglich, bag Ihnen biefes Geheimnig langer verborgen wird; es scheint mir, bag es Beit ift, bag Gie Alles erfahren. 8. Es ift nicht felten, bag ein junger Menfch fich über bie Bufunft Mufionen macht; es ift nothig, bag er bem Rathe

älterer Personen folgt. 9. Es ist wahrscheinlich, daß Sie sich geirrt haben. 10. Es ereignet sich oft, daß ein Schurke einen anderen täuschen will, und daß sie alle beide getäuscht werden. 11. Es scheint, daß Sie unsern Worten nicht trauen\* wollen. 12. Es ist augenscheinlich, daß er seinen Fehler bereut.\* 13. Es ist wahrscheinlich, daß Alexander der Große in Babylon eines natürlichen Todes gestorden ist. 14. Was thut es, daß Sie meinen Bruder heute um Rath gefragt haben? Es ist klar, daß Sie schon gestern den kesten Entschluß gesath hatten uns zu verlassen. 15. Es ist jest nöthig, daß Sie Alles sagen; es ist nicht mehr Zeit, daß Sie schweigen. Es ist klar, daß Sie eine große Anzahl Concurrenten haden, welche sich um diese Stelle bewerben.\*\* Es folgt ans diesem Umstande, daß Sie die größten Anstrengungen machen müssen, um die Stelle zu erhalten.

B. 16. Es foidt fic, bag ein junger Mann foweigt und nur bas Wort nimmt, wenn galtere Berfonen ihn nach etwas fragen. 17. Es scheint, daß die Chinesen das Bulver schon lange angewendet hatten, als die abendlandischen Bolter lernten, fich beffelben (en) zu (a) bedienen. 18. Es ist selten, daß ein Bolt mit so großer (autant) Schnelligkeit die Sprache feiner Bater verlernt, ale bie Rormannen, welche 2 fich 1im Jahre 911 5in Frankreich 4niebergelaffen baben. 19. Es ift mahricheinlich, baf bie Sage eine allegorifde Bebentung hat, welche den Romulus und Remus von einer Bolfin faugen läft. + Wer tann laugnen, bag bie Romer, als fie die Berren ber Welt waren, die bestegten Bolter ohne Mitleiden bedrudt und geplundert haben? Ift es nicht mahr, dag biefe Ranbsucht durch eine Wölfin fehr gut bezeichnet wird? Es ift augenideinlich, bak bie Sage, welche aus ben Gründern Roms Sohne des Mars macht, auch auf (de) eine allegorische Weise verftanden werden muß (devoir). War es möglich, daß die Stammheroen bes friegerischften Boltes ber Erbe einen anderen Bater hatten, als ben Gott des Krieges? Was die Erziehung des Romulus und des Remus und ihre Wiedererkennung anbetrifft, fo scheint es mir, baß diefe Sage nach berjenigen bes Chrus gebildet worden ift.

## E. Folge ber Beiten (Concordance des temps) bes Subjonctif.

1. In bas ben Subjonetif regierende Berb ein:

Présent,
fo folgt, um die danernde handlung anszubrüden:
in ber Regel das Présent du Subjonetif;
um die vollendete handlung auszubrüden:
in ber Regel das Passe du Subjonetil.

<sup>\*</sup>Bergl. Lect. 26, S. 158. \*\* Bergl. Lect. 27, S. 160. † Bergl. Lect. 21, S. 144.

2. 3ft bas ben Subjonctif regierende Berb ein: Imparfait, Passé défini. Passé indéfini, Plus-que-parfait, | Passé antérieur,

Je crains

Conditionnel.

fo fblat, um bie banernbe Sandlung auszubruden: in ber Regel bas Imparfait du Subjonctif:

um bie vollenbete Sandlung auszubruden: das Plus que-parfait da Subjonctif.

Je craindrai Crains Je craignais Je craignis J'ai craint J'avais craint J'eus craint Je craindrais J'aurais craint

qu'il ne vienne daß er fommt. ] qu'il ne soit venu daß er gefommen ift.

qu'il ne vint bag er fam.

qu'il ne fût venu bag er gefommen mar.

Doch ift die frangofische Sprache natürlich, feben fo wenig wie die lateinifche], in der Beitfolge fo befdrantt, bag biefe Regeln für umumftogliche Gefete gelten und nicht andere Combinationen fattfinden tounten. Ramentlich fleht ein objectiver Debenfat, wenn er eine allgemein gultige Babrheit enthalt, im Prafens ober Berfectum, gleichviel welche Beit im Sauptfatte ftebt.

Je n'ai jamais douté qu'Annibal ne soit un des plus grands

généraux de tous les temps.

Gemischte Nebung über die vier Klassen von Verben. welche nach que den Subjonctif verlangen.

(Bocabeln Seite 408.)

1. Les Spartiates voulaient que les réponses des jeunes gens fussent courtes et justes. 2. Il était bien difficile que César put désendre sa vie, lorsqu'il fut attaqué par tous les conjurés à la fois. 3. Il semble presque que Cicéron n'ait pas cru luimême à l'innocence de Milon. 4. Il me semble qu'Auguste fut toujours plus impitoyable que clément. 5. Il est certain que Cléopâtre trahit Antoine après la bataille d'Actium. 6. Monsieur, répondit la mère, je voudrais qu'on me donnât la permission d'aller tous les dimanches entendre la messe avec ma fille. 7. Napoléon Ier écrivit au sultan Sélim: Tu m'as demandé quelques officiers, je te les envoie; j'ai regretté que tu ne m'eusses pas demandé quelques milliers d'hommes; tu ne m'en as demandé que cinq cents; j'ai ordonné aussitôt qu'ils partissent. 8. Nous ne demandons pas que notre roi devienne le vainqueur de l'Europe, nous demandons qu'il soit le père de son peuple. 9. Elle savait coudre et même broder; son père

avait voulu en outre qu'elle sût lire et écrire et qu'elle apprît l'orthographe. 10. Élisabeth ne doutait point que le fils du gouverneur ne consentît à favoriser son entreprise. 11. » Croyezvous que mon habit m'aille bien?« telle est la question que fait à tout le monde monsieur Jourdain, qui a été immortalisé par Molière dans la comédie du Bourgeois gentilhomme. 12. Je doute qu'on serve jamais bien deux maîtres à la fois. 13. Ne craignez pas que le malheur qui vous est arrivé fasse le moindre tort à votre réputation. 14. Narbal tremblait dans la crainte que je ne fusse découvert. 15. Il est rare que nous oublions ce qui nous concerne et que nous sacrificons notre intérêt à celui de notre prochain. 16. Les Carthaginois avaient plus d'expérience sur mer que les Romains; mais il me semble. dit un écrivain français, que cet avantage n'était pas alors aussi grand qu'il le serait aujourd'hui. 17. J'espère que vous nous donneres raison, quand vous saurez la vérité. 18. Je n'espère plus qu'il soit sauvé. 19. La loi veut qu'on lui obéisse. 20. La loi romaine voulait que le citoyen obéit sans réfléchir. 21. Doutez-vous que je sois malade, monsieur? — Oui, mon ami, je prends la liberté d'en douter; mais je ne doute pas que vous ne soyez très-paresseux. 22. Je me doutais bien qu'on en viendrait là. 23. Il ne se doutait pas qu'on eût des preuves contre lui. 24. Prenez garde qu'on ne vous voie. 25. J'aime qu'on me reprenne quand je fais des fautes, mais je suis bien aise que je n'en fasse plus beaucoup en parlant français. 26. Croyez-vous qu'il me rende le service que je lui ai demandé? Je crois qu'il vous le rendra.

A. 27. Ich wünsche, daß du kommst. 28. Ich wünschte, daß du kamest. 29. Wir glauben nicht, daß er gelogen hat. 30. Meine Eltern glaubten, daß ich noch nicht abgereist wäre. 31. Es genügt, daß Sie mich um diesen Dienst ditten. 32. Ich sürchte, daß er es thut. 33. Wir fürchten nicht, daß er schon morgen zurücksommt. 34. Zweiseln Sie, daß er sein Wort hält? 35. Ich zweiseln nicht, daß er Sie nach diesen Dingen gefragt hat. 36. Ich ahnte wohl, daß er es thun würde. 37. Wir ahnten nicht, daß er unser Freund sein. 38. Es ist mahrscheinlich, daß der Eisenbahnzug schon abgegangen ist. 39. Glauben Sie, daß der Kachtzug schon angestommen ist? Es ist nicht wahrscheinlich daß er schon angestommen ist. 40. Es ist möglich, daß wir uns irren; aber es ist augenscheinlich, daß Sie ihn nicht nach seiner Meinung gefragt haben. 41. Es freut mich, daß es ihm endlich gelungen ist, diese Stelle zu (a) erhalten. 42. Es wäre möglich, daß wir uns irren, und

baß wir einen falfden Weg einschlugen.

### Die 'malitatigen Bader. (Bocabeln Seite 404.)

Die Bader von Lyon munichten, daß bas Brod theurer murbe. Sie gingen zu (chez) bem Bolizei-Borfteber biefer Stadt und forberten, daß er ihnen gestatte, den Breis bes Brobes zu erhöhen. Als fie ihre Grunde auseinander gefest hatten (fra. habend auseinandergefest), gingen fie weg, indem fie (en mit bem participe pres.) auf bem Tifche eine Borfe mit (de) zweihundert Louisb'or Sie zweifelten nicht, daß biefe Borfe ihre Sache gut vertheibigen wurde. Nach einigen Tagen tamen ifie zu (chez) bem Beamten gurud und baten ihn, ihnen eine Antwort gu (de) geben. -Meine Herren, fagte er ihnen, ich glaube nicht, daß es nöthig ift, die Armen Ihres Bortheils wegen leiben ju (do) laffen. 3ch habe Ihr Gelb an die Rrankenhäuser dieser Stadt vertheilt; benn ich habe nicht geglaubt, daß Sie einen anderen Gebrauch babon maden wollten. Uebrigens icheint es mir, bag Leute, welche im Stanbe find, ben Armen folche Almofen gu (de) geben, reich genug find. Ich verbiete baber, daß Gie bas Brod theurer ale jest verkaufen. Im Gegentheil würde ich wünschen (cond.), daß Sie über ein Mittel nachbachten, die Breise noch herabzu (de) feten, und ich hoffe, daß es ihnen gelingen wird, fich auf diese Beise zum (pour) zweiten Male wohlthätig zu (a) zeigen. In jedem Falle verdient biefer Borfclag, daß Sie fehr ernsthaft baritber (y) nachbenten. -Die Bader waren überrascht, daß der Beamte ein fo ehrlicher Mann Sie ärgerten fic, daß die zweihundert Louisd'or verloren waren, aber fie mußten (falloir) gute Diene jum bofen Spiel machen; benn fie fürchteten, bag bie Juftig einschreiten murbe, wenn

fie ihr Gelb gurudforberten.
B. 43. Alle Ginwohner unferer Stadt wünschen, bag man biefe Gifenbahn baue. 44. Alle Ginwohner minichten, baf bie Eisenbahn balb vollendet wurde. 45. 3ch zweifelte niemals, daß bu bein Wort hielteft. 46. Wir zweifeln jest, daß ihr uns ben Dienft leisten könnt, um welchen wir euch gebeten haben. 47. Die Feinde ahnen nicht, daß wir angekommen find; es ist sicher, daß wir sie ohne Waffen überraschen werden. 48. Glauben Sie, daß das Dampfschiff schon abgegangen ift? Es ist mabricheinlich, daß es schon abgegangen ift. 49. Wir freuen uns, daß es Dir endlich gelungen ift, diese Stelle zu (a) erhalten, aber wir find ärgerlich, daß Du es uns nicht fruber geschrieben haft. 50. Ludwig IX. glaubte nicht, daß ber Müßiggang jemals einem Ronige erlaubt fei. 51. Behorche, wenn bu willft, bag man bir einft gehorche. 52. Die romifchen Gefandten verlangten, daß ber Senat von Rarthago bem hannibal verbote, Sagunt anzu (de) greifen. 53. Es ist mahricheinlich, daß Cafar ben Gebanken hatte, ben Königstitel anzunehmen,

als er ermorbet wurde. 54. Es scheint mir, daß du noch nicht glaubst, bag bein Bruder Unrecht hat; aber es geht aus seiner eigenen Erzählung hervor, daß sein Gegner Recht hat.

#### Brief bes Columbus. (Bocabeln Seite 404.)

Id zweifle nicht, ichrieb Columbus an (a) ben Konig Ferdinand von Aragonien, daß Ew. Majestät mit Freude vernehmen wird, daß ich eine nene Welt, voll von den außerordentlichsten Reichthumern, entbedt habe; aber ich glaube nicht, bag bie Sprace eines Sterblichen die Leiben meines Rorpers und meiner Geele beschreiben tann. Es ift unmöglich, baf eine Reber die Gefahren und bas Elend meiner beiben Bruber und ber Solbaten ichilbern tann, die mir tren geblieben find. Ich bedaure, bag ihre Treue fie einem folden Elende preisgegeben bat, und bennoch freue ich mich bag fie bem fpanischen Ramen burch ihre eble Standhaftigfeit Ehre machen. 3ch verfichere Em. Majeftat, daß diefe Leiben aus mir ben bebauernswertheften Menichen gemacht haben; es ift unmöglich, bag ich in diefer Lage langer lebe. Es fcheint beinahe, daß die Berechtigfeit und bas Mitleiden nicht mehr auf Erden find, oder foll ich glauben bag bie Entbedung, welche ich für Em. Majeftat gemacht habe, ein Berbrechen ift? Bielleicht weiß Em. Majeftat nicht, bag ich mit Ketten belastet worden bin; aber es ist kaum möglich, daß meine Feinde gewagt haben, mir biefen Schimpf anzuthun ohne eine Ermachtigung von Em. Majeftat. Es ift tlar, bag man mich bei meinem Könige verläumdet hat, daß man Berbrechen erfunden hat, welche ich niemals begangen habe.

C. Ich wünsche (desirer), daß Sie in dem folgenden Exercitium Stoff genug finden, um zu beweisen, daß Sie die Regeln verstanden haben, welche von dem französischen Conjunctiv handeln. Ich glaube, daß Sie dieste Regeln sehr gut auswendig wissen; aber ich zweisle, daß Sie alle im Stande sind, dieselben (französisch: sie) zu gestrauchen, ohne mehrere Fehler zu machen. Es ist möglich, daß ich mich bieses Mal getäuscht habe, obgleich es nicht wahrscheinlich ist, daß Sie eine Ausnahme von (à) der allgemeinen Regel machen. Sie fragen mich, von welcher allgemeinen Regel ich sprechen wolle. Ich behaupte, daß in der Grammatit, wie überall, der Weg von der Theorie zur Praxis ziemlich lang ist. In der That, wer kann läugnen, daß die Fähigkeit, rasch (promptement) eine Theorie zu begreisen, nicht immer verbunden ist mit derzeinigen, sie anzuwenden; wer weiß nicht, daß die Fertigkeit im Schreiben nur durch eine lange Uebung erworben werden kann? Ehe ich mein Dictat fortsete, haben Sie die Güte, noch einmal Ihre Uebersetzung dieser kleinen

llebung anzusehen, welche keinen anderen Gedanken enthält als ben, Sie im (à) Gebrauch des Conjunctivs zu üben. Die Wahrheit zu sagen (à vrai dire), fürchte ich fast, daß einige von Ihnen schon mehrere Tehler gemacht haben, obgleich das kleine Stück, dessen Uebersehung\* ich mir die Freiheit genommen habe, Ihnen vorzusschapen, noch gar nicht angesangen hat. Andererseits hoffe ich, daß es den meisten von Ihnen gelungen ist, auf eine glänzende Art zu beweisen, daß Ihnen der Conjunctiv nicht mehr die geringste Schwierigkeit bietet, und daß ich mir folglich die Mühe ersparen kann, eine neue Uebung über diesen Modus zusammenzustellen.

## Lection 51.

(Bocabeln Seite 404.)

Die in ber vorigen Lection erlernten Berben verlangen ben Subfonetif, wenn ber Rebenfat burch bie Confunction que mit bem Saupt-

jat verbunden ift. (Bergl. Seite 230, B. 3.)

Allein es ift nicht gewöhnlich, Sauptfat und Rebensat burch que zu verbinden, wenn in dem Rebensate ein Fürwort als Sujet (Rominativ) vorkommt, das dieselbe Person bezeichnet, welche schon in dem vorhergehenden Hauptsate als Sujet (Rominativ), Régime direct (Accusativ) oder Régime indirect (Dativ) vorkam.

Die frangofische Sprache gieht in biefem Falle in ber Regel ben Infinitiv

(ben bie beutiche meift auch anwenden fann) bor, und gwar:

A. Rad ben Berben bes

Binfdens, hoffens, ben reinen Infinitiv ohne Brapofition Dentens, Sagens, | (bas beutide "zu" alfo nicht ju überfeten).

B. Rach ben Berben bes

Bittens, Berlangens, Erlaubens, Berfprechens, fben Infinitiv Erftaunens, ber Frende, Trauer, Furcht mit de.\*\*

Sate, wie die folgenden, werden baber nicht mit que fiberfett:

36 fürchte, baß ich verliere: Je crains de perdre.

Du glaubst, daß du Recht hast: Tu crois avoir raison. Erlauben Sie mir, daß ich Ihnen sage: Permettez-moi de vous dire.

3d wunfche, bag ich Euch treffe: Je desire vous rencontrer.

Es ist mir lieb, daß ich Sie sehe: Je suis dien aise de vous voir. Ich ditte Sie, daß Sie heute nicht kommen: Je vous prie de ne pas

venir aujourd'hui. Eine Ausnahme machen die Berben: répondre antworten, répliquer versetzen, repartir erwidern, nach denen niemals der Infinitiv, sondern stells que gebraucht wird.

Er antwortete mir, baß er es nicht gefehen batte:

Il me répondit qu'il ne l'avait pas vu.

Nach dire fagen, b. h. behaupten, baß etwas ift, und bisweilen auch nach anderen Berben bes Sagens (dicendi), setzt man ebenfalls que, selbst wenn bas Sujet (Subject) im hauptfatz und abhängigen Sat baffelbe ift.

<sup>\*</sup> Bortstellung nach dont, f. S. 93. \*\* Siehe Nr. 42 bes Anhangs.

Rach dire fagen, daß Jemand etwas thun foll, fest man de mit bem Infinitiv, wenn im Hauptfat nub abhängigen Sat dieselben Bersonen vorkommen.

Je vous ai dit que je l'ai fait.

Dites-lui donc (écrivez-lui) de venir demain Sagen (schreiben) Sie ihm boch, bag er morgen tommen foll.

A. 1. Ich glaubte, daß ich auf ihre Freundschaft rechnen könnte.

2. Ich glaube nicht, baß Sie auf meine Sülse \*rechnen könnten.

3. Deine Schwester glaubt, daß sie Recht hat. 4. Er hat mir versprochen, daß er mir schreiben wird; aber es scheint mir nicht, daß er sein Bersprechen hält. 5. Ich habe ihn gebeten, daß er biesen Nachmittag zu uns kommt; aber er hat mir geantwortet, daß er keine Zeit habe. 6. Ich hoffe, daß ich Sie morgen sehen werbe. 7. Wir fürchten, daß wir zu spät kommen. 8. Die Römer fürchteten, daß sie den Hannibal in Asien zum Gegner haben würden.

B. 9. Erlauben Sie uns, daß wir Sie um einen Dienst bitten. 10. Schon vor der Schlacht fürchtete Peter der Große, daß er bei Narva von Karl XII. würde besiegt werden. 11. Ich glaube nicht, daß ich Sie nach Dingen gefragt habe, welche Sie nicht wissen können (subj.). 12. Er versichert, daß er es gehört hat. 13. Ich erlaubte ihm, daß er hinausginge; aber er antwortete mir, daß er es nicht wolle. 14. Ich verdiete euch, daß ihr jest \*faltes 1 Wasser trinkt; es ist klar, daß es euch krank machen würde. 15. Wir sind erstaunt, daß wir Sie hier sehen. 16. Wie, ihr fürchtet, daß ihr zu früh gekommen seid? Es scheint, daß ihr nicht wißt, wieviel Uhr es ist. 17. Sagen Sie Ihrem Bruder, daß er morgen zu Hause bleibt.

# Lection 52.

(Bocabeln Seite 405.)

Der Subjonotif fieht [nach Analogie bes Lateinischen] als Ausbrud bes Buniches im Sauptfate, aber nur im Présent und Imparfait, und

gewöhnlich nur in ber britten Berfon.

Am hanfigsten findet sich biefer Subjonatif in den Formen puisse und puissent (möge, mögen), vive (er lebe), périsse (er gehe unter), welche bem Subject vorangesett werden. Sonst fieht meistens que, und das Berb folgt bem Subjecte; es findet also Ellipse eines Berbs des Bunfches flatt.

#### ORAISON DOMINICALE.

Notre père, qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié. Ton règne vienne. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point en tentation; mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire aux siècles des siècles. Amen.

1. Lorsque vous faites l'aumône, que votre main gauche ne sache point ce que fait votre main droite. 2. Périsse le Troyen. auteur de nos alarmes! 3. Vive le roi! 4. Puisse le ciel vous donner de longs jours! 5. Puissent vos projets réussir. 6. Ainsi soit-il! 7. Qu'on ne croie pas connaître les poêtes par les traductions! 8. Périsse, disait Socrate, la mémoire de celui qui osa le premier établir une distinction entre ce qui est juste et ce qui est utile!

A. 9. Mögen bald ber Friede und die Rube unserem Lande wiebergegeben fein. 10. 3ch werde biefes Berbrechen nicht begeben, mogen eher mein Saus und meine Familie untergeben. 11. Moge die Bahrheit, ihr (0) Schriftsteller, einen Zufluchtsort in euren Berten haben. 12. Doge dir die Erde leicht fein, frommer Greis; bu haft lange auf Erben gelitten, moge bich die Belohnung beiner

Ausbauer im himmel erwarten.

B. 13. Gott nehme (tonir) euch in (on) feine heilige Obhut. 14. Möchtest du glücklich und gefund wiederkehren. 15. Man glaube niemals genug Gutes gethan zu haben. 16. Dochtet ihr ench immer biefes Tages erinnern. 17. Man benute recht alle Augenblicke. und man wird seben, daß das Leben nicht furz ift.

# Lection 53. (Bocabeln Seite 405.)

1. Folgende Conjunctionen regieren ftets den Subjonctif:

Afin que } bamit. quoique obgleich, obicon. bien que encore que pourvu que wenn nur, supposé que | vorausgesett, bag. pour peu que wenn nur ein wenig. de orainte que . . . ne | aus Furcht, en cas que } im Falle, baß. au cas que s

avant que che. bepor. en attendant que jo lange bis. soit que . . . ou que sei es, bag . . . ober bak. sans que obne bak. à moins que . . . ne mofern nicht. malgre que trottem bag.

de peur que . . . ne 🕽 non que, non pas que micht als ob. 2. Nach jusqu'à ce que bis fteht in ber Regel ber Subjonotif: der Indicatif nur dann, wenn die Thatfache des Rebenfages als eine

aufallige bingeftellt merben foll. Nous gardâmes le silence jusqu'à ce que ces messieurs osèrent attaquer notre honneur (bis biefe Berren fich einfallen liegen unfere Chre anzugreifen; brudt aus, bag wir es nicht erwarteten, bag fie

es thun murben).

Nous gardâmes le silence jusqu'à ce que ces messieurs osassent attaquer notre honneur (brückt aus, daß man darauf gefaßt war, daß fie es thun murben).

Nach dem Berb attendre warten wird bis nict durch jusqu'à ce que, fondern burch que mit bem Subjonctif überfest.

3. Folgende Conjunctionen regieren ben Subjonotif nur bann, wenn die Ausfage als ungewiß (als Absicht ober Erwartung) hingestellt wirb, aber sie erfordern ben Indioatif, wenn der abhängige Satz eine Thatfache ausbruckt.

De manière que de façon que fo baß; baß.

selon que je παάβειπ.

au lleu que anflatt baß.

slinon que anfler baß.

Also: Écrivez de manière qu'on puisse le lire.

Aber: Vous aves écrit de manière qu'on ne peut pas le lire.

Anmert. 1. Statt bieselbe Conjunction in einer Periode mehrere Mal zu wiederholen oder dieselbe gang wegzulaffen, wie man oft im Deutschen thut, ersett man fie im Französischen bei dem zweiten und den solgenden Malen gewöhnlich durch ein einsaches quo,

Quand on est malade et que l'on craint de mourir — (und wenn man qu flerben fürchtet, ober: und qu flerben fürchtet).

Je dis cela pour que vous compreniez mes raisons et que vous vous taisies (und bamit Sie jameigen).

S'il revenait, et qu'il demandat ses biens — (und wenn er feine Guter forberte, ober: und feine Giter forberte).

Anmert. 2. Que, wenn es flatt einer Conjunction fieht, die den Subjonotif regiert, fordert natürlich auch den Subjonotif. Auch fieht nach dem Impératif flatt afin que, pour que (bamit) que allein, ebenfalls mit dem Subjonotif; 3. B. Venez que je veus dise.

Que, welches flatt si wenn fieht, hat auch ben Subjonctif, obgleich bie Conjunction al ben Indicatif forbert (Beifpiel 15 ber Uebung).

1. Romulus disparut sans qu'on sût jamais de quelle manière il avait péri. 2. Cambyse marcha contre les Éthiopiens, quoiqu'il manquât de provisions. 3. César se rendit à marches forcées à Vienne sur le Rhône, avant qu'on se doutât qu'il était en route. 4. Accablés de fatigues, les soldats de la grande armée maudissaient leur malheur jusqu'à ce que le jour et l'ennemi vinssent les ranimer. 5. On se décida à traiter avec les Vénitiens, pour que leur flotte transportât l'armée des croisés dans la Terre-Sainte. 6. Poureu qu'on sache la passion dominante de quelqu'un, on est sûr de lui plaire. 7. Cyrus disait qu'on n'est pas digne de commander, à moins qu'on ne soit meilleur que ceux à qui l'on veut faire la loi. 8. Les Plébéiens se promirent du secours les uns aux autres, au cas que les patriciens ne tinssent pas la parole donnée. 9. Je vous réprimanderai, et je vous punirai jusqu'à ce que je vous aie guéri de votre paresse. 10. Le duc d'Orléans fut enfermé dans la tour de Bourges jusqu'à ce que Charles VIII allât le délivrer lui-même. 11. Pierre Ier fit proposer à Mazeppa de rentrer sous sa domination; mais le Cosaque fut fidèle à son nouvel

allié, soit que le supplice affreux qui avait frappé ses amis le fit craindre pour lui-même, soit qu'il voulût les venger. 12. Faites en sorte, je vous prie, que je puisse voir secrètement Diégo. 13. Pendant que Louis XII formait des alliances nouvelles en Italie, et qu'il se préparait à y porter ses armes, la guerre continuait en Toscane. 14. La nuit vint, de façon que je sus contraint de me retirer. 15. Si l'ennemi livre bataille, et qu'il

soit vaincu, sa position sera des plus critiques.

A. 16. Wendet die Zeit enrer Jugend mohl an, damit ihr einft bie Pflichten enres Standes wurdig erfüllen tonnt. 17. Obgleich Philipp, Rönig von Macedonien, einen Bertrag geschlossen hatte mit bem Bannibal, schickte er ihm feine Bulfe. 18. Ete ber Rrieg ertlart murbe, fcidten bie Rarthager noch einmal Gefanbte nach Rom, damit ber Senat fich von der Gerechtigkeit ihrer Sache überzeugte. Sie beschloffen zu (do) warten, bis biefe gurudgetommen waren; allein fie wollten fich zum Rriege gegen ben Mafinifia ruften, im Fall, daß man ihnen in Rom nicht Gerechtigfeit widerfahren 19. Während (tandis que) Rarl XII. Polen einen König gab, mahrend Danemart ihn nicht (zu) beunruhigen magte, mahrend der König von Preußen seine Freundschaft suchte, und mahrend der Ronig August fich nach Sachfen gurudgog, murbe ber Czar von Tag zu Tage furchtbarer. 20. Wenn ihr die Befchichte lefet, und wenn ihr einen Fürften fuchet, welcher vom Schidfal auf gleiche Beife (également) begunftigt und verfolgt worden ift (subj.), fo werdet ihr ihn in der Person des Raisers Beinrichs des Bierten finden. 21. 3ch warte, bis ihr euer Exercitium vollendet habt, damit es corrigirt werden kann.

B. 22. Obgleich er abgereift ift, ohne bag ich es erlaubt habe, so will ich es doch nicht seinem Onkel schreiben, vorausgesetzt bag ich balb einen Brief von ihm empfange, und bag er mich um Berzeihung bittet. 23. Gin Fürft, fagt Fenelon, foll fo regieren, daß feine Unterthanen tein Intereffe haben, feinen Tod zu winichen. 24. Man muß fo leben, bag man Niemanden beeinträchtigt. 25. Er beträgt fich fo, bag Niemand mit (de) ihm zufrieben fein 26. Damit man euch gehorche, gehorchet ben Befegen. fann. 27. Die ichlechten Sitten führen ben Menichen gu (a) feinem Untergange, ohne bag er es merkt. 28. Bei (a) ber Annaherung des Winters bedeckt sich die Haut vieler Thiere mit (de) einem bichteren und längeren Saar, bamit fie gegen bie Ralte gefcutt find. 29. Der Lome greift niemals ben Menfchen an, wofern er nicht herausgefordert wird. 30. 3m Fall, daß herr R. frant ift, übergeben Sie seiner Frau diesen Brief. 31. Man muß einen Menfchen für ehrlich halten, bis man Beweise vom Gegentheil hat.

32. Wir warteten, bis er kam. 33. Ich werbe ihn um seine Abresse bitten, und ich werbe ste Ihnen schieden, bamit Sie selbst nicht nöthig haben, es zu thun.

## Lection 54. (Bocabeln Seite 406.)

In den Nebensagen zieht die franzöfische Sprache den Infinitif dem Indicatif oder Subjonctif überall vor, wo nicht eine Undeutlichteit aus dem Infinitif entsteht. Bergl. Lection 51, Seite 242.

Benn baber ber Sanptfat baffelbe Subject wie ber Rebenfat bat, fo verlangt bas Frangofifche jeberzeit

| (             | instatt:                                | jederzeit:   |                                |         |      |            |
|---------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------|------|------------|
| Afin que      | mit be                                  | m Subjonctif | afin de                        | mit     | bem  | Infinitif. |
| pour que      | " "                                     | , . <i>"</i> | pour                           | ,       | "    | "          |
| sans que      | " (                                     | , ,,         | sans -                         | , "     | "    | "          |
| à moins que   | " "                                     | , ,,         | à moins de                     | "       | **   | "          |
| de peur que   | " "                                     | , ,,         | de peur de                     | . "     | . "  | n          |
| avant que     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ·            | avant de (avan<br>de manière à | t que o | le)  | "          |
|               |                                         |              |                                | #       | "    | *          |
| de façon que  |                                         |              |                                | "       | **   | *          |
| après que mit |                                         |              | _                              | "       | #    | "          |
| Also: Oh      | ne zu:                                  | sans, um 3   | n: pour (lein de               | nnd und | Lein | à).        |

Ce livre est toujours sur le bureau, afin qu'on puisse le consulter. J'ai pris ce livre afin de pouvoir le consulter (pour pouvoir).

Wenn das Subject des Sauptfates eines mit après beginnenden Rebensates ein Subfiantiv ift, so fieht es häufig zu Anfange, und der Rebensat wird in den Hauptsat gleichsam eingeschaftet. (Beispiel 7.)

1. La conscience nous avertit en amie, avant de nous punir en juge. 2. On mange pour vivre, et on ne vit pas pour manger. 3. Après avoir bravement combattu, les Anglo-Saxons succombèrent à la bataille de Hastings. 4. Il parla de manière à convaincre les juges de son innocence. 5. Avant que de se jeter dans le péril, il faut le prévoir et le craindre; mais quand on y est, il ne reste plus qu'à le mépriser. 6. A moins d'être fou, un homme ne peut agir ainsi. 7. Charles-Quint, après avoir déposé la couronne, se retira dans le couvent de Saint-Just. 8. Les croisés levèrent leur camp devant Antioche et partirent avec beaucoup de bruit, afin de faire croire qu'ils avaient renoncé au siége.

A. 9. Nachbem Miltiades die feinblichen Heere geschlagen hatte, beschloß er, auf (dans) dem Chersones zu bleiben. 10. Ich habe Sie um diesen Dienst als (en) Freund bitten wollen (gewollt), bevor ich Ihnen als (comme) Ihr Vorgesetzter befahl. 11. Wilhelm der Eroberer befahl den Seinen zu fliehen, damit er die Sachsen aus ihrer Verschanzung hervorlodte. 12. Nachdem Don Quijote

diese Worte gesagt hatte, griff er die Windmühlen, welche er für Riesen hielt, tapfer an. 13. Rachdem wir ihm den Brief über-

geben hatten, verließen wir ihn.

B. 14. Bevor die Griechen eine Colonie gründeten, fragten sie die Orakel um Rath. 15. Nachdem Tilly einen Kriegsrath geshalten hatte, befahl er \*den Angriff 'zu beginnen. 16. Unmittels dar nachdem ich in London angekommen war, besnafte ich die Aussstellung. 17. Er ist abgereist, ohne daß er Abschied von mir genommen hat. 18. Karl der Fünste legte die Krone nieder, damit er den Rest seiner Tage ruhig zubrächte.

# Lection 35.

(Bocabeln Seite 406.)

Der Subjonotif fieht in allen Relativfaten, welche eine Ungewißheit ausbruden, namentlich:

1. Benn ber hauptfatz eine auf ben Relatinfatz bezügliche Regation enthalt. Der Subjonctif fieht ebenfalls bei ber blofen Beichrantung bes hauptfates.

Il n'y a personne ici qui le sache. Il y a peu d'hommes qui le sachent.

Der Subjonctif steht natürlich ebenfalls im Relativsat, wenn ber Hauptsat eine Frage enthält, welche ohne ben Relativsat nicht vollständig ift, und durch die der Sinn des ganzen Sates negativ wird.

Quel est l'homme qui soit sur de vivre le lendemain? Wer ift ber Menfch, welcher ficher ift, am folgenden Tage qu leben?

2. Wenn ber Relativiat eine Abficht bezeichnet.

Je cherche quelqu'un qui me rende ce service (ber mir biefen Dienft leiften foll).

Montrez-moi un chemin qui conduise à Paris; aber: Montrez-moi le chemin qui conduit à Paris.

3. Benn ber Hamptfatz einen auf ben Relativfatz bezige lichen Superlativ enthält, wozu auch le soul, l'unique (ber einzige), le premier und le dernier gerechnet werben. Bezieht fich ber Relativsatz aicht auf ben Superlativ, sondern auf ein Subftantiv, so fieht ber Indicatif.

Voilà la plus belle maison que je connaisse. Voilà la plus belle des maisons que je connais.

[Der Grund jenes Subjonctif ift die Jurit chaltung, mit ber ber Sprechende fein Urtheil über bas "Größte, Befte, Schonfte" u. f. w. auszubruden pflegt. Wenn er es im Gegentheil als durchaus gewiß hinftellen will, so gebraucht er ben Indicatif. Allein der französigen Anschauungsweise gemäß ift ber Subjonctif hier vorherrschend, selbst bet historisch seftstehenden Thatsachen.]

1. Le plus grand combat naval de ce temps que nous connaissions, c'est celui des Corinthiens contre les Corcyréens.

- 2. On ne peut imaginer de mouvement sans quelque chose qui meuve. 3. Les Phéniciens sont peut-être les premiers qui aient connu l'écriture. 4. Du temps de Charles le Téméraire, les Suisses étaient les seuls en Europe qui combattissent pour la liberté. 5. Charles-Quint est le plus grand prince qui ait régné en Espagne. 6. Le duc de Bedmar, un des plus dangereux esprits que l'Espagne ait produits, menaça la puissance vénitienne. 7. Louis XI fut le prince le plus adroit et le moins scrupuleux qui eat régné sur la France. 8. Il n'y a personne qui ne soit exposé à avoir des ennemis. 9. Dans une scène très-comique du Bourgeois gentilhomme, M. Jourdain dit à sa servante: Si tu ris encore une fois, je jure que je t'appliquerai sur la joue le plus grand soufflet qui se soit jamais donné. 10. Choisissez un maître qui sache bien l'anglais. — Il a choisi un mattre qui sait bien l'anglais.
- A. 11. Der Kaiser Antoninus ist einer der besten Fürsten, welche gelebt haben. 12. Karl der Zwölste, König von Schweden, ist vielleicht der erste gewesen, welcher den Ehrgeiz gehabt hat, ein Eroberer zu sein, ohne daß er seine Staaten vergrößern wollte. 13. Molière ist vielleicht der größte Dichter, welchen Frankreich hervorgebracht hat. 14. Die Bewegungen der Planeten sind die regelmäßigsten, welche wir kennen. 15. Die Ersindung der Buchsbruckerlunst ist eine der bewunderungswürdigsten, welche der mensche liche Geist gemacht hat. 16. Tejas ist der letzte König, welcher über die Oftgothen geherrscht hat. 17. Es giebt wenig Menschen, welche linglud ertragen können. 18. In Sparta wöhlte man (6lire, nicht choisir) Ephoren, welche die Könige iberwachen sollten.
- B. 19. Wie um (pour) bem Alexander ben Sieg zu erleichtern, ereignete es fic, bag bie Perfer ben einzigen Felbheren verloren, welchen fie ben Griechen entgegenftellen tonnten. 20. Lucullus brachte aus Aften die ersten Kirschbaume, welche man in Europa gefeben bat. 21. Nero ift ber erfte Raifer, welcher bie Chriften verfolgt hat. 22. Der Sieg bei Azincourt (im Jahre 1415) ift einer ber ruhmwürdigften Siege, welche bie Befdichte uennen fann. 23. Am achten Juli 1709 wurde die Schlacht bei Bultawa geliefert zwischen ben beiben sonderbarften Monarchen, welche bamals in ber Welt waren. 24. Der Diamant ift ber toftbarfte Stein, welchen man kennt. 25. Der Tiger und die Hyane find vielleicht die einzigen Thiere, welche ber Denich nicht bandigen tann. 26. 3ch tenne Niemanden, der fo undantbar ift. 27. Lefen Sie uns etwas, bas uns lachen macht. 28. Die Rivolistraße (rue de Rivoli) in Baris ift die langfte und iconfte, welche man feben fann.

# Lection 56. (Bocabeln Seite 406.)

Participe présent: parlant (invariable).

Adjectif verbai: pariant, pariante; pariante, pariantes.

Das unveranderliche Participe present bebt bie Sandlune bervor, ftellt fie als vorübergebend bin.

Das veränderliche Adjootif verbal bruckt eine bleibende Gigen

igaft ber Person, bes Gegenstandes ans, bei bem es fteht, 3. B .:

Ta mère, me parlant hier de toi, disait . . L'homme est la seule créature pariante.

Biele Berben haben ihrer Ratur nach nie ein Adjectif verbal. Se find ayant und étant flets unveranderliche Participes présents.

Folgende Adjectifs verbaux, von benen einige auch zu Subftantiven werden, find icon burch bie Orthographie von ihrem Participe présent verichieben:

ADJECTIFS VERBAUX: Extravagant, e überfpannt. intrigant, e rantefüchtig. fabricant, e fabricirend. fatigant, e ermüdenb. vacant, e frei (3. B. une place vacante). adherent, e anhangenb. différent, e verichieden. équivalent, e gleichbebentenb. excellent, e ausgezeichnet. négligent, e nacilaffia. précédent, e vorhergehenb. président, e vorfitent.

PARTICIPES PRÉSENTS: extravaguant. intriguant. fabriquent. fatiguant. vaquant (fich wibmenb). adhérant. différant (auffchiebenb). équivalant. excellant. négligeant. précédant. président. 3. B.: Un homme fatiguant tout le monde. Un exercice fatigant.

Die Franzosen nennen Gerondif ein mit der Braposition en verbundenes Participe présent.

Man fest bas Gerondif: 1) um bie Gleichzeitigkeit (simultaneite), haufig geradezu bas Bufammenfallen ber beiben Banblungen bes Dauptfages und bes Rebenfages; 2) um einen unabhängigen Cads grund auszudruden. Meiftens ichließt fich bas Gerondif an bas Subject des Sages an, boch ift bies nicht unumganglich nothig.

Il rizit en me regardant Er lachte, indem er mich anfah. Aber ohne en : Voyant sa douleur, je le consolai de mon mieux Als ich seinen Somerz fah, troftete ich ihn, fo gut ich fonnte.

On hasarde de perdre en voulant trop gagner Man sett fich Ber-Inften aus baburd, bag man zu viel gewinnen will.

Baufig ift das franz. Participe présent mit "da, als, indem" n. f. w. aufzulojen. Dat es bann baffelbe Enbject mit bem Sauptfate, fo mieberholt man frangofisch nicht bas Pronomen wie im Deutschen.

11. Louis XI, étant encore Dauphin, passa quelque temps en Bourgogne. 2. Annibal pressant le roi Prusias de livrer bataille, ce monarque s'excusa, en disant que les prêtres ne le voulaient pas. 3. Toutes les planètes circulant autour du soleil paraissent avoir été mises en mouvement par une impulsion commune. 4. On ne voyait de tous côtés que des femmes tremblantes, de petits enfants, les larmes aux yeux, courant vers la ville. 5. Les bœufs mugissants et les brebis délantes venaient en foule, quittant les gras pâturages et ne pouvant trouver assez d'étables pour être mis à couvert. 6. Je ne vous écris aujourd'hui que sur les affaires courantes. 7. Voyez ces riants vergers remplis d'arbres qui plient sous le poids de leurs fruits pendant jusqu'à terre. 8. Ayant peu de besoins, ces peuples vivent dans l'oisiveté. 9. Dans ce moment différentes places étant vacantes dans la magistrature, je vous conseille de vous adresser au président pour en obtenir une.

A. 10. Das Wasser ist eine ber größten bewegenden Rräfte, welche ber Mensch anwenden kann. 11. Die Spartaner, welche (part. prés.) in (a) den Thermophlen kämpsten und starben, lehrten die Perser, daß Sklaven eine kreie Mation nicht unterwersen können. 12. Hannibal hat mehr als einen glänzenden Sieg über die Römer davongetragen. 13. Die Alten, indem sie das Feuer bewunderten, haben geglaubt, daß es (co) ein himmlischer Körper wäre, welchen der Mensch den Göttern gerandt hatte. 14. Da (part. prés.) die Erdbeschreibung und die Zeitrechnung die beiden Augen der Geschichte sind, so muß man von jenen geleitet sein, nm diese gut zn studiern. 15. Ich habe deine Mutter gesunden,

als fie beinen Brief las (beinen Brief lefenb).

B. 16. Der Bifchof Remigius fagte zu Chlodwig, indem er ihn taufte: Beuge demuthig bein Baupt, Sigambrer, bete an, mas (co que) bu verbraunt haft, verbrenne, was bu angebetet haft. 17. 3mei Barten, mit Schnelligteit die Wellen durchschneibend, und vor bem Sturme fliebend, bestrebten sich, bas Ufer zu erreichen. 18. Das Solactfelb mar bebect mit fterbenden Rriegern. 19. Lubwig ber Sechszehnte, obgleich (tout mit bem Gerondif) er bas Benehmen ber Ausgewanderten migbilligte, wollte nicht feine Buftimmung geben zu (a) ben Magregeln, welche man gegen fle gefaßt hatte. 20. 3d bin überzeugt, bag, wenn (Gérondif) Sie feche Monate arbeiten, Sie alle ihre Rameraben übertreffen werben. 21. Da die Gallier das Capitol bei Nacht ersteigen wollten, marfen fie ben hunden, welche es bewachten, Fleisch zu. 22. Lies diefes Buch nicht, es enthält überspannte Ideen. 23. Dadurch, dag (Gerondif) ihr eure Bflichten vernachläffigt und Alles von Tag ju Tag aufschiebt, macht ihr euch felbft ungludlich.

#### Lection 57. (Bocabeln Seite 407.)

#### PARTICIPE PASSÉ.

Répétition du Ier Cours.

1. Le participe passé sans verbe 1. Estun des Participe passé o fine auxiliaire est regardé comme un adjectif; il s'accorde en genre et en nombre avec son substantif.

2. Le participe passé conjugué 2. Benn des Participe passé mit être avec être s'accorde avec le sujet; les verbes pronominaux

font exception.

3. Le participe passé des verbes 3. Das Participe passé der refferiven pronominaux et celui des verbes conjugués avec avoir s'accorde avec le régime direct, quand le verbe est précédé de ce régime. Quand le rég. direct ne précède pas, le participe des verbes pronominaux et des verbes conjugués avec avoir reste invariable.

direct por bem Berb:

Bulfeverb fteht, fo mirb es mi: ein Abjectiv angefeben und richte: fich in Beichlecht und Bahl nach feinem Subftantib.

ansammengeset ift, fo richtet es fic nach bem Subject, mit Ansnahme ber refleriven Berben.

und der mit avoir coningirten Berben richtet fich nach dem naberen Objecte, wenn dies lettere dem Berb vorangeht. Gehtbas nabere Object nicht voran, fo bleibt bas Participe der refleriven und der mit avoir conjugirten Berben unveranberlich.

Anmert. Nur in drei Fällen fteht im Frangöfischen bas Ragime

a) Als Pronom personnel: Me (min), te (bin), le, la, se, nous, vous, les. b) Als Pronom relatif: Que, lequel, laquelle, lesquels, lesquelles.

c) Als Subftantiv nur in Berbindung mit einem Frage. ober Mus. rufungswort: Quel, quelle; lequel, laquelle; combien, que.

In allen anderen Källen ist das mit avoir conjugirte Participe passe unveranderlich. Daber haben alle intransitiven Berben, bie mit avoir conjugirt merben, ein flets unveränderliches Participe passé. Befonbere Ralle.

1. Ces dames se sont vues au bal.

2. Ces dames se sont procuré des passe-ports (Paffe).

Man muß bei den refleriven Berben barauf achten, ob bas vorangebende Pronom reflechi das Regime direct (nabere Object, Mccufativ) ober bas Regime indirect (entferntere Object, Dativ) ift. 3m erften Beispiel ift.es Regime direct, folglich Uebereinstimmung (accord) bes Barticips; im zweiten ift es Régime indirect, folglich teine Uebereinstimmung mit bem Pronom reflechi.

1. La dame que j'ai entendue chanter Die Dame, welche ich habe singen (activ) hören.

2. La chanson que j'ai entendu chanter Das Lieb, welches ich habe

fingen hören (b. h. gefungen werben, alfo paffiv).

Wenn auf bas Participe passé ein Infinitiv folgt, fo ift ju untersuchen, ob das vorhergehende Régime direct das Régime des Barticips ober bes Infinitive ift. Rur im erfteren Falle (wo ber Infinitiv activifd

ift) findet Uebereinstimmung flatt, im letteren (wo ber Infinitiv paffis vifa ift) nicht.

La dame que j'ai vue peindre un tableau.
 La dame que j'ai vu peindre par ce peintre.

1. Monsieur, ma mère s'est adressée à vous, mais vous l'avez mal reçue, vous lui avez refusé la permission qu'elle vous a demandée. 2. Le 20 juin 1523, la ville de Stockholm fut prise par Gustave Wasa après un siége qui n'avait pas duré moins de deux ans. Peut-être la garnison danoise se serait-elle même défendue plus longtemps, si une révolution, qui eut lieu en Danemark, n'est renversé Christian II de son trone. 3. Les ennemis se sont emparés des ponts que la confiance aveugle de notre chef avait empêché de faire détruire. 4. Nous nous sommes toujours mésés des personnes que nous avons entendues trop parler de l'ingratitude qu'ils ont éprouvée de la part des autres. 5. Mesdames, je vous remercie infiniment de la peine que vous vous êtes donnée pour moi. 6. Ma mère fut fort surprise de cette question qu'elle n'avait jamais entendu faire par un de ses fils.

A. 7. Conftantinovel war im Jahre 1453 von\* den Türken eingenommen worden. hierauf (alors) hatten fich viele Griechen nach Italien geflüchtet, wo fie gut aufgenommen worden waren. 8. Wo haben Sie fich für diefe Borftellung Billets verschafft? Ich habe fle mir bei bem Freunde eines Schaufpielers verschafft, welcher fie mir für (a) den gewöhnlichen Breis verkauft hat. Sie find fehr glücklich: Die Billets, welche ich habe vertaufen feben, tofteten mehr als \*\* bas Doppelte. 9. 3ch wunsche, daß Sie Ihre häuslichen Arbeiten mit mehr Sorgfalt machen. Wenn Sie fich mehr Muhe gegeben hatten, wurden Sie in Ihren letten Erercitien nicht fo viel Kehler gemacht haben. 10. Die Königin Maria Stuart fah fich gezwungen, por den Richtern zu erscheinen, welche Elisabeth ernannt hatte. 11. Die Obelisten, welche man auf ben Blaten Roms und in Baris auf dem Concordienplate hat aufstellen feben, find mit großen Roften aus Megypten nach Italien und Frantreich gebracht worden. 12. Diese beiden Savoyarden, welche ich die Stragen von Baris habe fegen feben, find jest geachtete und reiche Raufleute. 13. Ich versichere Sie, daß die Musik der neuen Oper, welche Sie so sehr haben ruhmen hören, nichts werth ist. 14. Haben sich unsere Bater endlich gefeben? Saben fie fich gefprochen über (do) unfere Ungelegenheit? Ich habe sie eine halbe Stunde mit einander (l'un à l'autre) fprechen feben, ich habe fie mehr als einmal ben Ropf fcutteln sehen, und ich fürchte sehr,++ daß fle unsere Plane nicht begunftigen.

<sup>\*</sup> Belde Prapofition? fiebe Lection 38, Nr. 14.

<sup>\*\*</sup> Als nicht que, f. Lect. 34, B. 2. + Richt très, f. Lect. 34, A. 8.

B. 15. Fast alle Berschönerungspläne, welche man unter ber Regierung (le regne) Ludwig Philipps in Paris hat auf bem Papiere machen feben, find von Rapoleon III. ansgeführt worden. 16. 3ch fürchte, bag wir uns vergebens beflagt haben. 17. Sie wiffen, daß fast alle Prufungen in Paris öffentlich find. 3ch habe ihnen (y) oft beigewohnt. Die Antworten, welche ich baselbft habe geben horen, waren bieweilen fehr feltfam. 18. Dein Better und ich, wir haben uns vorgenommen, biefen Commer eine Reife an maden, und wir haben uns bas Berfprechen gegeben, jufammen gu reifen. 19. Diefe Dame, welche ich habe Briefe von einer unglaublichen Lange foreiben feben, welche ich habe gange Stunden Clavier fpielen hören, hatte niemals Zeit fich für (a) ben Unterricht ihrer Rinder zu interefftren. 20. Die Duverture ber Stummen von Bortici, welche wir in biefem Concert haben fpielen hören, ift mit vieler Bracifion ausgeführt worben. 21. Der Raifer glaubte enblich an die Berlaumbungen, welche er fo oft hatte über Belifar wieberholen hören. 22. Defterreich, Frantreich, Rugland hatten fich gegen Friedrich ben Großen verbundet. Die Souverane biefer Staaten hatten fich bas Wort gegeben, bie täglich machfende 1Dacht Breukens zu brechen.

Les deux heures que j'ai couru.
 Les dix mille francs que cette
 La peine que ce travail m'a maison a coûté (valu).

S. Les quatre-vingts livres que 6. La malle que nous avons pesée cette malle a pesé. était lourde.

Die Accusative ber Beit, bes Berthes und bes Gewichts (bie teine naberen Objecte ober Régimes directs find), haben, auch wenn fie vorangeben, auf bas Participe passe teinen Ginfluß. (Beispiel 1-3.)

Dieselben Berben, wenn fie im figurlichen Sinne tranfitiv gebrancht werben, richten ihr Participe nach bem vorhergehenden naberen Objecte (Beispiel 4 u. 5). Ebenso peser als Verbe transitif. Beispiel 6.\*

Anmert. Diesem auf einem logischen Unterschiebe begründeten Sprachgebrauche folgen für couter und valoir nur ein Theil der Schriftster und Grammatiter. Einige behandeln valoir und couter fiets als transsitive, Andere flets als intransitive Berben.

On m'a offert des services, mais on ne m'en a pas rendu.

Die Partifel en (bie eigentlich ftatt eines Genitivs fieht) tann teine Beranderung des Participe passé bewirken. Wenn abst ein Abverb der Quantität danach fieht, so ift ein Régime direct zu ergänzen, nach welchem fich bann das Participe passé richtet.

Vous parlez de lettres? Mon Dieu, je lui en ai tant écrités.

<sup>\*</sup> Siehe Dr. 44 bes Anhangs.

On les a fait sortir.

Das Particip "falt" vor einem Infinitiv wird mit diesem als ein Wort gedacht und bleibt baber unverändert. Bei lalese findet eine solche enge Berbindung nicht flatt; es wird daber verändert, wenn der vorangehende Accusativ das nähere Object zu lalese ift, b. h. wenn der folgende Institiv activisch ift, und nicht verändert, wenn dies nicht der Kall ift, b. h. wenn der folgende Institut passisch, die ift, wenn der folgende Institut passisch ift, die ift.

Elle s'est laissée tomber. Je les ai laissés passer. Il les a laissé tuer.

F.

Les grandes chaleurs qu'il a fait.

Das Participe passé ber unperfonlich en ober unpersonlich gebrauchten Berben ift unveränderlich. In il fait beau temps, il fait des chaleurs, il y a des hommes u. s. w. find beau temps, des chaleurs, des hommes die eigentlichen (logischen) Subjecte und nur ber Form nach die naberen Objecte des Sabes.

> Tout le monde est parti, excepté ma femme. Die PARTICIPES:

Compris einbegriffen. supposé vorausgesett. excepté ansgenommen. approuvé gebilligt. vu gesehen attendu erwartet } in Anbetracht.

find bor einem Subftantiv unberänderlich, well fie in diesem Halle als Adverbes (Umftandswörter) angesehen werden. Ci-joint und ol-inolus anbei find unberänderlich vor einem Subftantiv ohne Artitel; oi-joint auch, wenn es im Anfange des Sates vor einem Subftantiv mit dem Artitel fteht. (Bergl. Lection 6 und 7.)

Ħ

Je lui ai rendu tous les services que j'ai pu.

Die Participes pu, da, voulu find unveranderlich, wenn ber bor-fiehende Accusativ von einem weggelaffenen Infinitiv regiert wird.

1. Je regrette les nombreuses années que j'ai vécu sans pouvoir m'instruire. 2. Les montagnes se sont élevées et les vallons sont descendus à la place que le Seigneur leur a marquée. 3. C'est moins l'âme farouche de Catilina, que l'âme généreuse de Cicéron qu'on a voulu peindre dans ce livre. 4. Quels dangers n'a pas courus l'Autriche après la mort de Charles VII 5. À mesure que les hommes se sont répandus sur la terre, il s'est formé des nations séparées qui, se conformant aux lieux qu'elles habitaient, se sont accoutumées à différentes manières de vivre. 6. Les sénateurs accumulèrent sur la tête de César plus d'honneurs qu'aucun Romain n'en avait encore reçu.

7. Alexandre a détruit plus de villes qu'il n'en a fondé. 8. Louis XIV regretta en mourant les millions qu'avaient coûté à la nation son luxe et sa magnificence. 9. Combien de malheurs les folles dépenses de ce prince n'ont-elles pas coûtés à la nation française! 10. Quelques généraux de Justinien s'étaient fait battre (s'étaient laissé battre) sur les frontières.\* 11. Cassius ne cherchait dans la perte de César que la vengeance des injures qu'il en avait reçues. 12. Néron, une fois maître du souverain pouvoir, a fait tous les maux qu'il a pu, et a commis toutes les cruautés qu'il a voulu. 13. La Livonie avait appartenu autrefois aux chevaliers de l'ordre teutonique: les Russes, les Polonais, les Suédois s'étaient emparés de cette contrée, et s'en seraient longtemps disputé la possession, si un traité de paix ne l'ent cédée définitivement à la Suède. 14. Quelle récompense vous a value ce travail extraordinaire? 15. On lui a payé pour sa maison les vingt mille francs qu'elle a valu. 16. Quelle lettre avez-vous vu déchirer par le prince? 17. Quelle dame avez-vous vue écrire ce billet? 18. Excepté votre sœur, tous les invités se sont amusés au bal. 19. Vous et moi exceptés, tout le monde a été content. 20. Il a quatre maisons, y compris sa maison de campagne.

A. 21. Zwei Behrgeizige 1 Manner, Ferdinand Cortez und Franz Bigarro haben fich um ben Ruhm geftritten, die Ginwohner von Amerika zu (do) unterwerfen. 22. Alle beide haben sich unsterblich gemacht (rendre) burch bie Tapferteit und bie Unerschrockenheit, welche fie entfaltet haben. 23. Die Rachwelt wurde fie Belben genannt haben, ohne die Berbrechen, welche von\*\* ihnen begangen worden sind. 24. Indeffen hat fich Cortez viel ebelmuthiger gezeigt, ale Bizarro und feine Genoffen, welche ber Durft nach (de) Golb (art. def.) ju (a) fcredlichen Graufamteiten hingeriffen hat. Man fcaubert, wenn (Gor.) man an (a) die Opfer bentt, welche die Erwerbung biefer Reichthumer gefoftet hat. 25. Sind diefe Reichthumer benen nutslich gewesen, welche fich berfelben (en) bemächtigt hatten? 26. Lucretia hat sich felbst (elle-mome) den Tod gegeben. 27. Richt (co n'est pas) das Betragen des Philipp, sondern das des Demosthenes hat man (frz.: welches man hat) schilbern wollen (gewollt) in diefem Werte. 28. Die Jahre, welche er in der Berbannung gelebt hat, waren nicht verloren für ihn. 29. Welche Gefahren hat nicht Guftav Bafa bestanden, ehe er den Thron Schwedens bestiea!

<sup>\*</sup> Quelle différence y a-t-il entre: "Ils se sont fait battre" et "Ils se sont laissé battre"? voyez leçon 21, page 144.

\*\* Bergl. über von, Lection 38, Rr. 14, Seite 201.

30. Alle Bersonen, welche sich auf (dans) biesem Schiffe eingeschifft hatten, sind umgekommen, ausgenommen vier oder fünf. 31. Wiesviel Pfund hat dieser Kosser gewogen? Er hat kechzig Pfund gewogen. 82. Wieviel Briese haben Sie heute geschrieben? Ich habe deren vier geschrieben. 33. Drei römische Feldherren haben sich im Jahre 218 und 217 von (par) Hannibal schlagen lassen. 34. Wieviel Seiten dieses Buches hast du heute ins Französsische übersetz? 35. Ich habe deren sechs übersetzt. 36. Die große Hite (plur.), welche diese letzten Tage gewesen ist (kaire), hat uns

nicht abgehalten zu (de) arbeiten.

B. 37. Mehrere Geschichtsforscher behaupten, daß Ludwig XIV. bie Rechnungen verbrennen ließ, welche ihm vorgelegt murben über bie Roften bes Schloffes zu (de) Berfailles, weil (part. pres.) er nicht wollte, daß die Rachwelt erführe (savoir), welche ungehenren Summen dieser prächtige Palast getostet hat. 38. Biele Irrthumer haben fich in biefes Wert eingeschlichen. 39. Welche Gefahren hat nicht Marins auf (dans) feiner Flucht bestanden! 40. Alle Eroberer haben mehr Städte zerftört, als fie (frz.: n'en zuzufügen) gegründet haben. 41. Die Franzosen haben sich in (a) der Schlacht bei Rogbach von Friedrich bem Großen folagen laffen. 42. Der Senat hat alle Magregeln gebilligt, welche Napoleon hat ausführen wollen. 43. Welche Gefdichte ber Rreuzzuge haben Sie gelefen? Wir haben diejenige gelefen, welche Michaud, ein frangoftider Gefchichtichreiber, gefdrieben bat, und welche ins Deutiche übersett worden ift. 44. Die drei Jahre (annee), welche er in Rom gelebt hat, find bem Studium ber Alterthumer gewidmet worden. 45. 3ch habe die Abschrift von allen Briefen aufbewahrt, welche er mich hat ichreiben laffen. 46. Die großen Manner ge-hören weniger dem Sahrhundert an, welches fie hat geboren werden feben, als dem Jahrhundert, welches fie gebildet hat.

Repetition der Regeln über den Conjunctiv (Subjonctif) und das Particip.

Abbeville, ben elften Inli 1814.

Mein lieber Coufin,

Ich glaube nicht, daß ich nöthig habe, Ihnen zu fagen, mit welcher Freude \*wir, \*1 mein Mann (mari) und ich, die Rücklehr unsferes rechtmäßigen Königs nach Paris begrüßt haben. Sie werben noch weniger zweifeln, daß wir entzückt gewesen sind zu (de) vernehmen, welche \*2 bedeutende \*Stellung Sie jest am Hose Ludwigs XVIII. einnehmen. Ich läugne nicht, daß wir die Indiscretion

gehabt haben, einigen unserer Freunde zu entbeden, daß wir die Berwandten eines sehr einflußreichen Mannes sind. Sie können sich nicht die Wirkung vorstellen, welche diese Nachricht in unserer kleinen Stadt hervorgebracht hat. Es scheint, daß man von diesem Augenblick an in uns köhere (superiour) Mesen sieht. Alle Leute, welche sich um Stellen bewerben,\* machen uns den Hof; die Fran des Unter=Präsecten, welche mich früher nicht auf der Straße grüßte, hat mich schon zwei Wal zu Wittag eingeladen; kurz (ensim) es ist sicher, daß wir bedeutende Persönlichkeiten gewormen sind. Aber ich sürchte, daß man den Glauben an unseren Einfluß verslieren wird, wenn wir nicht rasch Beweise davon geben werden. Ich nehme mir also (done) die Freiheit, lieber Cousin, Sie um mehrere Kleinigkeiten zu bitten (demander, nicht prier).

Jeder ist sich selbst der Rächste.\*\* Erlauben Sie mir also, daß ich zuerst von meiner Familie spreche. Glauben Sie wohl, daß mein Mann noch nicht den geringsten Schritt gethan hat, um seine Stelle wieder zu erhalten? Er sagt, er sei reich genug, um ohne Amt leben zu können, und er weigert sich,\* sich um eine Stelle zu bewerben, welche unter der Regierung des Usurpators abgeschafft worden ist. Ich hosse, daß Sie diesen lächerlichen Grund nicht billigen werden. Jedermann weiß (frz.: Es giebt Niemand der nicht weiß), daß eine \*abgeschaffte 1Stelle wieder eingerichtet werden kann; ich bitte Sie also inständig, daß Sie ihm seine Ernennung schicken, ohne daß er nöthig hat, sich darum zu bewerben. Ich fürchte, daß er es nicht thun wird; aber ich zweise nicht, daß er zufrieden ist, wenn sie ihm angeboten wird.

Mein Schwager hat das Ludwigstreuz angelegt. Es fehlten ihm nur noch neun Dienstjahre, um es zu bekommen (avoir), als die Revolution ausbrach. Sie werden mir zugeben, daß es nicht gerecht sein wurde, wenn (frz.: daß) man ihm die zwanzig Unglücksjahre (années de malheur) nicht anrechnete, welche er seufzend auf seinen Landgutern gelebt hat. Ich bitte Sie, daß Sie ihm so

bald als möglich fein Batent überfenden.

Bas meinen älteren Sohn anbetrifft, so würde ich wünschen, daß er Offizier in der königlichen Marine würde. Da (commo) wir jett Frieden mit den Engländern haben, so ist es wahrschein= lich, daß unsere Kriegsschiffe die Häfen wiederum werden verlassen können. Ich habe mich für die Marine entschieden, damit mein Sohn wenigstens etwas ist. Die Wahrheit zu sagen (& vrai dire), giebt es auf dem Lande (sur torre) keine Beschäftigung, welche

<sup>\*</sup> Sich bewerben um, sich weigern, Lection 27, Seite 160. \*\* Prov. Charité bien entendue commence par soi-même.

ihm Bergnügen macht; vielleicht gelingt es ihm,\* auf ber See (sur

mer) ein großer Mann zu werden.

Meinen jüngeren Sohn\*\* werden Sie die Süte haben, unter (parmi) die Bagen des Königs aufnehmen zu lassen; denn ich höre so eben, daß das königliche Corps der Pagen wieder hergestellt werden wird. Mein Schwager behauptet, daß Ihnen dies nicht die geringste Schwierigkeit machen kann.

In den ersten Tagen des nächsten Monats werden wir nach Baris abreisen. Aber ich bitte Sie inständig, daß Sie nicht unsere Ankunft abwarten, um Schritte für uns und die Bersonen zu thun,

welche ich Ihnen empfohlen haben werde.

Da ist (Voilà) zuerst Herr A., welcher uns alle Tage besucht, aus Furcht, daß wir ihn vergessen. Ich versichere Sie, daß er Ansprüche auf (a) eine Stelle als Wegebaumeister hat; denn er bittet schon seit zehn Jahren darum, ohne daß es ihm gelingt, sie zu erhalten. Böse Zungen behaupten, daß er gar teine Kenntnisse hat: Sie können mir glauben, daß dies übertrieben ist, obgleich ich mich nicht zum Bürgen seiner Fähigkeiten machen will. Jedensfalls hat er gute Gesinnungen, und es ist endlich Zeit, daß man etwas für die Gutgesinnten thut.

Bas Herrn B. anbetrifft, so würde er sich sehr freuen, wenn man ihm die Stelle ließe, welche er jett bekleidet. Aber er fürchtet, daß es seinen Nebenbuhlern gelingt, sie ihm nehmen zu lassen. Seine Feinde behaupten, daß er allen Regierungen,\*\*\* welche sich in Frankreich seit zwanzig Jahren gesolgt sind, mit gleicher Erzehenheit gedient habe. Ich kann nicht läugnen, daß daran (la dedans) etwas Wahres ist; aber glauben Sie, daß man alle Beamten absehen kann, welche dasselbe gethan haben? Damit Sie Alles wissen, so sügen, sich hinzu, daß herr B. der erste von der ganzen Stadt war, welcher die weiße Cocarde an seinen Hut stedte. Er hat nicht gewartet, bis die Nachricht von der Einnahme von Paris sich in allen Zeitungen besand, er hat sich für unsere \*rechtmäßige Dynastie erklärt, sobald er durch einen Brief eines seiner Corresspondenten unterrichtet war, daß der Sturz des Kaisers sicher sein.

Ich schiede Ihnen, mein lieber Cousin, die Bittschriften, welche mir diese herren übergeben | haben, zugleich mit (en meme tomps quo) den Papieren des Herrn C., welcher behauptet, daß der Staatssichat ihm 20,000 Franken schuldig ist. Ich bitte Sie, diese Angelegenheit so zu ordnen, daß Herr C. zufrieden sein kann. Im

<sup>\*</sup> Bergl. Lect. 28, Seite 161. \*\* Conftruction, S. 211, Lect. 43.

<sup>\*\*\*</sup> Belder Casus? Lection 7, Seite 112.

<sup>†</sup> In der Zeit folgen nicht suivre, sondern succeder. †† Richt rendre, sondern ein Composé von mettre; pgl. Lect. 20, S. 140.

# Siebenter Abschnitt.

Suntar bes Artitels, bes Abjectivs und bes Abverbs. SYNTAXE DE L'ARTICLE, DE L'ADJECTIF ET DE L'ADVERBE.

## ARTICLE DÉFINI ET ARTICLE INDÉFINI.

Lection 58.

(Bocabeln Seite 409.) Répétition du Ier Cours.

Le, la; les.

La langue française n'a pas de le nom de Régimes indirects).

Die franz. Sprache hat teine Dedéclinaison: elle la remplace 1) par clination: fie erfett biefelbe 1) burd la position, 2) par les préposi- die Stellung, 2) durch Brapositiotions. Le nominatif (sujet) pré- nen. Der Rominativ (Subject) cede le verbe, l'accusatif (régime ficht bor bem Berb, ber Mccufativ direct) le suit. Le genitif s'ex- (naheres Object) fieht nach bem Berb. prime par la préposition de, le Der Genitiv wird burch bie Brapodatif par la préposition à. (Les fition de, ber Dativ burch bie Bravo-Français donnent à ces deux cas fition à ausgebrudt. (Die Franzosen nennen beibe Cafus Régimes indirects).

Contractions: de le en du, à le en au; de les en des, à les en aux. in du, à le in au; de les in des, à On ne contracte pas la préposi- les in aux. Man gicht Brapofition tion avec l'article quand la voyelle und Artifel nicht ansammen, wenn de celui-ci est élidée; ainsi: de ber Bocal bes letteren apoftrophirt Thomme, à Thomme.

Zusammenziehungen: de le ist. Also: de l'homme, à l'homme.

Benn ein Substantiv mit einem andern durch de nur verbunden wirb, um bas erfte naber zu bestimmen, eine besondere Art bavon angugeben, fo ftebt de ohne Artitel, mabrent de mit bem Artitel bas poffeffive Berhaltniß angiebt.

De mit bem Artitel. Les livres de l'enfant die bem Rinbe gehörigen Bucher.

La (une) porte de la ville bas (ein) Thor ber Stadt.

Une tour de l'église ein Thurm ber Rirche.

De ohne den Artifel. Les livres d'enfant die Rinderfdriften. Une porte de ville ein Stadtthor.

Une tour d'église ein Kirchthurm.

Cigennamen. Die Ramen ber Lanber, Fluffe, Gebirge haben ben Artitel; bie Ramen ber Stabte und Berfonen haben feinen Artifel.

Mijo abweichend vom Dentiden haben die Ramen ber ganber ben Artitel, die Ramen der Berfonen durfen ihn nicht haben (im Deutschen tann man fagen: ber Tob bes Cafar). Die fleineren Infeln werben ale Stabte angefeben, bie großeren als Lanber.

#### A. Fandernamen:

1. Die Ländernamen, welche gleichlautend mit Städtenamen find, wie Bade, Nassau, Naples, Oldenbourg u. s. w. haben in keinem Falle ben Artikel. In der Regel setzt man solchen Ramen den Titel des Landes mit do vor. Also:

Au grand-duché de Bade, dans l'ancien royaume de Naples.

Ausgenommen namentlich:

Le Hanovre, le Brandebourg, le Luxembourg.

2. Die Lander, beren Rame eine Pluralform oder mit einem Abjectiv zusammengeset ift, haben ftets ben Artitel, felbft immer mit ber Bravosition do. Also:

Le roi des Pays-Bas, la reine de la Grande-Bretagne; les produits des Indes.

In und nach beißt bei ben Bluralien a, bei ben mit Abjectiven gusammengesetzten dans (nicht on).

Vivre aux États-Unis, dans la Grande-Bretagne. Aller (reisen) aux États-Unis, dans la Grande-Bretagne.

- 3. Alle anderen Sandernamen haben ftets den Artitel in folgen
  - a) Als Sujet (Subject) und Régime direct (naheres Object). La France est très-pouplée.

Je connais la France, mais je ne connais pas l'Angleterre.

b) Rach jeder Praposition, mit Ansnahme von on, nach welcher sie den Artikel niemals, und von do, nach der sie den Artikel nur bisweilen haben (siehe Rr. 5).

Partir abreisen
s'embarquer sich einschiffen
faire volle unter Segel gehen
se mettre en route sich aufmachen

pour l'Angleterre.
(pour Londres).
pour la France.
(pour Bordeaux).

L'invention de l'imprimerie est due à l'Allemagne. La Turquie a fait la paix avec la Russie.

4. En (in und nach bor Landernamen im Singular) verlangt ftets bie Anslaffung bes Artitels.

Vivre en Danemark. Aller en Suede nach Schweben reifen.

Ift ber Landername von einem Abjectiv begleitet, fo fieht dans mit bem Artikel.

Dans la France méridionale. Dans la Russie occidentale. Dans la belle Italie.

5. Der Unterschied zwischen do mit bem Artitel und do ohne ben Artitel bei Ländernamen ift auf dem oben angegebenen Sprachgesche begründet. Do ohne Artitel sieht die Ländernamen sideral, wo das Land nicht in seiner ganzen Ansbehnung, nicht in seiner politischen Bedentung in Betracht tommt, sondern wo man es nur als Ort der hertunft (lieu d'extraction) oder als geographische Bezeichnung nennt.

De mit bem Artifel:

De ohne ben Artitel:

L'armée de l'Espagne bas Deer, L'armée d'Espagne bas Beer einer welches bem fpanifchen Staate gehört.

fremden Ration, die in Spanien Rrieg führt.

Paris est la capitale de la France. J'ai été à Abbeville, petite ville

de France.

Les déserts de l'Afrique (bie Une société d'Afrique (afritanisme Wiften Afritas).

Sanbelsaefellicaft). Le vin de Hongrie (Ungarwein).

Le sol (Boden) de la Hongrie. Les frontières de la Suisse (bie Le voyage de Suisse (Schweizer-Grengen ber Schweig).

reife).

Man muß namentlich folgende Falle beachten (wohlverftanben mur für bie einfachen Lanbernamen im Singular):

a) Bei Titeln und Produtten fteht do ohne Artitel.

Le roi de Prusse, le roi de Portugal. L'ambassadeur d'Autriche (öfterreichische Gesandte). Le trone d'Espagne (fpanische Thron). La couronne de Suède (schwedische Krone). Des vins de France (frang. Beine). De la porcelaine de Saxe (jachfiches Borgellan).

Die Abjective find in diefem Kalle frangofifch wenig gebrauchlich.

b) Das Rommen aus einem Lande wird mit venir de ohne Artifel gegeben, wenn ber Lanbername weiblich, und mit venir de mit bem Artifel, wenn ber Lanbername mannlich ift.

> Venir de France, venir d'Angleterre.

Aber man fagt:

Venir du Portugal, venir du Danemark.

Derfelbe willfürliche Unterschied bat flatt in:

Histoire de France und histoire du Portugal.

c) Ginige außereuropaifche Lander behalten jedoch bei ben meiften Schriftftellern auch in ben unter a) und b) angeführten Fällen ben Artifel. L'empereur de la Chine, de la porcelaine du Japon, les métaux du Mexique, l'empereur du Brésil.

# B. Namen der Fluffe und Gebirge.

1. Bei ben Namen ber Fluffe und ber (haufig in Pluralform bortommenben) Bebirge behalt ber Sprachgebrauch ben Artitel jelbft in ben Rallen bei, wo berfelbe, bem allgemeinen Befete gemäß, bei ben Landernamen ausfällt.

Le voyage du Rhin, du Hars (Rhein- und Barg-Reife), des vins du Rhin, de la Moselle (Rhein- und Mofel-Weine), du fromage des Alpes (Alpentaje), de l'eau du Rhône (Rhone-Waffer).

Rur in bem Ausbrud de l'eau de Seine (Seine-Baffer) folgt man ber Analogie ber Lanbernamen. Dagegen fagt man natürlich: L'eau de la Seine est assez jaune.

2. Bei den Flußuamen, welche zu Städtenamen als Unterscheidung zugesetzt werden, ist der Sprachgebrauch ganz inconsequent. Die Franzosen sagen Châlons-sur-Marne und Châlons-sur-Saône (ohne Artifel), aber: Francfort-sur-le-Main und Francfort-sur-l'Oder (mit dem Artifel).

(Man schreibt französisch Main und Mein).

Dient der Flussname nicht aur Unterscheidung, so setzt man nach sur an stets ben Artifel, 3. B.: Châlons est situé sur la Marne, Paris est situé sur la Seine etc. (Bergl. Lect. 37, Seite 193.)

#### C. Städtenamen.

Bon ben Städtenamen haben unr biejenigen ben Artikel, bie von Appellationamen hertommen, namentlich:

Le Havre
le Mans
la Roohelle
franzöfische Städte. la Haye der Hage
le Caire Cairo.
la Meoque Meffa.
la Vera-Cruz Bergeruz.\*

Steht vor einem Städtenamen ein Abjectiv, so bekommt er immer den Artikel.

Le grand Paris, Vantique Rome.

#### D. Perfonennamen.

1. Die Personennamen bekommen nur bann einen Artikel, wenn

ihnen ein Abjectiv vorangeht.

Le grand César, aber: Le fils de César ber Sohn bes Cafar. Ein eigenthümlicher Gebrauch giebt jedoch ben Namen einiger Dichter und Maler ben Artifel, namentlich: Le Tasse Tasso [icologische le Titlen Tizian ] italianische

Le Tasse Tasso Lasso italianische le Titlen Tizian italianische le Corrége Correggio Maler. le Poussin (französischer Maler).

Also: Les poëmes du Tasse, du Dante n. s. w. Dagegen wird in französsischen Ramen, wie Le Sage, La Fontaine n. s. w. (die man auch Lesage, Lafontaine schreibt), das le oder la als Theil des Ramens angesehen und de nicht mit le zusammengezogen, also: Les œuvres de Le Sage.

Indeffen foreiben neuere frangofifche Schriftfteller auch häufig ohne

Artifel: Tasso, Ariosto, Dante u. j. w.

- 2. Benn man einen Eigennamen als Appellativnamen braucht, 3. B. Cicero gur Bezeichnung eines großen Redners; ober wenn ein Gemälbe, eine Bilbfaule, ein Schiff mit einem Personennamen bezeichnet wird, so muß man ben Artitel anwenben.
- 3. Eigenthungich ift, daß die frangöfische Sprache den Artikel im Plural zu bem Namen im Singular seit, um in emphatischer Beise ben Namen eines bekannten Mannes anzuführen.
  - Les Racine, les Molière, les Boileau ont illustré le siècle de Louis XIV. Ein Racine, ein Molière, ein Boilean haben das Leitalter Ludwig XIV verherrlicht.

<sup>\*</sup> Siebe Rr. 44 bes Anhangs.

 Monsieur de Chateaubriand dit dans un de ses écrits: Je me suis toujours fait un plaisir de boire de l'eau des rivières célèbres que j'ai passées dans ma vie; ainsi j'ai bu des eaux du Mississippi, de la Tamise, du Rhin, du Pô, du Tibre, de l'Eurotas, du Céphise, du Granique, du Jourdain, du Tage et de l'Ebre. 2. Le Dante, auteur de la Divine Comédie. est mort en 1321; le célèbre poëte Pétrarque a vécu dans le même siècle: l'Arioste, auteur du Roland furieux, né à Reggio, ville d'Italie, est mort en 1533; le Tasse, dont nous avons la Jérusalem délivrée, naquit en 1544 à Sorrente, ville du royaume de Naples, et mourut à Rome en 1595. Les trois grands peintres de l'Italie: Raphaël, le Corrège et le Titien appartiennent au XVe et au XVIe siècle. 3. Beaucoup de personnes préfèrent les vins du Rhin et de la Moselle aux vins de France et d'Espagne. 4. L'intérieur de l'Afrique, dit le célèbre voyageur le Vaillant, me paraissait un Pérou. 5. J'eus le plaisir, dit le même écrivain, de contempler à mon aise la plus rare et la plus belle des gazelles d'Afrique. 6. C'est à Brême et au Havre que s'embarquent pour l'Amérique la plupart des émigrants allemands. 7. Lorsque l'armée de César, de retour de la campagne d'Asie, eut mis le pied sur le sol de l'Italie, la révolte éclata parmi les légions qui étaient en Campanie, et les soldats refusèrent de faire encore la guerre d'Afrique. 8. Corfou et Naples sont des pays délicieux. 9. Les laines d'Espagne, les cotons d'Angleterre, le fer de Suède, la porcelaine de Saxe, de la Chine et du Japon, la toile de Silésie, les châles des Indes sont des articles de commerce connus dans tout l'univers. 10. L'expédition de Napoléon en Russie a une triste ressemblance avec celles de saint Louis en Egypte et en Afrique. 11. La diplomatie date en Europe du quinzième siècle. En effet, on voit, vers la fin de ce siècle, les principales puissances du continent européen, les papes, les ducs de Milan, les Vénitiens, les empereurs d'Allemagne, les rois d'Espagne et les rois de France se rapprocher et négocier. 12. La Haye est la résidence du roi de Hollande.\* 13. Murat, dit Napoléon, la première campagne de Russie est finie: plantons ici nos aigles, attendons ici les armées de la Russie. 14. Dans cette ville. Napoléon avait un nouvel empire à organiser, la politique de l'Europe, la guerre d'Espagne, le gouvernement de la France à diriger. 15. Ce n'est pas une histoire de France que vous m'avez donnée à lire, c'est une histoire du

<sup>\*</sup> Siehe Rr. 45 bes Anhangs.

Longuedoc, du Roussillon et du Poitou, enfin une histoire de chaque province de la France. 16. Le même roi (Louis XIV) qui sut employer les Condé, les Turenne, les Catinat et les Villars dans ses armées, les Colbert et les Louvois dans son cabinet, choisit les Racine et les Boileau pour écrire son histoire, les Bossuet et les Fénelon pour instruire ses enfants, les Fléchier, les Bourdaloue et les Massillon pour l'instruire lui-même.

A. 17. Die Reife\* von Samburg nach Bavre tann man mit (par) dem Dampficiff in zwei bis (a) drei Tagen Machen. 18. Friedrich Wilhelm III, Ronig obn Breugen, und Alexander I., Raifer bon Angland hielten (machten) ihren Gingug in Baris am einundbreißigsten März 1814. 19. Es giebt sechs Großmächte (franzöflich: große Mächte) in Europg: Desterreich Grantreich, Großbritannien Italien, Breußen und Rußland. 20. Die Lusiade ift ein Belbengedicht von Camoons, einem portugiefischen Dichter. Es hat die Entdedung und Erobeting Indiens durch die Bortugiesen zum Gegenstand. 21. Man tann ben Cicero ben Demofthenes ber Römer nennen. 22. Neapel unb Sicilien, zwei Lander, welche von der Natur außerordentlich begunftigt find, find von ben Men-ichen mighanbelt worden feit dem Sturze bes rounifchen Reiches. 23. Obgleich Solland feiner Ausbehnung nach (par) flein ift, fo 23. Dogietag douden seiner Ansvernung nach (par) tielt ist, so hat die Betriebsamseit, seiner Bewohner es dech ken wichtig gemacht (rondro); der hollandige Rose und die hollandige Leigmand sind allenthalben bekannte Erzeugnisse, und die hollandischen Könstellente haben überall einen derettenten Mus der Redlicksteit, 24. Die Königin von Englicht ist, mit dem Kaifer von China im Kriege gewesen. 25. Die Gemälde von Le Brun stehen denen von Porisin sehr nach. 26. Der Reptun ist der Rame eines englischen Kriegsschiffes. 27. Die Inordliche Bufte Afrika's trennt die beiden Racen, welche bemfelben Erdtheil angehören. 28. Die Soldaten Deutschlands stehen an Tapferleit und Mannszucht denen teinet anderen Nation nach. 29. 3m Mittelalter haben die Stabte Deutschlands oft Rrieg mit den Fürsten und Rittern geführt. 30. Die Rirchthurme haben eine andere Gestalt als die Festungsthurme.

B. 31. In England fährt (partir) man gewöhnlich von Liverpool nach Amerika ab, in Frankreich von Havre. 32. Sicilien ist die größte der Inseln des Mittelmeers zwischen Afrika und Europa. 33. Samos, eine kleine Insel an der Küste Klein-Asiens, war das Baterland des Pythagoras. 34. Das stolze Benedig wurde gede-

<sup>\*</sup> Der Accusativ soll hier nicht besonders hervorgehoben werben. Bergl. Lection 43, Seite 211.

müthigt burch bas Deer ber frangosischen Republik. Betrarca, Arioft und Loffo find die berühmteften Dichter Staliens; Raphael Tizian und Correggio die berühmteften Maler biefes Landes. 36. Die spanische Wolle ift ber englischen und sachfischen (berjenigen Englands und Sachsens) vorzuziehen. 37. Dieje Raramane geht von Rairo über (en passant par) Suez nach Metta. 38. Sannover lag zwischen ben beiben großen Theilen ber preufiichen Monarchie; jett ift es (c'est) eine Broving Breugens. 39. Die Berte von Le Sage find ein 2getreues 1Bilb ber 2verborbenen Sitten seiner Zeit. 40. Die Sandwerter Deutschlands fteben ben Sandwertern Englands und Frankreichs an (en) Geschicklichkeit nach. 41. Die Dichter Deutschlands find befannter im (in: a) Muslande, als die Philosophen beffelben Landes. 42. Schicken Sie mir eine Auswahl ber beften Rinderfdriften, welche (in) bie fem Jahre erschienen find. 43. Wir befanden uns auf dem Thurme ber Rirde, welcher nach (vers) Dften liegt. 44. Der obere Theil eines Rirchthurmes ift oft bon Bolg. 45. Er hat eine Reife nach Frantreid maden wollen; aber ich glaube nicht, daß er fcon abgereift ift. 46. Gin Brutus, ein Decins, ein Camillus, ein Scipio, ein Cafar, ein Cicero haben ben gromifden Mamen unfterblich gemacht.

Lection 59.

(Bocabeln Seite 410.)

Repétition du Ier Cours.

Tout, toute séparés du substantif suivant par l'article: gang. tout, toute avec le substantif sans article: jeder.

tout sans substantif: Alles.

tous ([pr. tuhs), toutes alle, demande l'article, s'il est suivi d'un substantif. Tous ([pr. tuh) les hommes.\*

Also: Tout le port ber ganze Hasen, tout port jeder Hasen, tous (spr. tuh) les ports alse Häsen; toute une ville eine ganze Stadt, toute ville jede Stadt; toutes les villes alse Städte.

Der bestimmte Artikel und das bestiganzeigende Fürwort (Adjoctif possessif) stehen zwischen ben Ausbrücken monsieur, madame, monseigneur und einem Titel ober Berwandtschaftsnamen.

Monsieur le comte, madame la comtesse,\*\* monsieur votre père, monseigneur l'archevêque.

<sup>\*</sup> Siehe Rr. 47 bes Anhangs.

<sup>\*\*</sup> Bergl. über die Titel bas Vocabulaire systématique, Rap. XVI.

In monsieur hat man die Zusammensetzung mit dem Possessio mon faft vergeffen. Man fagt le monsieur, un monsieur, ces messieurs, felbft ton monsieur, nos messieurs; nur mon darf ohne Abjectiv nicht noch einmal davortreten; allein: mon bon monsieur. Bor madame tonnen Artitel und Pronomina unt vor einem Abjectiv, vor monseigneur nie fiehen.

La bonne madame Guizot, sonst: la dame, une demoiselle, ce seigneur etc.

#### Artiole defini abweichend vom Dentschen:

Avoir les cheveux blonds avoir les yeux bleus avoir la bouche petite

blonde Saare haben. blane Augen baben. einen fleinen Dunb haben.

und ahnliche auf die Beschaffenheit bes Rorpers bezügliche Wenbungen. S'habiller à la française (statt à la mode) sich auf französische Art Meiden.

un chapeau à la Henri IV

ein but nach Beinrich IV. Norden, Mitternacht. Suden, Mittag.

le nord, le septentrion . le sud (spr. bas d), le midi Post (fpr. left), Porient l'ouest (pr. In-eft), l'occident

Often, Morgen. Beften, Abend.

Man fagt: Le vent d'est, d'ouest, de nord-est, de sud-est, de nord-ouest u. f. w. ohne Artifel, aber:

> Le vent du nord ber Nordwind. le vent du sud ber Subwind.

ber Mildtopf in welchem Mild, Man fagt: Le pot au lait ber Baffertopf | BBaffer ift. le pot à l'eau

Aber man fagt: Un verre à vin ein Weinglas (shue Artifel). — In un pot de lait (ein Topf Mild), un verre d'eau, un verre de vin, une tasse de café find pot, verre, tasse nur Maage, und de ohne Artitel fieht als Angabe bes Inhalts, ber Quantitat, val. Lection 63.

Un potage aux écrevisses aimer le vin, la bière etc. j'aime mieux le lait soyez le bien venu, la bien venue feien Sie willtommen. je vous | le bonjour, le bonsoir, | ich wünsche leinen guten Tag (Abenb),

eine Rrebsfuppe. gern Bein, Bier trinten. ich trinte lieber Mild.

souhaite | la bonne année Ihnen fein frobliches Renjahr. Aber man fagt: je vous souhaite une bonne nuit (wohl zu schlafen), un bon voyage (gludliche Reife) und bismeilen auch une bonne année.

C'est la foire aujourd'hui j'ai le temps je n'ai pas le temps vers les trois heures, vers le soir gegen drei Uhr, gegen Abend. il est parti le premier elle est arrivée la dernière le lundi et le jeudi

es ift beute Jahrmarkt. ich habe Zeit. ich habe feine Zeit. er ift auerft abgereift. fie ift aulest angetommen. Montags und Donnerftags.

Aber lundi, jeudi am Montag, am Donnerstag. Lundi prochain nachften Montag, jeude passe vergangenen Donnerftag, wenn wirtlich von dem ber Gegenwart junachft liegenden Lage ber Boche die Rebe ift; te lundi prochain (beffer suivant), to jeudi passé (beffer précodent), wenn von bem nur für die ergablte Begebenbeit nachften Montage u. f. m. die Rebe ift.

La semaine dernière le mois passé l'hiver prochain à la Pentecôte

lette Boche. vergangenen Monat. nachften Binter. an Pfingften.

(Aber shue Artifel: à Noël ju Beihnachten, à Paques ju Oftern). à la Saint-Jean, à la Saint-Michel an Johannis, an Micaelis. (statt *la fête* de).

Dagegen: saint Jean der beilige Johannes, saint Bernard der beilige Bernbard (saint flein geschrieben und tein Trait d'union); aber wieber:

le Saint-Bernard, um ben Berg ju bezeichnen.

Apprendre le français

frangonich lernen. comprendre, entendre, savoir le français französisch versteben n. s. w. Aber: parler français (gewöhnlicher ale: parler le français) fran-

göftich iprechen.

Demander l'aumône à qu. faire (donner) l'aumône garder le silence faire la paix, la guerre avoir mal aux dents, à la tête Zahnweh, Ropffcmerzen haben.

Jemanden um ein Almojen bitten. Almofen geben. Stillichweigen beobachten. Krieden machen, Rrieg führen. Dagegen jagt man: des maux de dents, des maux de tête.

Article defini ansgelaffen abweichend vom Deutiden:

Sous prétexte d'intérêt

après diner, après souper il est question de perdre courage tenir tête à etre d'avis tirer d'embarras

unter bem Bormande ber Theilnabme. nach dem Mittageffen, nach dem es ift bie Rebe von. [Abenbeffen. den Muth verlieren. die Spite bieten. ber Meinung fein. aus ber Berlegenheit gieben. n. dal. m.

1. Les quadrupèdes ont la peau converte de poil; les oiseaux, de plumes; et les poissons, d'écailles. 2. A peine fûmes-nous entrés dans le restaurant, que le garçon vint nous demander quel potage nous voulions: un potage un lait, un potage aux herbes ou un potage aux écrevisses; nous choisimes le dernier. Le bœuf qu'on nous apporta ensuite avec une sauce aux oignons, était très-bon. Il fut suivi d'une omelette au lard. et d'épinards préparés à la crème. A cela succéda un bon rôti de veau avec une salade aux pommes de terre. Le dessert se composait de quelques fruits de la saison, d'une tarte aux abricois et d'un biscuit au chocolat. 3. Elle était debout la tête baissée et les mains jointes. 4. Monsieur le baron n'est pas chez lui, toute la famille est sortie, nous répondit le domestique. 5. Ce monsieur s'en est allé après dîner, sous prétexte d'indisposition. Il nous a dit qu'il avait mal aux dents et mal à la tête. 6. Je m'approchai de la dame, vêtue de noir; Madame, lui dis-je, connaissez-vous le monsieur qui est arrivé le dernier? 7. Cette femme a les yeux bleus et les cheveux blonds.

A. 8. Derjenige, welcher ein Almofen giebt, hat mehr Freude babon, ale berjenige, welcher es empfängt. 9. Begen Westen und Morden find die Riederlande bem Ocean burch 2gaftliche 1 Safen geöffnet. 10. Unter bem Bormande ber Theilnahme machten wir ihm einen Besuch gegen 11 Uhr. Bir wünschten ihm guten Tag und fragten, wie er fich befande. Seien Sie willtommen, meine Berren, fagte er zu uns; meine Bahnichmerzen haben aufgehört, aber ich habe noch Ropfweh. Rach biefen Rebensarten beobachteten wir alle brei Stillschweigen. Schon verlor ich den Muth, und glanbte nicht mehr, etwas zu erfahren, als bein Bruder uns geschickt aus der Berlegenheit zog. 11. Trinken Sie gern Bier? Rein, ich trinke lieber Bein. 12. Wenn Sie Zeit haben, tommen Sie gegen Abend ju uns; Sie werben willtommen fein. 13. Sie hatte 3 schwarze Baare und Augen, einen kleinen Wund und eine. shohe iStirn. 14. Montags tommt gewöhnlich ein Dampfichiff in unferm Bafen an, aber vergangenen Montag ift basjenige nicht zurudgefommen, welches (in) ber letten Woche abgegangen (partir) mar.

B. 15. Die geistreiche Frau von Stast hat mehr als einen Fehler gemacht in den Uebersetungen, die sie in ihrem Buche über Deutschland von mehreren Bruchstüden deutscher Dichter giebt.

16. Wenn (quand) die Römer Krieg sührten, war der Tempel des Janus geöffnet; wenn sie Frieden gemacht hatten, wurde er geschlossen. 17. Alexander hatte \*2 regelmäßige \*1 Büge, eine \*2 schone und \*3 lodige \*1 Gesichtesfarbe, eine Ablernase, 2große \*1 Augen, 2blonde und \*3 lodige \*1 Hagen, einen 2 hohen \*1 Kopf, eine 2 mittlere \*1 Gestalt und einen 2 ebenmäßigen \*1 Körper. 18. Gegen Abend erfrischt gewöhnlich ein Seewind die Küsten des Meeres. 19. Weine Herren und Damen, sagte er zu uns, seien Sie willtommen. 20. Wenn man Kopf oder Zahnweh hat, ist man zu (a) nichts aufgelegt. 21. Seit wann lernen Sie französisch? Ich habe vergangenen Winter ans gesangen, es zu (a) lernen. 22. Mein Bruder versieht gründlich französisch, er liest auch \*2 englische \*1 Bücher, aber er spricht nicht

englisch. 23. Ich trinke lieber \*frisches \*Wasser, als Wein und Bier. 24. Die Karthäuser sind verpslichtet, immer Stillschweigen zu (do) beobachten; sie wünschen Niemandem guten Tag, noch (ni) sagen sie: Seid willsommen. 25. Die Einwohner von Lemnos sagten dem Miltiades, daß sie sich unterwerfen würden, wenn er \*mit (avoc) dem Nordwinde von Athen zu ihnen sommen \*würde. 26. England hat im (in: a) Norden Schottland, im Often die Nordsee, im Süden den Bas de Calais und den Canal, im Westen den atlantischen Ocean, den Sanct Georg's Canal und die irische See (frz.: Meer von Irland).

# Lection 60.

(Bocabeln Seite 410.)

1. Wenn von einem Substantiv in seiner Gesammtheit etwas ausgesagt wird, so steht es im Französsischen stets wit dem bestimmten Artikes, im Dentschen oft shue Artikel oder mit dem unbestimmten Artikel. Es sindet dieser Unterschied beider Sprachen namentlich bei abstracten Substantiven und Stofsnamen und bei generellen Bezeichnungen statt.

La foi, la charité et l'espérance Glanbe, Liebe und Hoffnung. Nous apprenons l'histoire et la géographie Wir lernen Geschichte und Geographie.

L'eau est une boisson très-saine Baffer ift ein sehr gesundes Geträn!. L'homme furieux n'entend pas raison Ein Withender nimmt keine Bernunft an.

Aber in fprüchwörtlichen Rebensarten fehlt auch hier im Frangöfischen häufig ber Artikel, &. B.: Pouvrete n'est pas vice (die) Armuistik kein Lafter.

2. Apposition.

Wenn die Apposition (verkürzter Nebensat) dem Substantiv nachestelt, so hat sie im Französischen gewöhnlich teinen Artikel, da sie meistens beschreibend ist, und das Substantiv nur auf allgemeine Beise charafteristrt.

Racine, poete français Racine, ein französischer Dichter. J'ai été à Paris, capitale de la France (ber Hauptstadt Frankreiche). Aber die Apposition bekommt den Artikel wie im Deutschen:

- a) Benn fie dem erklarten Ramen vorangeht: le poete Bacine.
- b) Wenn man einen besonderen Nachbruck auf die Apposition legt, namenklich, wenn sie unterscheidend sein soll, also 3. B. immer mit einem Superlativ.

Pierre le Grand, empereur de Russie.

Paris, la capitale de la France, a un grand nombre de rues étroites et sales.

Racine, le père, et Racine, le fils. Molière, le plus grand poëte français. L, I X. 1, 5 22

Ü Ξ.

(Z ı : ... Iļ.

Œ

Ľ

ě

Angerdem hat die Apposition in der Regel feine Cafns-Braposition (de, a), 3. B.: Le fils de Pierre le Grand ber Cohn Beters bes Großen, obgleich man fie fich als in bemfelben Cafus mit ihrem Subftantiv benten muß (bie Braposition wird nur nicht wieberholt).

Dem bentiden Gebranche entgegen bat im Frangofischen bie Babl (Adjectif numeral), welche gebrancht wirb, nm Berfonen, namentlich Fürften gleiches Damens zu unterfcheiben, niemals ben Artifel.

Henri premier Beinrich ber Erfte, Charles deux Rarl ber 3meite, Louis quatorze Lubwig ber Bierzehnte.

Diefer Unterfcied beiber Sprachen ift barin begrunbet, bag biefe Bablen im Frangofischen Abjective, im Deutschen inbftantivifche Appositionen find. (Bergl. Lection 35 C, Seite 186.)

- 1. Le pain est le meilleur de tous les aliments végétaux. 2. La véritable grandeur et la simplicité se touchent. 3. Ce fut Richelieu qui attira en Allemagne Gustave-Adolphe, roi de Suède. 4. Albuquerque prit, à l'entrée du golfe Persique, Ormus, la ville la plus brillante et la plus civilisée de l'Asie. 5. Octavien, timide général, faible orateur, soumit Rome à son joug. 6. La Livonie, la province du Nord la plus belle et la plus fertile, avait appartenu autrefois aux chevaliers de l'ordre Teutonique. 7. Charles onze était mort, mais la sentence de Patkul subsistait. 8. Tant d'ennemis n'ont pu ébranler le trône de Frédéric deux, que la postérité a appelé le Grand. 9. En première ligne il faut nommer Mirabeau, grand orateur et profond politique. Son père, le marquis de Mirabeau, était connu par plusieurs écrits qu'il avait publiés. 10. Où force domine, raison n'a point de droit. (Proverbe).
- A. 11. Rom vermehrte (accroître) bebeutend (beaucoup) feine Rrafte durch feine Bereinigung mit ben Sabinern, einem harten und Striegerifden Bolte. 12. Philipp ber Zweite mar ber Cohn Rarls bes Fünften und der Isabella, der Tochter Emanuels des Großen, Königs von Portugal. 13. Die Schweden boten ihre Krone einem Franzosen, dem Marschall Bernadotte, an. 14. Berwechsele nicht Malherbe, ben Dichter, mit Malesherbes, dem Staatsmanne. 15. August, Rurfürst von Sachsen, vergaß, daß er zu thun hatte mit Rarl dem Zwölften, dem hartnadigften Danne, welcher jemals gelebt hat. 16. Stolz hat icon vielen Leuten geichabet. 17. Bein und Raffee find vielen Berfonen icablic.
- B. 18. Lüge vergeht, Wahrheit besteht. 19. Berwechseln Sie nicht Rouffeau, ben Dichter, mit Rouffeau, bem Philosophen. 20. Ravaillac, ein fanatischer Mensch, mar ber Morder Beinrichs bes Bierten, vielleicht des besten Königs, welchen Frankreich gehabt

hat. 21. Karl ber Fünfte war ber Sohn ber Johanna und Philipps des Schönen (le Boau), eines Sohnes des Kaisers Maximilian des Ersten und der Marie, der Herzogin von Burgund, einer Tochter Karls des Kühnen. 22. Friedrich der Große überstrug den Oberbesehl dieses Heeres seinem Bruder, dem Prinzen henrich. 23. Ruhe und Kaltblütigkeit sind Eigenschaften, welche einem Seemann eben so (aussi) nöthig sind als Unerschrodenheit.

# Lection 61.

(Bocabeln Seite 411.)

1. Nach etre und allen Berben, welche ben Begriff bes Seins in sich schließen, namentlich also nach naitre, devenir steht das Prädicat als Substantiv ohne Artikel, wenn es die Nation, den Stand, das Gesichäft nur im Allgemeinen, d. h. so bezeichnet, daß dieses Substantiv von anderen derselben Art nicht unterschieden werden soll.

Benn die Bezeichnung durch ein Abjectiv eine fpeciellere wird, wenn überhaupt das Pradicat von anderen Gegenständen derfelben oder verwandter Art unterschieden werden foll, so fügt man den unbestimmten Artifel un, une hinzu.

Son oncle est Français, peintre etc. (ein Franzose, ein Maler). Son oncle est un riche Français, un bon peintre etc. Vous êtes un ignorant (der Angeredete will etwas Anderes sein). L'autruche est un oiseau der Strauß ist ein Bogel.

Anmerlung. Das unpersönliche c'est, ce sont hat das Prädicat flets mit dem Artikel nach sich. — C'est un Français, c'est un pointre.

2. Ans benfelben Grlinden wird ber Artitel nicht gefett nach folgenden Berben:

Nommer ernennen, nennen.
appeler nennen.
faire machen.
créer schaffen, machen.
élire erwählen.
choisir wählen.
couronner krönen.
sacrer salben, weihen.

proclamer ansenfen als.
déolarer erklären.
devenir | werben (vergl. Lection 21,
se faire | Seite 144.)
naître geboren werben.
se montrer sich als etwas zeigen.
se dire sich für etwas ausgeben.

Anmerkung 1. Cholsir verlangt pour, alle übrigen stehen im Activ mit bem doppelten Accusativ, im Passiv mit dem doppelten Rominativ, so daß man das deutsche für, zu, als hier nicht überseigen darf.

> Le roi le nomma général (zum General). Il fut élu empereur (zum Kaiser). On le choisit pour chef (zum Ansührer).

Aumerkung 2. Man setzt ebenfalls pour, und zwar mit bem Artikel, bei prendre irrthümlich für etwas halten: Je vous ai pris pour un ami.

3. Nach den Börtern: Titre, nom, prénom, surnom (Beiname), espèce, mois, pays, empire, royaume, ville, île etc. wird der folgende Kame als Attribut behandelt und daher mit de (ohne den Artikel) verbunden.

Le titre **de** roi (ber Titel eines Königs), le surnom **de** Grand (**des** Großen), le mois **de** juillet (Monat Inti), le royaume **de** Prusse (Königreich Preußen), la ville **de** Vienne (Stadt Wien).

- 4. Aber mont (in Brofa nie anders als mit folgendem Ramen bes Berges) wird immer ohne de vor den Ramen gefett. Le mont Cenis.
- 5. Le fleuve (Strom) und la rivière (Flug) verlangen tiets de und gwar mit bem Artitel, wenn ber Flugname mannlich, ohne ben Artitel, wenn er weiblich ift.

Le fleuve du Rhin, la rivière de Marne.

Doch ist diese Redeweise wenig gebränchsich; man sagt gewöhnlich: Le Rhin, la Marne. Ebenso sagt man gewöhnlich: Les Pyrénées, les Alpes und nicht les montagnes des Pyrénées.

- 6. Die Börter: quartier (Stabtviertel), faubourg m. (Borfiadt), rue, place, église, pont etc. verlangen:
  - a) Attributivifc de mit bem Aritel, wenn ber name eigentlich ein Appellationame ober mannlicher Flugname ift.

Rue de la Paix, place de la Concorde, rue du Rhône.

b) Attributivifc de ofne Artitel, wenn ber Rame von einer Stadt entlehnt ober ein weiblicher Flugname ift.

Rue de Seine, rue de Berlin, place de Paris.

c) Der Name steht ohne de (als Apposition), wenn er einer Person entlebnt ift.

Faubourg St-Germain, rue Racine. Place Guillaume, église St-Pierre.

Anmerkung. Alle neueren Maueranschläge in Paris lauten: Rue de Richelieu, rue de Buffon u. s. w. Es ist dies de aber keine Abweichung von der obigen Regel, sondern nur die Abelspartikel (duc de Richelieu, comte de Buffon, duc de Morny); dagegen schreibt man auch jetzt noch rue Casimir Delavigne, rue Victor Cousin, da dies bürgerliche Celebritäten sind.

- 7. Nach le mot setzt man das betreffende Wort in der Regel shue de.

  Le mot ciel fait au pluriel cieux.
- 1. Anne, impératrice de Russie, avait fait duc de Courlande Biron, son favori et son ministre. 2. Stanislas Leczinski et sa femme Charlotte Leczinska furent sacrés roi et reine de Pologne par les mains de l'archevêque de Lemberg. 3. En mariant Marie Stuart à son fils, le dauphin François, Henri II donna aux jeunes époux le titre de roi et de reine d'Angleterre. 4. Je

suis Français, s'écria Ney, et je mourrai Français. 5. Plein de dépit contre Bernadotte, Napoléon s'écria d'un ton irrité: Pourtant je l'ai fait général en chef, maréchal, duc, prince et enfin roi. 6. En 1519, Charles Ier, roi d'Espagne, fut élu empereur d'Allemagne. 7. Ah! ah! s'écria-t-on, monsieur est Persan? C'est une chose bien extraordinaire! comment peut-on être Persan? 8. C'est un Allemand qui a inventé l'imprimerie. 9. Napoléon choisit le maréchal Ney pour général en chef de cette armée. 10. Où avez-vous demeuré à Paris? — D'abord j'ai demeuré rue Jean-Jacques Rousseau, puis place des Victoires, enfin les mois de juillet et d'août, j'ai demeuré au faubourg Saint-Germain. 11. Le Rhin fait la frontière entre le grand-duché de Bade et la France.

- A. 12. David, welcher ein Hirte war, ist zum König der Inden gemacht worden. 13. Casar machte sich zum könige der Inden gemacht worden. 13. Casar machte sich zum könige den Dictator, er wollte den Titel eines Königs annehmen, als er ermordet wurde. 14. Gottsried von Bouillon wurde zum Könige von Jerusalem erwählt, aber er begnügte sich mit dem Titel eines Beschützers des heiligen Grabes. 15. Im Jahre 379 n. Chr. erstlärte der Kaiser Gratianus den Theodossus zum Mitregenten. 16. Der Mensch ist nach (a) dem Bilde Gottes und zum Herrn der Erde geschänften. 17. Die ehemaligen Kurstürften wählten einen Fürsten zum Könige von Deutschland; ein Herold rief ihn als Nachsolger Karls des Großen aus. Hierans begab er sich nach Italien, wurde in Bavia zum Könige der Lombardei gekrönt, und endlich in Rom zum römischen Kaiser gesalbt. 18. Ist dein Lehrer ein Franzose? Rein, es ist (c'est) ein Deutscher. 19. Ein Betrüger gab sich stüdte Berlin, Brandenburg und viele andere erkannten ihn an.
- B. 20. Der König von Preußen ernannte Blücher zum Felbmarschall und gab ihm den Titel eines Fürsten von Wahlstatt.
  21. Die Stadt Baris hat eine größere zjährliche i Einnahme, als viele kleine Staaten. 22. Rudolf von Habsburg wurde im Jahre 1273 zum Kaiser von Deutschland gewählt. 23. Der Dauphin Karl wurde in Keims zum Könige gesalbt. 24. Nach einem Siege ernannte Napolson die Tapfersten seines Heeres zu Kittern der Ehrenlegion. 25. Der Marschall Lefebvre, Herzog von Danzig, war ein Essasser von Geburt. 26. Napolson ließ sich vom Bapste zum Kaiser salben. 27. Das jetzige Königreich Sachsen ist viel kleiner als das ehemalige Herzogsthum Sachsen. 28. Der Fluß Rhone machte die Grenze zwischen den Provinzen Languedoc und Dauphins. 29. Der Pharao wählte (choisir) den Ioseph zu

seinem Minister, obgleich er ein Hebrüer war. 30. Dieser Herr ist ein Engländer, aber er spricht so gut deutsch, haß man ihn für einen Deutschen halten würde.

## #

#### Lection 62.

(Bocabeln Seite 411.)

Der Artifel wird nicht gefett:

- 1) In Büchertiteln, Ueberschriften, Wohnungsangaben.

  Histoire de France. Chapitre premier.

  Il demoure rue St-Honoré.
- 2) In sprüchwörtlichen Rebensarten: Faire bonne mine à mauvais jeu.
- 3) Benn die Subflantive force, quantité, nombre eine unbestimmte Bahl ober Menge bezeichnen.

La Fontaine fait dire au lion: J'ai dévoré force moutons.

4) Benn jamais im Anfange eines Sates fieht, fo hat bas folgende Subject teinen Artitel, wenn es im Singular fieht, und von ber gangen Gattung etwas ausgefagt wirb.

Jamais prince no fut plus cruellement trompé. Bird dagegen nicht von der ganzen Gattung etwas ausgesagt, oder steht jamais nach dem Subject, so hat dieses den Articel. C'est le traité le plus infâme qu'un grand prince ait jamais fait.

5) Rebensarten ohne Artifel, abweichend vom Deutschen:

Livrer bataille
trouver moyen
prêter serment
faire signe
faire présent de
faire vœn de
mettre fin à
tirer parti de
avoir droit à
rendre service à
rendre visite
avoir bonne, mauvaise mine
ne dire mot
lier conversation

eine Schlacht liefern.
ein Mittel finben.
einen Sib leiften.
ein Zeichen geben.
ein Geschent machen mit.
ein Gelübbe thun.
ein Enbe machen mit.
einen Bortheil ziehen aus.
ein Recht haben auf.
einen Dienst erweisen.
einen Besuch machen.
einen Besuch machen.
einen Besuch machen.
ein gutes, schlechtes Aussehen haben.
nicht ein Wort sagen.
ein Gespräch anknüpsen.

1. Jamais nation ne prépara la guerre avec autant de prudence et ne la fit avec autant d'audace que la nation romaine.

2. Les grands ont autour d'eux quantité de courtisans et de flatteurs.

3. En 1831, les Belges élurent roi Léopold, prince de Saxe-Cobourg; il prêta serment à la constitution dans la ville de Bruxelles, en plein air, d'après un antique usage du pays.

4. Alors on mit fin aux troubles qui agitaient l'Écosse.

5. Jamais vainqueur n'avait poursuivi si vivement son ennemi.

6. En prison. Louis XVI lisait beaucoup et revenait souvent à l'histoire d'Angleterre par Hume; il y trouvait nombre de monarques déchus et un, entre autres, condamné par le peuple. 7. Les Chartreux font vœu de garder toujours le silence. 8. Il

a agi en roi et en maître.

A. 9. Kabius Maximus fand ein Mittel, den Hannibal aufauhalten, ohne eine Schlacht zu liefern. 10. Niemals hat ein Feldherr mit größerer Aufmertfamteit jeden Schritt feines Feindes verfolgt. 11. Biele Menfchen find ungludlich, weil fie nicht gelernt haben, gute Diene jum bofen Spiel zu machen. 12. Niemals hat ein Eroberer mehr Graufamteit gezeigt, als Rambyfes in Aegypten. 13. Ein Beuge leiftet ben Gib, bie Bahrheit ju (de) fagen, bie gange Bahrheit und nichts als bie Bahrheit. 14. Erweise beinem Nächsten einen Dienft, fo oft (aussi souvent que) bu tannft (können wirft). 15. Wir gaben ihm ein Zeichen, Stillschweigen zu beobachten.

B. 16. Er fagte tein Wort, als ihm fein Ontel ein Geschent mit biefem Landhause machte. Niemals berftand es ein Deenich beffer, Bortheil (zu) ziehen aus (de) ber Grogmuth feiner Bermandten. 17. Bonaparte, ber berühmtefte Felbherr unferes Jahrhunderts, suchte eine Schlacht zu liefern, um dem Kriege sobald als möglich ein Ende zu machen. 18. Ich finde tein Mittel, ihm

au helfen. 19. Diefes Bericht fieht gut aus.

## Theilungsartitel (ARTICLE PARTITIF).

## Lection 68.

(Bocabeln Seite 411. Bergl. Anhang Rr. 48.)

Répétition du Ier Cours.

la préposition de et de l'article défini (du, de la, de l', des), sert à exprimer, au singulier, une partie non déterminée d'une chose; au pluriel, un nombre non déterminé de personnes ou de choses.

Du pain, de la viande, de l'eau; des pains, des soldats.

tif est remplacée de la même manière que celle de l'article défini. mais le génitif, dans le sens partitif, est exprimé par de (et non pas par du, de la, de l', des).

- 1. L'article partitif, composé de 1. Der fogenannte Theilnngsartifel, welcher aus ber Branofition de und bem bestimmten Artifel befteht (alfo: du, do la, de l'. des), brudt im Gingular einen unbestimmten Theil einer Sache, im Plural eine unbestimmte Angabl bon Berfonen ober Sachen aus.
- 2. La déclinaison de l'article parti- 2. Die Declination des Theilungsartifele wird eben fo wie bie bes beftimmten Artifels erfett; nur wird der Genitiv durch de allein ausgebrüdt.

Nom. Du pain. Gén. de pain. Dat. à du pain. Accus. du pain.

3. Quand l'adjectif précède le sub- 3. Wenn bor einem Subfantiv im stantif pris dans un sens partitif, on emploie la simple préposition de, aulieu de du, de l', de la, des.

Theilungsfinne ein Ab jectiv flebt. fo braucht man nur bie Brapofition de flatt du, de la, de l', des.

De bon pain, de bonne eau, de braves soldats.

4. Les substantifs et adverbes de 4. Die Substantive und Abverbien quantité ont de sans article. der Menge haben de ohne Artifel. Un grand nombre d'hommes sont venus.

Adverbes de quantité.

Beaucoup viel. plus mebr. trop zu viel.

peu wenig. molns weniger. trop peu au menig. assez genug.

tant, autant fo viel. comblen wie viel?

(ne) point, pas tein, teine.

Bien viel, sehr viel exigent pourtant de avec l'article. — Bien de la plupart die meisten l'argent. La plupart des soldats sont morts.

Mais on dit toujours: Bien d'autres febr viele andere.

5. Wenn bas Abjectiv, welches bem Subftantiv vorangeht, mit biefem einen Begriff bilbet, fo fteht (gegen Regel 2) gur Bezeichnung bes partitiven Berhaltniffes de mit bem bestimmten Artifel bor bem Abjectiv.

Des petits-enfants Enfel. des jeunes gens junge Männer. des jeunes personnes junge

du bon sons gefunder Menfchenverftanb.

des grands maîtres Grofmeister.

de la bonne volonté guter Bille. du petit-lait Molfen.

des petites-maisons Tollhaus. Aber: de petites maisons fleine Häuser; de grands maîtres große Meister 2c.

6. Wenn ber von einem Substantiv oder Abverb der Quantität regierte Genitiv burch einen andern Genitiv ober einen Relativfat naber bestimmt wirb, fo fteht auch nach bem Quantitateworte de mit bem bestimmten Artitel. (Article defini).

. J'ai lu un grand nombre des fables d'Ésope. Mber: J'ai lu un grand nombre de fables.

Il reste peu des fruits qu'on a cueillis, aber: Il reste peu de fruits.

7. Nach no - pas, no - point fieht de mit bem Artikel, wenn ber Sinn bes gangen Sates nicht negativ ift.

Je ne vous ferai pas des reproches frivoles.

(3d werbe Ihnen Borwurfe maden, aber feine unbegrunbeten.) N'avez-vous pas des amis! (Gie haben ja boch Freunde!)

1. Voltaire écrit à un ami: Je veux à la campagne du petitlait et de bon potage. 2. L'ordre de Malte eut des grands maîtres qui furent de véritables héros. 3. Philippe II, roi d'Espagne, peuplait sa cour de délateurs, et les États voisins, d'espions. 4. A chose faite il n'y a point de remède. (Prov.) 5. Ce métal ressemble à de l'or. 6. Philippe ne rougissait pas de

disputer aux jeux Olympiques la victoire à de simples particuliers, Alexandre n'aurait voulu y trouver pour adversaires que des rois. 7. Il y avait dans cette société des jeunes gens et des jeunes personnes. 8. Les Béotiens n'avaient pas assez d'esprit pour qu'il fût facile aux orateurs de les agiter. 9. Ce vieillard a des petits-enfants qui font tout son bonheur. 10. De petits enfants jouaient près de la cabane. 11. Dieu ne donne pas des richesses à l'homme pour qu'il les dépense en folles profusions. 12. De cette manière tu ne gagneras pus de richesses. 13. Je ne vous raconte pas ici des aventures inventées, mais des événements qui sont réellement arrivés.

A. 14. Sincinnatus hatte sehr viele Jahre als (comme) Landmann gelebt, als sein Baterland ihn zur Dictatur berief. 15. \*Schwache Lente haben oft große Thaten ausgeführt. 16. Die meisten Solsbaten des Aratus waren junge Leute. 17. Habt ihr nicht eine große Zahl Fabeln gelesen? 18. Letten Winter lasen wir zusammen eine große Zahl von den Fabeln La Fontaine's. 19. Der beutsche Idroben hat oft Großmeister gehabt, welche Prinzen und Herzöge waren. 20. Homer und Birgil sind große Meister in der Kunst zu schilchen. 21. Wendet euch un (a) ehrliche Leute und nicht (non pas) an Betrüger. 22. Er hat nicht viele Kenntnisse, aber er hat gesunden Menschenverstand. 23. Wenn ihr nicht viel Taleut habt, so zeigt mir wenigstens (du moins) guten Willen.

B. 24. Der Orden der Tempelritter hat Großmeister gehabt, welche herrliche Wassenthaten ausgesührt haben. 25. Wir haben eine ziemlich große Zahl französischer Stücke gelesen. 26. Ich habe eine große Zahl von den Stücken gelesen, welche Scribe geschrieben hat. 27. Der Verfasser des Stückes hat ein Recht auf (a) Freibillets. 28. Man lernt nicht Regeln, um sie zu vergessen. 29. Litus wollte keine Angeber an seinem Hose dulben. 30. Die Soldaten, welche in diesem Feldzuge dienten, waren sast alle junge Leute. 31. Er hat nur wenig Talent, aber er hat gesunden Menschenverstand und guten Willen. 32. Eine Gartenthur braucht keine Berzierungen. 33. Er hat deine meisten Geheimnisse erzählt, nicht allein mir, sondern auch sehr vielen Anderen.

## Lection 64.

f (Bocabeln Seite 412.)

Das partitive de fleht in ber Regel nicht:

1) Bor den Abjectiven: certains gewisse; dissérents, divers verschiedene; maints manche; plusieurs mehrere. Also: certains hommes, dissérentes circonstances, plusieurs semmes (plusieurs ohne e). Aber vor tel, telle solcher, solche wird de geseht.

De tels solches, de telles circonstances.

- 2) Bei Aufgahlungen, in der lebhaften Schilberung. Hommes, femmes, enfants, tous (ipr. tubs) furent tues.
- 3) Rach nl—nl weber—noch und solt—solt sei es—sei es.

  Ils ne voyaient ni hommes ni semmes. Soit crainte, soit ignorance.
- 4) In adverbislen Rebensarten (besonders nach aveo) und nie nach sans. Avec sèle, sans succès. Dagegen: Il l'attendait avec des soldats. Aber: Il l'attendait sans soldats.

Doch fleht nach sans, eben fo wie nach ni-ni, fehr gut ber Article defini.

5) In vielen Gallicismen, namentlich in:

Avoir faim, avoir soif avoir besoin de avoir envie de avoir raison, avoir tort prendre courage faire mention faire bonne chère Hunger haben, Durft haben. nöthig haben. Luft haben. Recht haben, Unrecht haben. Muth faffen. Erwähnung thun. gut leben (effen und trinlen).

- 1. Pendant la nuit, Rizzio fut enterré sans pompe et sans bruit au seuil du temple le plus proche. 2. Toute l'aristocratie romaine, sénateurs, chevaliers, publicains, se croyaient menacés d'un massacre. 3. Parmi les citoyens qui assistaient à l'exécution, il n'y eut ni approbation, ni regrets apparents. 4. Vous aves tort de vous laisser aller au désespoir; prenes courage, le succès couronners enfin vos efforts. 5. Certains hommes semblent être privés de bon sens. 6. A l'appui de son opinion, il cita différentes lois que ni les auditeurs ni les juges ne connaissaient. 7. Colonel, artillerie, étendards, tout fut enlevé. 8. On appelait Bayard le chevalier sans peur et sans reproche. 9. Dans ses Commentaires sur la guerre civile, César ne fait pas même mention du passage du Rubicon. 10. De deux avocats qui plaident, chacun prétend avoir raison. 11. Bien des personnes aiment à faire bonne chère.
- A. 12. Männer, Weiber, Greise, Kinder, alle ergriffen die Flucht. 13. Die Grönländer haben weder Bäume noch Gemüse, noch Getreibe, noch Milch, das Fleisch ist (macht) ihre ganze Nahrung; aber sei es Unwissenheit, sei es Gewohnheit, sei es endlich Eigensinn, sie ziehen ihr Land und ihre Lebensweise allen anderen vor. 14. Habe Hunger und Durst, wenn du willst, daß eine einsache Nahrung und frisches Wasser dir schmeden sollen (plaire). 15. Gewisse Leute\* sind unglücklich, wenn (quand) ste nicht gut

<sup>\*</sup> Beldes Gefchlecht? vergl. Lection 29, Seite 167.

effen und trinten können. 16. Die Phönicier holten aus 2mbefannten Inseln Gold, Wohlgerüche und verschiedene Thiere, die man anderswo (ailleurs) nicht sah.

B. 17. Christen, Juden, Muhamedaner, alle beten Gott an. 18. Beter ber Große reiste gewöhnlich als Privatmann, ohne Glanz und ohne Geräusch; er hatte weber Leibwächter noch Hofleute bei (avec) sich. 19. Soldaten, Bürger, Landleute, alle beweinten ihn wie einen Bater. 20. Du hast Unrecht, zu sagen: ich habe keine Lust, französisch zu lernen, weil ich nicht genug Fortschritte mache; sasse Muth, dann wirst du Lust haben, und die Schwierigkeiten werden verschwinden. 21. Er hat sich mit Muth und Unerschrodenheit vertheidigt. 22. Er wäre verloren gewesen ohne den Muth und die Unerschrodenheit seiner Reisegesährten. 23. In seiner Beschreibung des Feldzuges des Chrus und des Rückzuges der zehntausend Griechen thut Lenophon des Namens Kunaxa nicht Erwähnung, wo die Hauptschlacht geliesert worden ist.

#### Lection 65.

(Bocabeln Seite 412.)

1. Die Wieberholung (repetition) des Artitels hat gewöhnlich flatt, abweichend vom Deutschen:

a) Bor mehreren durch et verbundenen Subftantiven.

Les hommes et les femmes die Männer und Franen.

b) Bor mehreren bor bem Subflantiv flehenden Abjectiven, wenn biefe berschiedene Bersonen ober Gegenftande berselben Sattung bezeichnen. Les grandes et les petites villes die großen und fleinen Stäbte.

e) Jeberzeit vor mehreren auf einander folgenden Superlativen. La plus grande et la plus belle de ces villes die größte und ich on fie bieler Städte.

2. Die Wiederholung des Artifels hat nicht flatt:

a) Benn die Subftantive ju einem Begriff jusammengefaßt werben (Beispiel 7).

b) Wenn die Abjective fich auf bieselben Personen oder Gegenstände beziehen (Beispiel 3).

c) Benn bie Abjective nach bem Subftantiv fiehen (Beispiel 4 und 5).

- 3. Benn die Substantive durch ou verbunden find, so muß ber Artikel wiederholt werden, wenn die Substantive verschiedene Gegenstände find; der Artikel ift nicht zu wiederholen, wenn die Substantive nur verschiedene Namen für denselben Gegenstand find (Beispiel 8 u. 9).
- 1. Le lion et le tigre sur la terre, l'aigle et le vautour dans les airs, ne règnent que par la guerre, ne dominent que par la cruauté. 2. La langue française et la langue anglaise

sont très-répandues dans toute l'Europe. 3. Le sage et pieux Fénelon fut le précepteur du duc de Bourgogne. 4. C'est dans le cours du quinzième siècle que l'antiquité grecque et romaine a été, pour ainsi dire, restaurée en Europe. 5. C'est Dieu qui dispense les succès, bons et mauvais. 6. Philippe II était impassible dans la bonne et dans la mauvaise fortune. 7. Il y a à Paris une École des arts et métiers.\* 8. Dans une province romaine, le proconsul ou le propréteur avait le commandement suprême et la juridiction. 9. Les voies ferrées ou chemins de fer établissent la communication la plus rapide.

A. 10. Knaben und Mädden sangen die Hunne, welche Horaz gebichtet hatte. 11. Das alte (ancien) und neue Testament sind bie Grundlagen des driftlichen Glaubens. 12. Die Ossister und Soldaten hatten die Flucht ergriffen. 13. Die Engländer verkaufen und die Colonialwaaren: Kassee, Ihee, Zuder, Pfesser, Zimmet; sie kaufen von uns Holz, Leinwand, Wolle und Getreide. 14. Die Athener verurtheilten den weisen und tugendhaften Sokrates zum Tode. 15. Ertrage mit Gleichmuth alle Ereignisse, gute und schlechte. 16. Der Abler daut (frz. macht) sein Nest auf Bäumen oder Felsen.

17. Die Spartaner hatten Leibeigene ober Heloten (iloto).

B. 18. Die Wölfe, Bären, Lömen, Tiger lassen sich zähmen burch Gebuld und Beharrlichteit, warum sollten die Menschen unzähmbarer sein, als reißende Thiere! 19. Ich miethete das erste und zweite Stockwerk eines kleinen Hauses. 20. Die guten französsischen Schriftseller des siedzehnten und achtzehnten Iahrhunderts werden noch lange als (do) Muster dienen. 21. Die großen und kleinen Staaten schickten Gesandte zu diesem Congresse. 22. Die Römer schickten den ehrwürdigen und rechtschaffenen Fabricius in das Lager des Hyrrhus. 23. Setzen Sie sich auf einen Stuhl oder Lehnstuhl. 24. Die Oden und Satiren des Horaz haben wir gelesen.

### Repetition der Regeln über den Artikel. (Lection 58-65. Bocabeln Seite 412.)

1.

Belches\*\* find die Namen der sechs Großmächte Europa's?
— Es (co) find nach\*\*\* der alphabetischen Ordnung+: Desterreich, Frankreich, Großbritannien, Italien, Preußen, Rugland. — Welches waren vor dem Kriege zwischen Deutschland und Frankreich im

<sup>\*</sup> Gewerbe-Alademie. \*\* Frz. welche find? \*\*\* Richt apres, vergl. Lection 38, Nr. 10, Seite 199.

<sup>†</sup> D. h. nach ber alphabetifchen Ordnung im Frangofifchen.

Jahre 1870 die Titel der Sonveräne, die über diese Staaten herrschten? — Kaiser von Oesterreich und König von Ungarn, Kaiser der Franzosen, Königin von Großbritannien oder Königin von England, König von Italien, König von Breußen, Kaiser von Kußland. — Welches sind die Länder des ehemaligen deutschen Bundes, welche nicht zu dem im Jahre 1866 gegründeten nordeutschen Bunde gehört haben? — Es sind die Königreiche Baiern und Würtemberg, das Großherzogthum Baden, der südliche Theil von Hessen-Darmstadt, die deutschen Provinzen des Kaiserthums Oesterreich (Böhmen, Mähren, das Erzherzogthum Desterreich, Tyrol n. s. w.) und das kleine Fürstenthum Liechtenskein.

2.

Belches sind die Ramen der vier Himmelsgegenden? — Rorden, Besten, Süden, Osten. — Welches sind die Grenzen Frankreichs? — Im (in: d) Norden wird Frankreich begrenzt von\* dem Pas de Casais, der es von England trenut, im Nordwesten von dem Canal (La Manche), im Westen von dem Atlantischen Ocean und dem Meerbusen von Gascogne oder Bistaischen Meer, im Süden von der Bidasson und den Pyrenäen, melche Frankreich von Spanien trennen, und von dem Mittelmeer; im Osten von dem Königreich Italien, der Schweiz, Deutschland, Luremburg und Belgien. —

Beldes sind die drei Länder, welche das vereinigte Rönigreich von Großbritannien und Irland bilden? — Es sind England, Schottland und Irland; diese drei Länder sind durch dieselbe Berfassung verbunden; die Regierung Großbritanniens und das Parlament haben ihren Sit in London, der Hauptstadt Englands und des ganzen

britischen Reiches.

3.

Belches sind die wichtigsten Staaten Amerita's? — Es sind die Bereinigten Staaten von Rord-Amerita, Mejito und Brasilien.

— Belches ist die Regierungssorm in diesen drei Staaten? — Die Bereinigten Staaten und Mejito sind Republiken, Brasilien ist eine Monarchie, deren Fürst\* den Titel Kaiser von Brasilien sührt. — Welches ist der Titel des ersten Beamten der Bereinigten Staaten? — Er führt den Titel Präsident. Nur ein in den Bereinigten Staaten geborener Bürger† tann zum Präsidenten erwählt werden. — Belche Sprachen spricht man in Amerita? — Man spricht englisch in den Bereinigten Staaten, selbst die Kinder

<sup>\*</sup> Rigt de, vgl. Lect. 38, Rr. 14, S. 201. \*\* Frz Oberhaupt: le chef. † Frz. Es giebt nur einen Burger geboren in b. B St., welcher . . .

11,000 معو. لا مود. لا

<u>: I</u>

ber meisten beutschen Colonisten, welche nach Amerika ausgewanbert find, fprecen englisch und felten beutsch; inbeffen giebt es Diftritte, wo bie beutsche Sprache sich erhalt. Das Englische herrscht natürlich in ben englischen Besitzungen Amerika's, mit Ausnahme eines Theils von Canada, welches lange Frankreich gebort bat, und beffen Bevolterung noch frangofisch verfteht. Dan spricht spanisch in Mejito, in den Staaten von Mittel-Amerika und in einem großen Theile von Gud-Amerita; man fpricht portugiefisch in Brafilien, einem Lande, welches ehemals dem Könige w von Bortngal gehört hat.

## Der Raifer von China in Baris.

Bekanntlich\*\* wurde Frankreich im Jahre 1814 von ben berbunbeten Fürsten feindlich überzogen, \*\*\* und am 30ften Marz murbe Die Stadt Baris gezwungen ben Beeren Defterreichs, Breugens und Ruflands ihre Thore zu öffnen. Der Raifer Alexander I. und der Ronig Friedrich Wilhelm III. folugen für einige Beit ihre Refibeng in der Sauptftadt Frantreichs auf. Gines Tages gingen diefe beiden Monarden incognito und in burgerlicher Rleibung aus. Indem fie die öffentlichen Bebaube bes Plates Lubwigs bes Funfzehnten, welcher jest wieder ben Namen Gintrachtsplas fibrt, betrachteten, Inupften fle ein Gefprach an mit einem Berrn. Rach einigen amifchen ihnen gewechselten Worten fagte biefer Berr zu ihnen: Sie find offenbar Frembe, meine Berren; ich bin ein Barifer, und es wird mir viel Bergnugen machen, Ihnen meine Geburtsftadt ju zeigen, † wenn Sie mich ju Ihrem Führer mablen + + wollen. Das Anerbieten wurde angenommen, und der Bürger von Baris füllte sein Amt eines Cicerone so gut aus, daß die beiden Souverane, indem fie Abichied von ihm nahmen, ihm lebhaft für feine Gute bantten. - Konnte ich nicht erfahren, fragte der Parifer, wen ich bie Ehre gehabt habe ju führen? - Je nun, fagte Friedrich Wilhelm, nach einigem Bogern, ich bin ber Ronig von Breugen. Der brave Burger machte † † große Angen. — Was mich anbetrifft, fagte Alexander, so giebt man mir gewöhnlich ben Titel Raifer von Angland. — Der Parifer, welcher glaubte, bag man fich über ihn luftig machen wollte, befchloß, gute Diene gum bofen Spiel gu machen, aber die Spotter mit gleicher Munge zu bezahlen. - Sie find in guter Befellicaft gewefen, rief er aus; benn ich, meine

<sup>\*</sup> dominer. \*\* Frz. Man weiß, daß... \*\*\* Keinblich überziehen: envahir. † Faire les honneurs de. †† Choisir. ††† Fra. öffnete.

Herren, ich bin ber Kaifer von China. — Darauf ging er ftolz weg, indem er zu sich felbst fagte: Diesen beiben ba hab' ich's ordentlich gegeben; sie werben sich nicht zum zweiten Wale über einen Pariser luftig machen.

### 5. Alberoni.

ţ

Alberoni, ber erste Minister bes Königs von Spanien, Bhilipps V., war der Sohn eines Gartners aus ber Umgegend ber Stadt Barma. Er war ein einfacher Landpfarrer, ale er mahrend ber italianifchen Rriege bem Bergoge von Benbome vorgestellt murbe. Diefem Bringen verdantt er fein Glud. Alberoni marb bon bem Bergoge von Barma jum Gefdaftetrager am fpanifden\* Sofe ernannt. Es gelang ibm, \*\* eine Bringeffin von ber Familie bes Bergogs, Glifabeth Farnese mit (a) bem Ronige von Spanien gu verheirathen, und er fand dadurch ein Mittel, die Fürstin von Urfini,\*\*\* welche allmächtig in Madrid gewesen war, zu entfernen. Die junge Ronigin lief ben Alberoni jum Cardinal, jum Granden bon Spanien, jum erften Minifter ernennen. Diefer Staatsmann faßte großartige Plane für die Größe Spaniens. Indem er die Kühnheit hatte, halb Europa t die Spige zu bieten, wollte er Spanien die großen Rebenlander, namentlich Reapel und die Micberlande wieber berichaffen, welche ber Utrechter Frieden ihm entriffen hatte und Philipp V. auf ben Thron Frankreichs fegen. Er unternahm es, Desterreich vermittelft ber Turfen zu beschäftigen. Bhilipp von Orleans, ben Regenten von Frankreich burch eine Berfdwörung zu fturzen, und in England die Stuarts burch (avec) das Schwert Karls XII., Königs von Schweben wiederherzustellen. Aber ber Bring Eugen lieferte ben Türken eine Schlacht und folug fie, die Berichwörung des Cellamare, des fpanifchen++ Befandten am frangofifchen ++ Bofe miggludte, und Rarl XII. wurde in Norwegen bor ber Festung Friedrichshall ermordet. Nun erklärte ber Regent von Frantreich Spanien ben Rrieg und verbundete fich mit dem Könige von England. Die Spanier wurden zu Lande und zu Wasser+++ geschlagen, und Alberoni's Plane murden vollftandig vereitelt. Der Regent wollte mit Spanien Frieden nur unter ber Bedingung foliegen, dag Alberoni verabidiedet murbe. Er mufite also bas Ministerium und Spanien verlaffen. Bhilipp V. trat der Quadruvel-Alliang bei, welche Frankreich, Großbritannien,

<sup>\*</sup> Rein Abjectiv. \*\* Bgl. Lect. 28. \*\*\* La princesse des Ursins. † Bra. ber Galfte Europa's. †† Reine Abjective.

<sup>†††</sup> Bgl. Lection 38, Rr. 16.

Defterreich und Holland geschloffen hatten. Der Herzog von Savopen mußte bem Raifer Sicilien gegen Sarbinien abtreten, und bie Ronigin von Spanien erhielt für bas alteste ihrer Rinder bie Aussicht auf die Berzogthumer Parma und Placentia. Alberoni fand eine Zuflucht im Rirchenstaat; er starb in Rom im Jahre 1752, im Alter von 87 Jahren.

#### Lection 66.

(Bocabeln Seite 414.)

### COMPARAISON DE L'ADJECTIF (Bergleichungsgrade).

1. Dan unterscheibet amifchen einer Bergleichung ber Gleichheit (Comparaison d'égalité) und einer Bergleichung ber Ungleich beit (Comparaison d'inégalité).

Die Bergleichung ber Ungleichheit tann fein:

- a) ein Comparativ des höheren Grades (Comparatif de supériorité), regelmäßig gebildet burch Borfetung bon plus bor ben Bofitib;
- b) ein Comparativ des nieberen Grades (Comparatif d'infériorité), gebilbet burch Borfetzung von moins.
- 2. Um eine Bergleichung ber Gleichheit (Comparatif d'égalité) auszudruden, braucht man:
  - a) Wenn ber Sat nicht verneint ift, ausst vor Abjectiv ober Abverb, autant vor bem Subftantiv und Berb.
  - b) Wenn ber Sat berneint ift, entweber auch aussi und autant ober (jeboch feltener): si und tant.
  - Il est aussi riche que vous. Il travaille autant que toi.
  - Il n'est pas aussi riche ober il n'est pas si riche que vous.
- Il ne travaille pas autant ober il ne travaille pas tant que toi. Statt: Il est aussi riche que généreux fann man auch sagen: il est u riche autant que généreux.
- 3. In pofitiben (nicht verneinten) Gagen bruden si fo und tant jo febr einen hohen Grad ohne Bergleichung aus.

Il est si brave et si courageux! Il a montré tant de générosité.

- 4. Das zweite Glieb ber Bergleichung wird in allen brei Arten ber Comparation burch que eingeführt. Rach davantage mehr (namentlich baufig am Ende gebraucht) barf fein zweites Bergleichungsglied ausgebrudt fein.
  - Vous êtes malheureux, je le suis encore davantage.
- 5. Benn bas burd que eingeführte zweite Glieb einer Bergleichung ber Ungleichheit ein bollftanbiger Sat ift, fo nimmt beffen Berb bie Regation ne, wenn nicht icon bas erfte Glieb ber Bergleichung ver-Vous êtes plus grand que je ne suis.

Aber: Vous n'êtes pas plus grand que je suis. (Beber Comparativ ber Ungleichheit enthalt einen negativen Gedanken: Sie find größer als ich bin = ich bin nicht fo groß als Sie.)

6. Subjonotif nach einem Superlativ. (Biederholung ans Lect. 55). Benn ber Sanptfat einen auf ben Relativfat beguglichen Suverlativ enthalt, wonn and le seul, l'unique (der einzige), le premier und le dernier gerechnet werben, fo ficht im Relativfat in ber Regel ber Subjonctif, 3. B.:

Voilà la plus belle maison que je connaisse.

7. Plus - plus ie mehr - besto mehr. verlangen, daß plus n. moins von bem Abjectiv burch ein moins - moins ie weniger - besto weniger anberes Bort getrennt find, und machen die Anwendung plus - moins je mehr - befto meniger. von meilleur, pire und moindre im erften Bergleimoins - plus je weniger - besto mehr, dungsgrabe unmöglich. Plus un homme est courageux, moins il s'en vante. 3e muthiger ein Mann ift, befto weniger ruhmt er fich beffen. Plus on est bon, plus on mérite d'estime (und nicht meilleur). Je beffer man ift, um fo mehr Achtung verbient man. Aber: Plus vous aimerez Dieu, meilleur vous serez. Be mehr ihr Gott liebt, um fo beffer werbet ihr fein.

Man bat genan einige Falle zu beachten, in welchen bentiche Comparative und Superlative frangofifc nicht mit Comparativ- und Suberlativformen überfett werben tonnen. Die vier Abjective:

Supérieur höher, Inférieur niedriger, | antérieur früher,

) find zwar aus lateinischen Comparativen enstanden. im Krangofifden aber an Bolitiven geworben. Sie tonnen baber niemals ein que nach fich haben. Alle vier regieren bie Prapofition a. - Frabere Ereigniffe postérieur spater, sis biese: des événements antérieurs à cenx-ci.

Bon den vier abjectivisch und subftantivisch gebrauchten Wörtern:

L'aîné. l'aînée ber, bie altere, le suprême ber höchfte,' l'extrême ber ankerfle.

britden die beiben erften icon einen le cadet, la cadette ber, bie jüngere, teren einen Superlativ-Begriff ans, alle vier tonnen baber tein plus der moins vor fich nehmen.

(Die nachfolgenden Uebungen wiederholen angleich die in Lection 33. Seite 179 genbten Kormen ber Steigerung.)

1. Le reproche le plus léger est souvent fort lourd sur le cœur. 2. Il n'est pire eau que l'eau qui dort. (Proverbe.) 3. Rien ne doit être si sacré aux hommes que les lois destinées à les rendre bons, sages et heureux. 4. La conscience est le meilleur livre de morale que nous ayons. 5. De tous les êtres animés de la terre, l'oiseau-mouche est le plus élégant pour la forme et le plus brillant pour les couleurs. 6. Les couleurs de la vie dans la jeunesse et dans l'âge avancé ont

une apparence aussi différente que la face de la nature dans le printemps et dans l'hiver. 7. Lequel des deux fut le plus intrépide, César ou Alexandre? 8. Épaminondas, le plus grand citoven que Thèbes ait vu naître, fut aussi éloquent que la plupart des orateurs d'Athènes, aussi dévoué à sa patrie que Léonidas, et plus juste peut-être qu'Aristide lui-même. 9. La paix de Presbourg est antérieure à celle de Tilsit. 10. Les pèlerins disputèrent là-dessus avec tant de chaleur, qu'ils s'aigrirent et se divisèrent. 11. Votre cœur vous parle mieux que je ne pourrais vous parler. 12. Il n'y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. (Prov.) 13. Plus l'offenseur est cher, plus on ressent l'injure. 14. La place de la Concorde est sans contredit la plus belle de toutes les places de Paris. 15. L'aîné de ces deux frères est riche, mais le cadet l'est encore davantage. 16. La plupart des ouvrages des statuaires modernes sont inférieurs aux chefs-d'œuvre de l'antiquité. 17. La science est estimable, mais la vertu l'est bien davantage. 18. Jamais père ne fut plus heureux que vous l'êtes.

A. 19. Die Rriege maren ehemals viel langer, als fie es heute find. 20. Wer (lequel) war ber größere Feldherr, Sannibal oder Scipio? 21. Alcibiades ist einer der außerorbentlichsten Meniden des Alterthums, welche wir tennen; er war ein eben fo großer Feldherr als Cimon, eben fo beredt als Beritles, aber feine Sitten waren weniger rein, als bie jener beiden Manner. 22. Das große Buch ber Erfahrung ift bas befte, welches ber Denich ftubiren tann. 23. Der Tob bes Borag fallt (ift) fpater, als ber bes Birgil. 24. Bur Beit der Königin Glifabeth mar bie englifche Seemacht weit (bien) geringer, als die Spaniens, fie mar nicht einmal (ne-pas meme) so wichtig, als die Hollands; heute find bie englischen Rriegsschiffe die größten und die gablreichften, welche es auf (a) ber Welt giebt. 25. Rein Staat Europa's (ne) ift fo bevölkert, als Belgien. 26. Bei (a) ber ersten Nachricht von ber Rieberlage bes Barus, ber größten Rieberlage, welche bie Römer unter ber Regierung bes Augustus erlitten haben, gerieth ber Raifer in einen fo großen Born, dag niemand magte, ihm nahe zu tommen. 27. Je größer bas Unglud ift, um fo ehrenvoller ift es, fich nicht von ihm (en) niederschlagen zu laffen. 28. Alexander war machtig, aber Augustus war es noch mehr; benn bas größte Reich, welches bas Alterthum gesehen hat, war ihm unterworfen. 29. Unter allen söffentlichen Warten von Paris ift berienige ber Tuilerien vielleicht ber fconfte. 30. Diefe beiben Bruder find eben fo unterrichtet, als geiftvoll; aber ber jungere ift es vielleicht noch mehr, als der altere.

B. 31. Der Auftand seiner Gesundheit ift schlimmer, als Sie benten; aber je größer bie Befahr wirb, um fo weniger Gorgfalt menbet er an. 32. Glauben Gie nicht, baf bies (co) ber größte Fehler ift, welchen Sie begangen haben; Ihr Ungehorfam war eben fo ftrafbar als Ihre Radlaffigteit. 33. Das Departement ber Seine ift bevöllerter, als bie meiften Departements Frantreichs es find: aber bas Departement du Nord bat noch mehr Einwohner. als bas ber Geine. 34. Je unterrichteter ein Denfch ift, um fo weniger macht er fich über bie Unwiffenheit Anderer luftig. 35. Dein jungerer Bruber arbeitet mehr, als du thuft; aber beine Aufgaben find mit eben fo viel Gorgfalt gemacht, als die feinigen. 36. In gewiffen Landern erbt ber altefte Sohn bas gange Bermogen bes Baters. 87. Je beffer ein Menich ift, um jo weniger halt er die Andern für schlecht. 38. Hortenfins war beredt, aber Cicero war es noch mehr. 39. Es ift nicht unmöglich, daß die Ifdlechteften 1 Sandlungen bes Augustus die nüplichften für (a) feine Madt gewesen find. 40. Der Miffifippi ift mahriceinlich ber größte Strom, welchen es auf ber Erbe giebt. 41. Der Tob Richelieu's fallt (ift) früher als der Ludwigs bes Dreizehnten. 42. Deine Radrichten find fpater als bie meinigen. 43. Wer (lequel) war ber größere Herrscher, Friedrich ober Napoleon? 44. Niemals hat ein Feldherr mit einer so geringen Anzahl Rrieger ein großes Reich erobert, als Ferdinand Cortez. 45. Der bodite Rirdthurm in Europa ift berjenige der Rathebrale von Stragburg. 46. Der Safen von Sabre ift größer, als er auf (a) ben erften Unblid ericeint.

# Lection 67. (Bocabeln Seite 414.)

## ACCORD DE L'ADJECTIF. Concordang Des Abjectins.

Répétition du Ier Cours.

- 1. L'adjectif s'accorde en genre 1. Das Abjectiv richtet sich in Geet et en nombre avec le substantif auquel il se rapporte.

  1. Das Abjectiv richtet sich in Geet et sich bezieht.
- 2. Wenn sich ein Abjectiv auf mehrere Substantive bezieht, so sieht es im Plural. Sind die Substantive verschiedenen Geschlechts, so hat im Französischen das Masculin stets den Borrang.

  Ma mère et mon père sont morts.
- 3. Wenn bie beiben Geschlechte-Enbungen bes Abjectivs fehr verichieben find (besonders burch ben Rlang), so wird jederzeit bas Masculin in die Rage bes Abjectivs gestellt.

Sie hatte einen weißen hut und ein weißes Rleib. Elle avait une robe et un chapeau blancs. 4. Sind die beiden Substantive, auf welche das Abjectiv sich bezieht, von gleicher ober ähnlicher Bebentung (Synonymes), so findet die Uebereinstimmung nur mit dem letten flatt; doch durfen die Substantive dann nicht durch ot verbunden fein.

Il montra un courage, une bravoure étonnante.

5. Sind zwei Substantive burd ou so verbunden, baß ber Sinn eine Ausschließung bes einen bebingt, so sinbet bie Uebereinstimmung bes Abjectivs gewöhnlich nur mit bem letten ftatt.

Un penchant ou une répugnance marquée.

6. Benn ein Subftantiv mehrere Abjective als Attribute hat, und nicht einen, sondern mehrere Gegenstände bezeichnet, so find, bei nachgestelten Abjectiven, vier Arten bes Ausbruck möglich, z. B.:

La langue anglaise et la langue française La langue anglaise et la française

La langue anglaise et française Les langues anglaise et française bie englifche und die fran-| 3öfische Sprache.

Bei vorangeftellten Abjectiven find brei Arten bes Ausbruck gebrandlich:

Le cinquième et le sixième siècle

Le cinquième siècle et le sixième das fünfte u. sechste Jahrhundert.

7. Nu nadt | find unveränderlich sor, veränderlich nach bem Subflamiv.

deml halb | Nu-pieds, pieds mus.
Une demi-heure, une heure et demie.

**Deml, e** fann als Abjectiv niemals ein s besommen; doch sagt man substantivisch: La demis est sonnée, und daher auch: Cette pendule sonne les heures et les demiss.

- 8. Ueber vu, excepté, ci-joint etc. wieberhole Lection 57, S. 255.
- 9. Fou verftorben ift unveranderlich vor, veranderlich nach bem Artifel ober Boffefftv. Feu la reine. La foue reine.
- 1. La société d'un véritable ami nous procure chaque jour des jouissances et des agréments nouveaux. 2. Ce monsieur a deux filles et deux fils bien élevés et très-instruits. 3. Alexandre s'annonça par un courage, une bravoure supérieure à son âge. 4. Philippe montra partout un courage et une prudence supérieurs à son âge. 5. Paul et Virginie étaient ignorants comme des créoles, ils ne savaient ni lire, ni écrire. 6. L'orgueil aveugle se croit une grandeur et un mérite parfaits. 7. Saint Louis suivait pieds nus la sainte croix. 8. Diogène marchait nu-pieds et couchait dans un tonneau. 9. Partout dans le désert la terre est nue, sèche et

- aride. 10. On ne gouverne pas une nation par des demi-mesures. 11. La feue reine distribuait chaque jour d'abondantes aumônes. 12. Le combat de Rossbach ne dura que deux heures et demie. 13. Cette pendule a-t-elle sonné la demie? Non, monsieur, elle ne sonne pas les demies. 14. Vous trouverez ci-joint copie de la lettre. Vous trouverez ci-jointe la copie de la lettre que votre frère m'a écrite. 15. L'Église romaine et l'Église grecque (l'Église romaine et la grecque) se sont séparées à la suite des disputes élevées sur le culte des images. Ces disputes remplissent le huitième et le neuvième siècle.
- A. 16. Die verstorbene Prinzessen Abelaide, die Schwester Ludwig Philipps, hatte einen großen Einsluß auf den König.
  17. Dieser Knade hat Talente und Kenntnisse, welche über sein Alter hinausgehen (etre supériour); er lernt mit einer erstaunslichen Leichtigkeit die lateinische und griechische Sprache. 18. Sully sprach zu (a) Heinrich IV. mit einer Freimuthigkeit und einem Muthe, welche eben so ehrenvoll für den König als sur den Minister waren. 19. Dieser Knade und dieses Mädchen sind sehr unwissend, sie können weber lesen noch schreiben. 20. Herluss und Theseus sühren in der Mythologie den Kamen Halbgötter. 21. Es ist unmöglich, daß halbe Maßregeln Gutes bewirken (thund. 22. Wir warteten eine und (eine) halbe "Stunde vergebens, endlich fam er an. 23. Andei schied Ichie ich Ihnen die Abschift aller Ihrer Briefe. 24. Barsus und barhaupt machten die Pilger die Reise nach Ierusalem. 25. Ich habe eine Repetir-Uhr, welche die Stunden und die halben Stunden schlägt.
- B. 26. Der heilige Ludwig trug die Dornenkrone barhaupt und barfuß von Bincennes dis nach der Kirche Notre-Dame in Paris. 27. Meine verstorbene Großmutter war eine Frau von außerordentlicher Züte und Ganftmuth. 28. Sulla zeigte bei (dans) dieser Unterhandlung einen außerordentlichen Muth und eine außerordentliche Klugheit. 29. Die Leiden der unglücklichen Gefangenen, die barfuß im Schnee gingen, können nicht beschrieben werden. 30. Wenn (quand) die Wahrheit ganz nacht ist, läuft sie Gefahr zu misfallen. 31. Die Truppen sind zehn und eine halbe Stunde marschirt. 32. Andei erhalten Sie einen Wechsel von tausend Franken. 33. Das Bolk hat immer die Augen und die Ohren ossen, um die Fehler der Großen zu entbeden. 34. Das ganze Leben ist nur eine sfortwährende Arbeit und Beschäftigung. 35. Die beutsche und die französische Sprache haben den Wortsichts der englischen geliefert.

#### Lection 68.

(Bocabeln Seite 414.)

### PLACE DE L'ADJECTIF. Stellung bes Abjectibs.

Bwei verschiebene Radfichten bestimmen bie Stellung bes Abjective: I. Bebeutung. II. Bohltlang.

I. Bebentung.

1. Bor bem Substantiv steht bas Abjectiv, welches eine Eigenschaft angiebt, die man als wefentlich aus ber Natur ber Person ober bes Gegenstandes hervorgehend bezeichnen will.

Un brave soldat. Un riche capitaliste. Un savant professeur.

De brillantes étoiles. Le vertueux Caton, le cruel Néron.

La belle France, la savante Allemagne, la puissante Angleterre. Die Eigennamen haben daher das Abjectiv fiets vor fic.

2. Rach bem Substantiv steht bas Abjectiv, welches eine Eigenschaft angiebt, die ber Person ober bem Gegenstand an sich nicht wesentlich ift, welches einen beschreibenden Charatter hat.

Un homme brave. Un capitaliste généreux. Un citoyen vertueux. Un ordre cruel. Une représentation brillante.

In vielen Fällen hat inbeffen ber Sprachgebranch ein für alle Mal über die Stellung des Abjectivs entschieden. Es ift namentlich zu merken, daß nach bem Substantiv stehen:

- a) Die meisten Eigenschaften, welche burch bie fünf Sinne mahrzunehmen find, besonbers bie Bezeichnung ber Farben.
  - Un habit noir. Une table ronde. Un homme boiteux (hintent).
    Une femme malade.
  - b) Aue Eigenschaften, welche Ration, Religion, Secte, Burbe,
    - La langue française. Un prêtre catholique. L'église réformée. Une ordonnance royale. Un décret impérial.
  - 6) Meiftens bie als Abjective gebranchten Participien, es mußte benn fein, bag fie bas Befen bes Subftantivs verandern.

Une bataille perdue. Une créature parlante.

Aber: Sa prétendue maladie (vermeintliche Krantheit, die keine ift). Un soi-disant consoiller (sogenannter, der kein wirklicher Rath ift).

3. Das Abjectiv im unbilblichen Sinne (sons propre) fteht meift nach, im bilblichen (sons figurs) meift vor dem Substantiv.

Un habit noir. Un noir chagrin. Un chemin étroit. Une étroite amitié.

4. Die Ordnungszahl fieht mit bem Artitel ober Poffeffiv vor, ofne Artitel (in Ueberschriften u. f. w.) nach bem Substantiv.

Nous avons lu le premier acte de cette pièce. Acte premier, scène première. Chapitre second.

#### II. Bobillang.

Das fürzere Abjectiv steht gern vor bem längeren Subftantiv, bas längere Abjectiv gern nach bem kurzeren Substantiv. Uebelklänge sucht man durch die Stellung zu vermeiben. Man merke

1. Bor bem Subftantiv fteben meiftentheils:

Ban gut. gros bid. sot bumm. méchant böje, unartig. , beau jájön. grand groß. joli hübjá. petit flein. vilain häßlið.

digne würbig. habile geschickt. jeune jung. vieux alt.

Anmert. 1. Un bon homme (gewöhnlicher als ein Wort geschrieben: bonhomme) heißt: a) ein gutmüthiger Mann, b) ein einfältiger Mann. Ein guter (rechtschaffener, tugenbhafter) Mann ist französisch: Un komme de bien.

Anmert. 2. Un vilain homme (ein hafflicher, b. h. unangeneh = mer Menfc). Dagegen tann man nur fagen:

Un homme laid, pne femme laide, des mains laides.

2. Rad bem Subfantiv fteben meiftentheils bie auf if, al, el, il, ique, ble ansgehenben Abjective, namentlich wenn fie langer find.

La guerre civile, une petite fille gentille, un livre méthodique, une somme considérable, une histoire véritable.

3. Rad bem Substantiv fieben jederzeit die Abjective, welche eine Erganzung (complément) haben.

Un homme digne de notre confiance. Un homme habile dans les affaires.

# III. Abjective, beren Bebentung burd bie Stellung immer veranbert wirb.

neā: Certain ein gewiffer (irgend einer). gewiß, ficher (nur von Sachen). verschiedene (einige). différents verschiedene (nicht gleiche, nicht biefelben). thener (vom Gelowerth). cher lieb; thener. faux falsch (trügerisch). falsch (unrichtig). un faux serment. un calcul faux. une fausse signature. une règle fausse. fausse clef (Radidluffel). clef fausse (falider Schluffel).\*\* honnête rechtichaffen. anständig, angemeffen, höflich. malhonnête unreblich. nnhöflich. nen (fürglich entflanben). nonvean nen (ein anberer). un nouveau livre. un livre nouveau. une mode nouvelle.+ une nouvelle mode. pauvre armfelig, erbarmlich. arm (an Gelb). plaisant albern. Laden erregenb.

propre

eigen (nur nach einem Poffefftv). son propre fils.

aeul

einzig. le seul espoir. 1) eigentlich. 2) reinlich. le sens propre. tt une rue propre. allein.

l'espoir seul (bie Hoffnung allein).

- \* Anmert. 1. Bon Berfonen jagt man sur. Un guide sur. \*\* Anmert. 2. Indeg tommt faux auch bor bem Substantiv in ber
- Bebentung von unrichtig (irrthumlich) vor. Prendre une fausse route.
- + Anmert. 3. Bon Rleibungsftuden fagt man in bem Sinne: ffirelich erft gemacht neuf, neuve. Un habit neuf, un chapeau neuf, une redingote (lieberrod) neuve, une robe neuve, des bottes neuves. Man hat also hier brei Mancen: Nouvel habit (anderer Leibrod als der fruhere), habit nouveau (nach einer neuen Mobe), habit neuf (eben gemacht). Doch wird habit nouveau und nouvel habit in ber Sprache bes gewöhnlichen Lebens baufig verwechselt.
- tt Anmert. 4. Man fagt: Remettre g. ch. en main propre an eigenen Sänden. Aber: Il a écrit cette lettre de sa propre main.

#### IV. Abjective, welche nur bei beftimmten Gubftantiven bie Bebentung burd bie Stellung anbern.

Un grand homme ein Dann bon großem Beifte. Une grande dame

eine vornehme Dame.

Un homme grand ein Mann von großer Figur. Une dame grande eine große Dame.

Wird aber zu grand homme, grande dame noch ein naherer, bie Körpergeftalt betreffenber Bujat gemacht, jo hat grand auch vor homme, dame bie Bebentung "groß an Geftalt".

C'est un grand homme bien fait bas ift ein großer, icon gewachfener Mann.

Un petit homme

ein Mann von fleiner Geftalt.

Un brave homme ein rechtichaffener Mann. Un homme petit ein fleinlicher Menich. Un homme brave ein tapferer Mann.

Dagegen kann un brave soldat bem allgemeinen Gefetze gemäß auch ein tanferer Solbat beifen.

D'une commune voix mit Stimmeneinbeit. La dernière année das lette Saht (irgend einer Zeit). lettes (voriges) Jahr. De méchants vers, une méchante Des vers méchants, épigramme foliechte Berfe, ein ichlechtes Epigramm.

Une voix commune eine gewöhnliche Stimme. L'année dernière

une épigramme méchante boshafte Berje, ein boshaftes Epigramm.

1. Les bonnes lois, les lois durables sont celles qui sont écrites dans les mœurs avant de l'être dans les codes. 2. La cavalerie carthaginoise valait mieux que la romaine, car les

chevaux numides et espagnols étaient meilleurs que cenx d'Italie. 3. Sachez, jeune étranger, dit la déesse, qu'on ne vient point impunément dans mon empire. 4. Les doux zéphyrs conservaient en ce lieu, malgré les ardeurs du soleil, une délicieuse fraicheur. 5. Les siècles heureux s'annoncent par le nombre des grands hommes qui naissent à la fois. 6. Dans la lutte que le fier Caton soutint si longtemps pour la liberté de sa patrie, il n'eut point d'abord César pour adversaire, mais le riche Crassus et le puissant Pompée. 7. Ce poête vient de publier un nouveau poeme. 8. Elle entre maintenant dans sa vingt-huitième année. 9. Les accusés parurent devant le tribunal dans une attitude courageuse et fière. 10. La règle est un instrument long, droit et plat, fait de bois, de métal ou d'autre matière, et qui sert à tirer des lignes droites. 11. L'orange est un fruit de forme ronde, de couleur jaune et d'odeur agréable. 12. On peut rapporter l'origine des principales nations de l'Europe à trois grandes races différentes: la race latine, la race germanique et la race slave. 13. La puissance ecclésiastique a laissé des traces ineffaçables en Italie. 14. Alors Davoust, d'un ton irrité, dit à Murat: Vous n'êtes roi que par la grace de Napoléon et du sang français; c'est une noire ingratitude qui vous aveugle. 15. Enfin nous eumes un vent favorable pour aller en Sicile. 16. J'ignorais où pouvait être cette prétendue bibliothèque. 17. Ce ne sont pas des fruits aigres, dit-elle d'une voix criarde. 18. Les voleurs se servent souvent de fausses clefs. 19. On peut dire, écrit Beaumarchais dans ses Mémoires, que j'ai été quelquefois un homme malhonnête, mais personne n'osera soutenir que je sois un malhonnête homme. 20. Avez-vous une bonne mémoire? Croyez-moi, une mémoire active et fidèle est une possession inestimable.

A. 21. Friedrich und Napoleon sind die größten Männer der neueren (moderne) Zeiten. 22. Der zweite und vierte Gesang der Acneide enthalten große Schönheiten. 23. Ein armer blinder Mann, von (par) einem kleinen Knaden geführt, dat mich um ein Almosen. 24. Deine blinde Leidenschaft verdirgt dir dem letzten Kettungsweg. 25. Karl der Zwölste war gelandet Angesichts (à la vue) der ganzen dänischen Flotte. 26. Durch eine königsliche Sitzung wollte Ludwig der Sechszehnte sein verlorenes Ansschen in der National-Bersammlung wiederherstellen. 27. Gewisse Bölker tragen weiße Kleider, um die Trauer anzudeuten, und schwarze Kleider, um die Freude zu bezeichnen. 28. Der britte punische Krieg dauerte nur vier Jahre, er wurde beendet durch die

furchtbare Zerstörung Karthagos. 29. Diese Reise habe ich vergangenen (letten) Sommer gemacht. 30. Eine geheime Ahnung verkündete ihm den schwarzen Berrath jener unredlichen Menschen. 31. Die französischen Köche und die englischen Aerzte waren ehemals in der ganzen Welt bekannt. 32. Bald entfernte sich das russische Heer von der österreichischen Grenze. 33. Ein höflicher Wann antwortet auf (d) einen Brief, welchen er erhalten hat. 34. Bertrauen Sie sich diesen redlichen Leuten an. 35. Die letzten Jahre des dreißigjährigen Krieges nennt man die französische Beriode. 36. Letztes Jahr haben wir eine gute Ernte gemacht. 37. Ein kaiserliches Decret erklärte, daß alle französischen Unterthanen zu gleicher Zeit Bürger des Königreichs Reapel wären. 38. Die Diebe müssen sich eines Nachschlässelse bebient haben, um diese gut

vericoloffene Thur zu öffnen.

B. 39. Die weißen Haare eines tugenbhaften Greises find eine Krone, mit welcher (dont) bie Beit fein Saupt geschmudt hat. 40. Ein höflicher Mann wird weniger geschätzt als ein ehrlicher Mann. 41. Es ärgert mich, daß alle frangösischen Moden augenblidlich in Deutschland nachgeahmt werden. 42. Man nannte bein Benehmen mit Ginftimmigfeit einen ichwarzen Undant. 43. Diefe einst so reiche und blubende Stadt ift nur noch ein schmutiger und armer Fleden. 44. Alle Gafte maren im (en) fcmargen Leibrod, weißer Weste und Salsbinde. 45. Seit brei Monaten hatte ich teine sichere Nachricht, schwarze Sorgen beängstigten mich Tag und Nacht. 46. Ueberlaffen Sie fich nicht einem blinden Born. 47. 3ch hatte mir zu biefem Fefte einen neuen Leibrod und eine weife Weste machen laffen. 48. Die Golbaten biefes Regiments find fast alle große und gut gewachsene Leute (hommes). 49. Gin gutes Buch ift ein guter Freund. 50. Ratholifche Pfarrer, protestantische Prediger und judifche Rabbiner befanden fich zusammen in dem Buge. 51. Der reiche Crofus wurde der Gefangene des tapferen Chrus.

## Lection 69.

(Bocabeln Seite 415.)

## A. Gigenthumlichteiten im Gebrauch ber Abberbien.

1. Bei stre, wenn es nicht bloge Copula ift, sonbern eine beftimmte Art bes Seins (Befinden, angere Erscheinung) ausbruckt, fieht bas Abverb flatt des Abjectivs.

Elle est bien aujourd'hui, la malade die Kranke befindet sich hente gut. Cette jeune personne est bien diese junge Dame ist hibsch. Vous seres mieux là dort werden Sie besser stehen (sitzen). Nous sommes dien mal ici wir sitzen (stehen) hier recht schlecht. 2. Eine Anzahl bentscher Abjective ber Zeit, wie heutig, morgenb, gestrig können nur burch bie französischen Abverbien aujourd'hui, hier, demain wiebergegeben werben.

Unser gestriger Besuch: notre visite d'hier. Die heutige Zeitung: le journal d'aujourd'hui.

## B. Adverbes de negation (Abberbien ber Berneinung).

Ne—pas nicht.
ne—point gar nicht, fein.
ne—rien nichts.
ne—jamais niemals.
ne—jamais niemals.

3. Der Anfänger hat besonders zu beachten, daß wenn point, rien, plus u. f. w. als zweite Regation fteben, uist noch pas gesetzt werben barf.

Stir Latein lernenbe Schuler.

Die eigentliche Berneinung ift no. Die sogenannten zweiten Berneinungen find aus lateinischen Substantiven entstanden. No-pas ist no passum quidem nicht einmal einen Schritt. No-point ist ne punctum quidem nicht einmal einen Punkt.

Die heutige Sprache, welche ben Ursprung bieser Regationen vollfländig vergeffen hat, erinnert noch burch ben Unterschied beider baran. No-point verneint viel ftarter als no-pas.

Ne-rien ift: ne rem nicht eine Sache, ne-guère ift: ne grandem rem.]

- 4. Bei ne que nur fieht que vor dem Ausbrud, welchen man burch nur hervorbeben will.
  - Je n'ai que deux connaissances dans cette ville ich habe nur zwei Befannte in biefer Stabt.
  - Je n'ai des connaissances que dans cette ville ich habe nur in biefer Stadt Bekannte.
- 5. No fteht nur vor dem Berb. Ohne Berb ift die zweite Regation eine volle Berneinung.

Pas de réponse. Plus d'argent (fein Gelb mehr). Vous les reverrez? — Jamais! (niemals).

- Gar nicht, teineswegs ift: point du tout, ober elliptisch: du tout.
- 6. In einer Frage wird in ber Regel ne—pas gebraucht, wenn ber Fragende eine bejahende Antwort erwartet; es wird no—point gebraucht, wenn er vollfändig ungewiß ift, also eine wirkliche Frage thut.

N'avez-vous pas été au spectacle hier? (Waren Sie nicht gestern im Theater? d. h. Sie waren doch gestern wohl im Theater?) N'avez-vous point été au spectacle? (Waren Sie nicht im Theater?)

[Ne-pas entspricht also in diesem Falle dem sateinischen nonne, ne-point dem angehängten no.]

- 7. Die zweite Regation pas faut weg:
- a) Rach depuis-que feitbem und il y s-que es ift, es find, bag, wenn bas Passe indefini folgt.

Seitbem ich Sie nicht gefehen habe.

Depuis que je ne vous ai vu. Es find zwei Rachte, daß ich nicht geschlafen habe.

li y a deux nuits que je n'ai dormi.

- b) Baufig nach si wenn, befondere in furgen Bedingungefagen. Vous y avez été, si je ne me trompe.
- c) Benn qui, que nach einem verneinenben Sate (ober einer Rrage, bie verneinenden Sinn bat) noch einen negativen Sat beginnt. Il n'u a pas d'ennemi qui ne soit en état de nuire.

Avez-vous un ami qui ne soit aussi le mien?

- d) Man tann pas anstaffen bei savoir, pouvoir, oser, cesser. (Siehe Lection 13, Seite 123 und Dr. 14 bes Anhangs). 3d hute mich wohl heißt: Je n'ai garde de (ohne pas).
- 8. (Bieberholung aus Lection 16 und Lection 50, C.) Die Berben bes Fürchtens oraindre, avoir peur, appréhender, trembler (aittern) verlangen, wenn fie weber verneint noch fragend find, beim Subjonctif bes abhangigen Sates bie einfache Regation ne, wenn ber abhangige Sat nicht verneint ift.

Je crains qu'il ne vienne. Je ne crains pas qu'il vienne. Craignez-vous qu'il vienne?

(Diefes ne erflart fich aus bem Buniche bes Gegentheils.) - Steht nach craindre nicht que, fonbern de (Lection 51), fo wird zu bem Infinitiv Teine Regation gesett. Je crains de le voir.

Soll ber abhangige Sat verneint werben, jo geschieht bies burch ne-pas. 3d fürchte, daß er nicht fommt: Je crains qu'il ne vienne pas.

- 9. Den Berben bee Farchtene foliefen fich an: prendre garde, garder, se garder fich buten, eviter bermeiben.
- 10. Dagegen wird nach sempecher que hindern, daß" von ben meiften Schriftfellern immer die Regation ne gebraucht.

La pluie empêche que nous ne sortions. La pluie n'empêche pas que nous ne sortions.

11. Die Berben douter zweifeln (eben fo il est douteux, fo wie bas Substantiv doute), nier, disconvenir laugnen, contester bestreiten, desesperer verzweifeln verlangen ne beim Conjunctiv bes abhangigen Sages nur bann, wenn fie felbft ber form ober bem Sinne nach verneint find.

Je doute, je nie qu'il vienne.

Je ne doute pas, il n'y a pas de doute, je ne nie pas qu'il ne vienne. Doutez-vous que je dise la vérité? fest vorans, bag ber Befragte zweifelt. Doutez-vous que je ne dise la vérité? sett vorans, bag ber Gefragte nicht zweifelt.

1. Il n'y a si bonne compagnie qui ne se quitte. (Prov.) 2. La ville de Paris s'est bien embellie depuis que vous ne l'avez vue. 3. Comment vous trouvez-vous, mon ami? — Je suis assez bien ce matin. 4. On ne peut pas douter, dit Bernardin de Saint-Pierre, que les pôles ne soient couverts d'une coupole de glaces. 5. Je doute que votre opinion soit juste. 6. Je crains presque, je crains qu'un songe ne m'abuse. 7. Venez donc vous asseoir près de nous. — Merci, mon ami; nous sommes très-commodément ici. 8. On ne peut pas contester que les lois ne soient un frein pour les méchants et une sauvegarde pour les bons. 9. La pluie empêche qu'on ne se promène dans les cours et dans les jardins. 10. Il n'y a pas le moindre doute que vous n'ayez tort; je vous le dis franchement, mon ami, il n'est ici personne qui ne blâme hautement votre con-11. Dans son Art poétique, Boileau donne le précepte suivant:

> Gardez qu'une voyelle, à courir trop hâtée, Ne soit d'une voyelle, en son chemin heurtée.

A. 12. Ich zweisse nicht, daß Sie den französischen Dichter Boileau kennen. 13. Finden Sie nicht, daß die Stadt Berlin sich sehr verschönert hat, keitdem Sie nicht hier gewesen sind? 14. Ich süchte, daß die Dampsschiffe ich on abgegangen sind, wenn (quand) wir angekommen sein werden. 15. Hüten Sie sich, daß das Hebel. 16. Ich zweisle, daß man diese Waaren in England besser macht, als in Deutschland. 17. Kellner! Geben Sie mir die heutige Zeitung! — Ich kann es nicht, sie ist schon bestellt. 18. Sie besinden sich (etre) heute sehr schlecht; Sie haben sich bei (a) dem gestrigen Mittagessen den Magen verdorben. — Keines-wegs, ich habe nur eine Suppe und ein wenig Braten gegessen. — Das hindert nicht, mein Lieber, daß Sie sehr krant sind; ich fürchte, daß Sie mir nicht die ganze Wahrheit sagen.

B. 19. Finden Sie nicht, daß der Zustand des Kranken sich sehr verschlimmert hat, seitdem Sie ihn nicht gesehen haben? — In der That, ich glaube, daß er sich sehr schlecht befindet (8tre), und daß keine Hoffnung mehr ist. 20. Cortez hatte nur funf= bis sechshundert Mann, als er ein großes Reich angriff. 21. Ihre

6 himmer 1. In noming of me

Die kleinen Zahlen bedeuten von hier ab nicht mehr die Stellung der Wörter, sondern weisen auf die Anmerkungen.

<sup>1</sup> Belder Modus? vergl. Lection 50, B. 4, Seite 231.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bateau à vapeur, nicht vaisseau.

<sup>3</sup> Composé von tenir, vergl. Lection 9, S. 116.

Anzeige ift für die heutige Zeitung zu fpat gekommen, ich werbe fie in die (frz. biejenige) morgende einruden laffen.1 22. Wir richteten zwei, brei Dal bas Wort an Ihren Berrn's Bruber. Bergeblich, teine Untwort! 23. Es giebt fein Unglud, aus bem ber Menich nicht irgend einen wirklichen Ruten ziehen kann. 24. Wollen Sie, daß ich Ihnen meinen Plat abtrete? — 3ch bante Ihnen, ich fibe (frz. ich bin) hier fehr gut. 25. Saben Sie bie Bute,8 mir ben turgeften Weg zu zeigen, um von hier nach ben Tuilerien zu gehen. — Mein herr, ich tann (cond. von savoir) es Ihnen nicht fagen, ich bin felbst ein Frember,4 ich tenne eben nur das Stadtviertel meines Gafthofes.

## Revetition über das Adjectiv und das Adverb.

(Augleich Bieberholung für bie in ben Lect. 31, 32, 34 und 35 enthaltene Formenlehre, Bocabeln Seite 415.)

Jebermann weiß, daß im Jahre 146 vor Chrifti Geburt 5 ber römische Conful Mummius einen vollständigen Sieg über bas griechische Beer bei & Rorinth bavon trug. Diefe Stadt, eine ber reichften und bevölkertften, welche bas alte (ancien) Briechenland gefannt hat, murbe von 7 ben Römern erobert und zerftort. unermefliche Beute fiel in (ontre) bie Banbe ber Sieger. Berrliche Gemalde in (en) großer Bahl, bie ichonften Bilbfaulen, bie toftbarften Runftwerte wurden 8 bas Eigenthum eines Boltes, welches bie Meisterwerke eines Phibias, eines Brariteles' und anderer noch nicht nach (a) ihrem richtigen Werthe zu fcaten mußte. Mummius hatte ben Befehl gegeben, bie berrlichen Runftsachen, welche ber allgemeinen Berftorung gludlich entgangen waren, fcleunig nach Rom einzuschiffen. Die mit (de) diefer ungewohnten Arbeit beauftragten romischen Solbaten behandelten Statuen von einem unidatbaren Berthe, toftbare Ueberrefte ber blühenbften Epoche Griechenlands, ziemlich schlecht. Als Mummins fab (participe present), daß feine tapferen Rrieger fich wenig um einen abgebrochenen Arm, um einen verstummelten Ropf tummerten, rief

<sup>1</sup> Laisser ober faire? vergl. Lection 21, Seite 144.

<sup>\*</sup> Stellung, fiehe Lection 59, Seite 268.

Bit vouloir, fiehe Lection 13, Seite 124.

<sup>\*</sup> Bergl. Lection 61, Seite 274.

\* Richt naissance; avant J.-C.

\* Richt chez, vergl. Lection 37, Seite 194.

\* Lection 38, Nr. 14, Seite 201.

\* Richt étre, Lection 9, Seite 116.

<sup>9</sup> Lection 58, D. 3, Seite 265.

er zornig aus: Glaubt nicht, daß ihr dies ungestraft thut. Diejenigen, welche eine Statue verderben, sollen (franz.: werden) gehalten sein, in Rom eine neue machen zu lassen, und zwar (ot cola) auf ihre Kosten.

2.

In den letten Jahren (année) der Regierung Rapoléons des Ersten mar bas Barifer Museum im (in: a) Louvre eins ber reichsten und schönsten, welche man sehen konnte. Der Grund bavon war sehr einfach. In jedem eroberten Lande, in jeder ge-nommenen Stadt, ließ 2 ein kaiserlicher, stets gehörig motivirter Befehl die toftbarften Runftfachen wegnehmen und nach Paris führen, und man tann nicht leugnen, daß die Franzosen bei (dans) biefer Muswahl einen recht guten Gefdmad gezeigt haben. hatten eine besondere Neigung zu (pour) den antiken Statuen Man glaubte ihnen eine außerordentliche Ehre zu erweisen (faire), indem man fie in ber hauptstadt ber civilifirten Welt aufstellte. Unhöfliche Leute, Frembe, versteht fic, fagten, daß man biefes in civilifirten Beiten unerhörte Berfahren gerabe heraus einen Diebstahl nennen tonnte. Inbeffen find die frangöfischen Batrioten eben nicht berlegen, wenn es fich barum hanbelt, auf (a) eine wirkliche Anklage burch eine fcone Bhrafe zu antworten. - Diefe Meifterwerte,4 fagten fie, tommen Frantreid theurer zu ftehen (couter) als man glaubt; fie find erfauft worden burd bas toftbare Blut unferer tapferen Rrieger. — Diefer Grund mar eben fo gut als febr viele andere, welche die Beflegten in allen Zeiten haben vortrefflich finden muffen (devoir). Auch mar gang Franfreich ftolg auf (de) bas taiferliche Dufeum . Gines Tages wurde das Louvre von einem Tambour=Major der alten (vieux) faiferlichen Garde besucht, einem großen Manne, wie man fich bentene tann, pon einem martialischen Aussehen, und ber' einen furchtbaren Schnurrbart hatte. Er weigerte fich,8 bie Rataloge zu taufen, welche man ihm am Eingange anbot, weil sie ihm zu theuer getommen waren, und trat ein, geleitet einzig und allein von seiner Kenntnig des flaffifden Alterthums. Er durchschritt die Sale mit (de) einem majestätischen Schritt, aber nicht viel langfamer, als wenn er an ber Spite bes Regiments, gefolgt von 9 vierundzwanzig Trommlern, marschirt mare. Er ging vollkommen zu:

<sup>1</sup> Lection 37, Seite 193. 2 Laisser oder faire? Lection 21, S. 144. 3 Ne—guère. 4 Lection 30, Rr. 6, Seite 171. 5 Un jour.

Kein Relativ. Part. prés.
 Lection 50, B, Seite 230.
 Lection 27, Seite 160.
 Bergl. Lection 38, Rr. 14, Seite 201.

frieden hinans, voll von einer neuen Bewunderung für seinen großen Kaiser, welcher so mächtig und reich war, daß er ein ganzes Bataillon schöner griechischer Statuen machen lassen konnte. Auf der Schwelle begegnete er einem jungen Studenten seiner Bekanntsschaft. — Nun wohl, mein tapferer Beteran, habt ihr euch amukstrt? fragte ihn dieser. — Ungeheuer, aber ich sinde, daß die griechischen und römischen Soldaten nicht so schöne Unisormen hatten als wir; meiner Treu, diese Kerle (gaillard) gehen im bloßen Kopse und fast barsuß. — Ihr habt vollkommen Recht, versetzte der Student ernsthaft; aber sagt mir doch, habt Ihr denn auch den berühmten Apollo vom Belvedere gesehen? — Wenn sich dein Upollo in diesen langen Salen besindet, mein Junge, antwortete stolz der Tambour-Major, so habe ich ihn gesehen; denn ich din überall gewesen, ich habe Alles gesehen.

### 3. Nagen, Sauptfladt Raris des Großen.

Bewiffe Belehrte haben über die verschiedenen Brunde geftritten, welche Rarl ben Großen bestimmt haben, Nachen gur hauptftabt feines weiten Reiches zu mablen. 2 Man tann nicht zweifeln, fagt ein Schriftsteller, bag biefe alte im Mittelpuntte felbft ber taiferlichen Besthungen gelegene Stadt burch ihre Lage allein bie Mugen bes weifen und machtigen Monarchen auf fich gezogen hat. — Ich fürchte, daß dieser Schriftsteller den Biographen Karls bes Großen, Eginhard nicht tennt. Diefer berichtet uns, daß Rarl weniger an die geographische Lage bes Ortes als an die warmen Quellen gebacht hat, welche fich bort finden. Der Ronig war ein ausgezeichneter Schwimmer, und im Sommer nahm er alle Tage ein taltes Bab. Im Winter wollte er wenigstens warme Baber haben. Das hindert nicht, daß er ju gleicher Zeit an die vortheilhafte Lage der neuen Refidenz gebacht haben tann. Aber die Städte Trier, Cöln, Mainz, boten diefelben Bortheile der Lage und waren weit wichtiger als es bamals Nachen war.

Bwei Brüder waren aus England nach Paris gekommen. Diefe beiden Englander waren in einem alten französischen Gafthof abgestiegen, wo man teinen Rellner hatte, welcher die fremden Sprachen verstand. Der altere ber beiben Brüder war ein großer

<sup>2</sup> Choisir.

<sup>1</sup> Apollon du Belvédère. Das Belvebere (Belle-vue, schöne Aussicht) ift ein Pavillon bes Baticanischen Museums in Rom.

blaffer Mann mit (a) exaltirten Manieren, ber am Abend in bem Baftzimmer mit (a) großen Schritten umberging, indem er lebhaft gefticulierte und mit (a) fich felbft fprad. Es (co) war ein bramatiicher Dichter, welcher im Ropfe Die Redaction einer fürchterlichen Scene eines Schaner-Drama's 1 vollenbete. Uebrigens verftand er fein Bort Frangofifd und vertehrte mit ben Rellnern nur burd ben Mund feines jungeren Brubers. Diefer mar ein junger Raufmann, welcher fich wie ein gewöhnlicher Sterblicher betrug. Bermittelft eines vortrefflichen, häufig ju Rath gezogenen Borterbuche, gelang es ihm, fich fo gut als es eben ging verftanblich zu machen, trot feiner febr englifden Aussprache bes Frangofifchen. Um folgenden Morgen hatte diefer junge Mann früh auszugeben, ebe fein alterer Bruber aufgestanden mar. Da es Winter mar,3 wollte er ben Rellnern fagen, in bem Ramin feines Zimmers bas Feuer nicht ausgeben zu laffen. Indem er dies wortlich aus dem Engliichen (go out) überfette und bas Wort fen faft auf englische Beife aussprach, fagte er, indem er wegging: No laissez pas sortir le fou! — Das war ein Lichtstrahl für bie Rellner! Der große, blaffe Dann war alfo ein Berrudter! Rach bem Bimmer hinaufgehen und ben vermeintlichen Berrudten boppelt berum's einschließen war bas Wert eines Augenblicks. Als ber Dichter aufgestanden mar und entbedt hatte, daß er eingeschloffen fei,4 flingelte er wie ein Buthender. Die Rellner eilten herbei und versuchten ihn zu beruhigen, indem fie durch bas Schluffelloch mit ihm rebeten. Da ber Englander, welcher von einer herfulischen Starte mar, fich für's bas Opfer eines fcmargen Complottes bielt. fo flief er bie Thur mit (de) einem energischen Fufftog ein. Die frangofifden Rellner entflohen und festen burch ihr Gefdrei bas gange Saus in Marm. Man mar im Begriff 7 die bewaffnete Macht herbeiguholen, als gludlicherweife ber jungere Bruber gurud. tehrte, und fich bas Diffverstandnig nicht ohne Dathe auftlarte.

Brz. eines erschredenben Drama's.

<sup>\*</sup> Belder Mobus? welche Beit, vergl. Lection 50, B, Seite 230. 5 Barticipialconftruction: ber Englander fich haltenb.

Seine Brapofition, fiebe Lection 22, Seite 146.

<sup>7 3</sup>m Begriff fein: aller; welche Beit? fiebe Lect. 46, Anm. 3, S. 219.

# Achter Abschnitt.

Das Fürmort. PRONOM.

#### Lection 70.

(Bocabeln Seite 416.)

#### PRONOMS PERSONNELS.

## A. Pronoms conjoints (verbundene Kürwörter).

Répétition du Ier Cours.

| 1. Sujet.       | Régime indirect.   | Régime direct.   |
|-----------------|--------------------|------------------|
| (Nominatif.)    | (Datif.)           | (Accusatif.)     |
| Je ich.         | me mir.            | me miğ.          |
| tu bn.          | te bir.            | te bich.         |
| II er, e8.      | lui ihm.           | lo ihn, es.      |
| elle fit.       | lul iģr.           | la fie.          |
| nous wir.       | nous uns.          | nous uns.        |
| vous ihr (Sie). | vous ench (Ihnen). | vous euch (Sie). |
| Ils fie.        | leur ihnen.        | les fie.         |
| elles fit.      | leur ihnen.        | les fic.         |

- 2. Quand les pronoms personnels, 2. Wenn Dativ und Accusativ des régimes directs et indirects, se rapportent au sujet, on les appelle pronoms réfléchis. La troisième personne du pronom réfléchi a seule une forme particulière: se (pour le masculin et le féminin, pour le singulier et le pluriel).
- 3. La voyelle des pronoms je, me, 3. Die Formen je, me, te, se, le, te, se, le, la s'élide devant une voyelle ou une h muette.
- perfonlichen Firmorts fich auf bas Subject zurückeziehen, fo nennt man fie Reflerive Fürmorter. Die britte Berfon bers felben hat allein eine besondere Form: se (für beibe Beichlechter und beibe Bahlen).
  - la werben vor einem Bocal ober ftummen h apostrophirt.

## Place (Stellung) des pronoms conjoints.

- 4. Les pronoms sujets se placent. 4. Die Nominative bes Pronom comme en allemand, avant le verbe, excepté dans les phrases interrogatives et les phrases intercalées: v. Leç. 41.
  - Vous regardez. Regardez-vous? Dit-il. Répondis-je. Plætz, Franz. Schulgrammatik. 21. Aufl.
- conjoint fteben, wie im Deutschen. bor bem Berb, mit Ausnahme ber Frageconstruction und ber eingeichobenen Gate, fiehe Seite 208.

5. Les pronoms régimes directs et 5. Die Accusative und Dative indirects se placent aussi, contrairement à l'usage allemand, avant le verbe et, dans les temps composés, avant l'auxiliaire. Mais quand le verbe est à l'impératif affirmatif, les pronoms régimes se mettent après, et me, te se changent en moi, toi. Avec l'impératif négatif, les pronoms conservent leurs places et leurs formes. Me et te se conservent près de l'impératif af-firmatif avant en.

Quand les pronoms personnels suivent le verbe, on les joint au verbe et entre eux par des traits d'union (-).

Il me regarde. Il m'a regardé. Regardez-moi. Ne me regardez pas. Donnez-m'en. Ne m'en donnez pas. Donnez-le-lui.

6. La première négation ne se place 6. Die erste Negation ne steht nach après le pronom sujet, mais avant tous les pronoms régimes, directs et indirects.

Il ne me regarde pas; il ne m'a pas regardé.

7. Dans une proposition interroga- 7. In einem fragenden und vertive et négative, la négation ne doit donc commencer la phrase.

neinten Sage muß also die Regation no beginnen.

bes Pronom conjoint fteben eben-

falls, aber dem beutichen Gebrauche

entgegen, vor dem Berb, in den

gufammengefesten Beiten vor bem

Hulfsverb; mit Ausnahme bes

nicht verneinten Imperative, mo-

fie nachstehen und me und te in

moi, toi vermanbelt werben. Bor

bem verneinten 3mperativ behalten diefe Fürmörter ibre Stel-

lung und Form. Me und te

fteben auch beim nicht verneinten

ter nach dem Berb fteben, fo merben

fie mit bemielben und unter einan-

bem Rominativ, aber bor bem

Accusativ und Dativ bes perfou-

der durch Bindeftriche verbunden.

Wenn die verfonlichen Kurmor-

Imperativ vor en.

lichen Kürworts.

Ne lui avez-vous pas encore répondu?

8. Formulaire pour deux pronoms, régime direct (Accusatio) et régime indirect (Dativ), avant le verbe:

LES RÉGIMES INDIRECTS: LES RÉGIMES DIRECTS: le, te, se, nous, yous) se placent la. les. me. euch | avant (bor) | ihn, es; fie, dir, sich, uns, fie.

11. LES RÉGIMES DIRECTS: les

fte

LES RÉGIMES INDIRECTS: lui, se placent leur. avant (bor) l ihm, ihr; ibnen.

Ce sont les seules combinaisons de pronoms régimes qui puissent stellungen von Dativ und Accusativ page 311).

la.

fte,

le,

ihn, es;

Dies find die einzigen Busammense mettre avant le verbe (voyez B, des perfonlichen Kürworts, welche bor bem Berb fteben burfen (f. B, S. 311).

Je te le donne. Il se le procure. Elle nous le raconte. Nous le lui donnons. Vous les leur avez montrés. Elle la lui a présentée.

rativ fleht ber Accusativ immer vor bem Dativ, mit Ausnahme

von y, welches vor moi und toi

- 9. A l'impératif affirmatif le ré- 9. Beim nicht verneinten 3mpegime direct se place toujours avant le régime indirect, à l'exception de y, qui se place avant moi et toi.
  - Donnez-le-moi. Portez-y-moi. (Beffer fagt man: portez-moi là.)

## 10. Stellung ber berfonligen Zurwörter bor bem Infinitib.

Wenn auf ein Verbum finitum ein Infinitiv ohne Braposition folgt. fo tann man die von demfelben abhängigen perfonlichen Fürwörter vor bas Verbum finitum ober vor den Infinitiv ftellen. Der Sprachgebrand ift jest entichieden fur bie lettere Stellung, welche nothwendig wird, wenn die Stellung bor bem Verbum finitum eine Undeutlichfeit berborbringen murbe.

Il me l'a voulu persuader, gewöhnlicher: Il a voulu me le persuader.

Il me fant écrire fann bagegen unt beißen: 36 muß fchreiben.

Il faut m'ecrire beißt: Man muß mir ichreiben.

Doch haben bie Berben:

Faire entendre bören. sentir fühlen laffen, laisser voir feben,

mit folgendem Infinitiv die Pronoms régimes ftets por fich.

Je le leur ai laissé exécuter. On le lui a fait dire. Je les ai entendus crier. Je le vois écrire. J'aurai un accès de fièvre, je le sens venir.

## 11. "Derfelbe, biefelbe" burd bas perfonlige Fürwort an geben.

Es ift zu beachten, daß man im Deutschen baufig die verfonlichen Rurworter er, fie, ihn n. f. w. ber Deutlichfeit wegen burch die bingeigenben : berfelbe, biefelbe, biefer n. f. w. erfett, welche in biefem Ralle frangofifch burch bie perfonlichen Fürmorter (im Genitiv burch en) ju geben find. Ich habe Ihnen Bucher geliehen; haben Sie mir biefelben guruchgegeben?

Je vous ai prêté des livres, me les avez-vous rendus?

## 12. Biederholung bes perfonligen Fürmorts.

Bon bem beutiden Gebrauche vericieben wiederholt man im Framgoffichen die perfonlichen Fürwörter, Rominative (Sujets) fo wie Dative und Accufative Regimes, in ber Regel vor jedem Berb. Die Regimes muffen wiederholt werden:

a) por einer einfachen Beit;

b) immer, wenn fie verschiebene Cafus bezeichnen. Nous allons et nous venons (seltener et venons) wir geben und tommen. Il nous flatte et nous loue er schmeichelt und lobt uns. Je l'ai vu, et je lui ai parle ich habe ihn gesehen und gesprochen. "

Aber man tann fagen: Il nous a flattes et loues.

## 13. Anglaffung bes perfönlichen Fürworis.

, Die Pronoms personnels conjoints als Subjecte werben nach qui ausgelaffen, wenn ein Pronom absolu (moi, toi, lui etc.) poranfacht. Moi, qui vous parle ich ber ich mit Ihnen fpreche.

And bas im Dentiden ftebende nabere Object (es) wird frangoffic nicht fiberfett, wenn es in einem folgenden Objectivsate ausgebradt ift.

Je sais que tu es venu ich weiß es, daß Du gefommen bift.

#### 14. Le, la, les.

Das Pronom personnel conjoint le (es) wird als ein neutrales, b. h. unveränderliches Fürwort augesehen: 1) wenn es ein Abjectiv, 2) wenn es ein Substantiv ersetzt, welches einen Stand, eine Eigenschaft ausbrückt, weshalb man in diesen Fällen nicht la gebrauchen darf, wenn von einer Frau, und nicht les, wenn von mehreren Personen die Rebe ift.

Soll aber burch bas ein Subftantiv ersetende perfonliche Fürwort bie 3bentitat ber Person seftgeftellt werben, so ift lo. la, los je nach bem Geschlecht und ber Zahl bes betreffenden Substantivs ju gebrauchen.

Étes-vous gouvernante? Non, monsieur, je ne le suis pas.

Étes-vous la gouvernante de ces enfants? Non, monsieur, je ne la suis pas.

Etes-vous heureux, mes enfants? Oui, monsieur, nous le sommes.

#### 15. En und y.

Die Pronominal-Partifeln en (bavon, beffen, beren) und y (barin, bort, bazu) werben in Bezug auf die Stellung ganz wie Pronoms personnels conjoints behandelt, stehen aber allen anderen Fürwörtern nach. Rur wenn y mit mol und tol (beim Imperativ) zusammen kommt, so steht es vor diesen. Kommen y und en zusammen, so steht y vor en.

En vertritt bie Stelle eines Genitivs. Es wirb gebraucht:

a) Statt de lui, d'elle, d'eux, d'elles, wenn biefe bie Bezeichnung von Sachen find. Auf Berfonen bezogen, fteht en in der Regel nur, wenn biefelben im Allgemeinen bezeichnet find.

Vous parlez de son malheur? Non, monsieur, je n'en parle pas. Parlez-vous des soldats? — Oui, monsieur, nous en parlons.

b) Statt bes neutralen bemonstrativen ober personlichen Fürworts (von biefem, von bem, bavon) wo es fich, von einem Berb ober Abjectiv abhängig, auf einen ganz ober theilweise vorhergehenden Sat bezieht.

Vous ne l'avez pas rencontré? J'en suis fâché.

Ces messieurs, n'en doutez pas, reviendront tout à l'heure. Doch darf en nicht fiehen, um auf einen folgenden Nebensat hinanveisen.

Je ne doute pas (zweiste nicht baran) que vous ne le sachiez.

e) Benn sich ein Abjectiv, Zahlwort ober Abverb der Quantität als Object auf ein vorher genanntes Substantiv bezieht, oder wenn ein vorher genanntes Substantiv im partitiven Sinne Object eines Berbs ift, so wird diesem Berb en hinzugefügt.

M'apportez-vous des livres? Oui, monsieur, je vous em apporte deux.

Avez-vous de l'argent? Non, monsieur; je n'en ai pas.

Y brudt eine ranmliche Beziehung aus und fleht flatt eines Datibs. Es bezieht fich in der Regel auf Sachen, auf Berfonen nur bei ben Berben se fier trauen und penser benten.

Elle demeurait à Berlin, mais elle n'y demeure plus.

Avez-vous été en Angleterre? — Non, monsieur; je n'y ai pas été. Croyez-vous à cette nouvelle? — Oui, monsieur, j'y crois. Pensez-vous encore souvent à lui? — Oui, monsieur, j'y pense encore souvent.

#### B. Pronoms absolus.

Répétition du Ier Cours.

Moi ich, mich. toi du, dich. lui er, ihn. ollo fie.

nous wir, uns. vous ihr, euch. eux fte. elles fic.

soi fic.

#### Emploi du pronom absolu.

1. Le pronom absolu s'emploie 1. Das absolute personliche Kurwort après les prépositions, mais il ne faut pas employer de ou à pour marquer le génitif ou le datif des pronoms absolus.

wird nach den Prapositionen gebraucht, boch barf man bier nicht por bas Fiirmort de ober a gur Bezeichnung bes Genitivs ober Dative feten.

Malgre eux tros ihrer, avec eux mit ihnen, pour eux für fie.

Il faut surtout remarquer:

Je suis ches moi ich bin ju Baufe. tu es ches toi du bift zu Saufe. il est chez lui er ift zu Sanse. elle est chez elle fie ift zu Sause.

2. Sol, pronom réfléchi absolu, ne se dit que des choses (aussi des animaux) on bien de personnes non déterminées. Si l'allemand fic se rapporte à des personnes déterminées, dans un cas où il faut employer l'absolu, on le traduit par *lui*, elle; eux, elles.

Befonbers ift an bemerten:

nous sommes ches nous wir find z. D. vous êtes ches vous ihr seid z. D. ils sont ches eux sie sind zu Hause. elles sont ches elles fie find 3. D.

2. Soi ift bas absolute Fürwort als Reflexivum, wird aber nur von Sacen (auch Thieren) ober unbestimmten Berfouen gebraucht. Benn fich bas beutiche fic in einem Falle, wo bas Pronom absolu fteben muß, auf bestimmte Berfonen bezieht, fo wird es mit lui, elle; eux, elles fiberfett.

Chacun pour soi. Le cheval a vu un homme devant soi. Un bienfait porte sa récompense en soi.

Cet homme travaille pour lui (für fich), cette femme travaille pour elle (für fich).

Mes parents sont chez eux.

Cependant on emploie quelquefois lui, elle; eux, elles au lieu elle; eux, elles fatt soi, felbft wenn de soi, même quand il s'agit de von Sachen bie Rebe ift. Man fagt choses. On ne dit plus guère soi, fast gar micht mehr soi, sondern gemais ordinairement elle, elles dans wöhnlich elle, elles in bem Falle, mo le cas où ce pronom se rapporte sich das Kürwort sich auf ein Subà un substantif du genre féminin. flantiv bezieht, welches Féminin ift.

Indeffen gebraucht man häufig lui.

La guerre entraîne de grands maux après elle. Der Rrieg führt groke Uebel mit fich.

- 3. Le pronom absolu s'emploie: 3. Das absolute Kürwort wird fera) dans une réponse, quand il faut suppléer le verbe de la question; b) après que, dans le second membre d'une comparaison, quand il faut suppléer le verbe du premier membre de la comparaison.
  - ner gebraucht: a) In einer Ant-wort, wenn man das Berb ber Frage ergangen muß; b) nach que, im zweiten Gliede einer Bergleidung, wenn man bas Berb bes erften Gliebes ber Bergleichung erganzen muß.

Qui est venu? — Moi (id). A qui ai-je donné la lettre? — A moi (mir). Je suis plus grand que lui (er). — Il lui a donné plus qu'à toi (bir).

Dans ce cas et dans les suivants, le pronom absolu est précédé des prépositions de et à pour désigner le génitif et le datif.

In biefen und in ben folgenben Källen werben de und a vor bas absolute Fürmort gefett, um ben Genitiv und Dativ auszubrücken.

4. On emploie le pronom absolu 4. Man braucht bas absolute Kür-(quelquefois même devant le pronom conjoint) pour donner plus de force au discours.

wort (bismeilen neben bem Conjoint) des Nachdrucks wegen.

Moi, je l'ai dit 3ch habe es gesagt. Lui qui m'a trompé Er, ber mich getauscht hat.

Même (felbft), quand il ne suit se joint toujours à un absolu.

Benn même (felbft) nicht unmitpas immédiatement le substantif, telbar nach dem Substantiv steht, wird es immer mit einem absoluten Kilrmort verbunden.

Ces messieurs l'ont dit eux-mêmes. Elle l'a dit elle-même. Le roi même l'a ordonné. Le roi l'a ordonné lui-même.

Seul (allein), aussi (aud), encore (ebenfalls) ne peuvent se joindre qu'à un absolu.

Seul (allein), aussi (and), encore (ebenfalls) tonnen nur mit einem a bfoluten Kürwort verbunden werben.

Lui seul est venu Er allein ift gefommen. (Il est venu seul er ift allein getommen). Eux aussi nous out vus fie auch haben uns gesehen.

- 5. On emploie le pronom absolu 5. Man braucht bas absolute Küravec le verbe être accompagné de ce.
  - wort mit être, wenn es bon co begleitet ift.

C'est moi ich bin es. c'est toi du bift es. c'est lui er ift es. c'est lui er ift es.

c'est nous wir find es. c'est vous ibr feib es. ce sont eux fie find es. ce sont elles sie sind es.

## 6. Pronom absolu flatt bes Pronom conjoint.

Kolgende Berben verlangen das Régime indirect (Dativ) der perfonlichen Filrworter immer in ber Form bes Absolu (alfo mit ber Brapofition a):

Penser à } benten an Jemanden. songer à [ venir à | auf Jemanden gutomcourir à men, julaufen.

être à gehören. en appeler à fich bernfen auf. renoncer à verzichten auf. accoutumer à gewöhnen an.

Je pense à toi. Il vint à nous. Cette maison est à lui. (Aber: cette maison lui appartient.) Il s'est accoutumé à nous. On renonce à eux.

#### 7. Das Pronom absolu als Ergänzung bes Pronom conjoint.

Benn im Deutschen andere Zusammenstellungen ber Dative und Accufative bes perfonlichen Furworts, als bie oben (Seite 306 Rr. 8) angegebenen, portommen, fo fteht im Frangoffichen bas Regime direct (Accus fativ) allein bor bem Berb, bas Regime indirect (Dativ) aber in ber Form bes Absolu, b. h. mit ber Praposition à nad bem Berb.

> Il m'a présenté à lui er hat mich ibm vorgestellt. Fiez-vous à moi vertranen Gie fich mir. Il me l'a présenté er hat ihn mir vorgestellt.

> > 8. Lui, elie; eux, elies. —

Die Pronoms personnels absolus, felbft die ber britten Berfon lui, elle, eux, elles werben in ber Regel nur von Berfonen und nur bann von Sachen gebraucht, wenn man fie nicht burch Pronoms conjoints (namentlich en) ober Abverbien (3. B.: dedans brinnen, dehors braugen, dessous barunter u. f. w.) erfeten fann.

Est-ce votre maison? Oui, monsieur; ce l'est (nict c'est elle). Il n'était plus dans sa chambre, il était dehors (und nicht hors d'elle).

Aber: Elle était hors d'elle Sie war außer fich. Est-ce votre sœur? Oui, monsieur: c'est elle.

1. Étes-vous les trois Romains qu'en a choisis pour le combat? — Oui, nous les sommes. 2. Étes-vous prisonniers? - Malheureusement nous le sommes. 3. Êtes-vous les prisonniers qu'on a amenés de Russie? — Oui, monsieur, nous les sommes. 4. Demande-toi le soir, avant de te coucher, quel bien tu auras fait dans la journée. 5. Si vos amis commettent des fautes graves, reprochez-les-leur franchement. 6. Un homme qui a su vaincre ses passions et y mettre un frein, a remporté la plus belle de toutes les victoires. 7. Enfin

l'armée a revu la ville de Smolensk, les soldats se la montrent; la voilà, cette terre promise où ils vont retrouver l'abondance. 8. Évitons surtout de parler souvent de nous-mêmes et de nous donner pour exemple. 9. Voyez les villes de Fréjus et de Ravenne, qui ont été des ports, et qui ne le sont plus. 10. La guerre était presque toujours agréable au peuple romain, parce qu'on avait trouvé moven de la lui rendre utile par la sage distribution du butin. 11. Fabrice représenta au pacha qu'il était honteux de laisser le roi sans épée et le pria de lui en donner une. - Dieu nous en préserve! dit le pacha, il voudrait s'en servir pour nous couper la barbe. 12. Alors le roi Charles Ier demanda ses enfants; on les lui amena. 13. Il m'a fait beaucoup de mal, dit le vieillard, mais je le lui pardonne. 14. Ces paroles, mon amitié pour vous me les a dictées. 15. Ne me le promettez pas, me dit-il, votre frère me l'a promis comme vous voulez le faire à présent, et il n'a pas tenu parole. 16. L'Anglais porte partout sa patrie avec lui. 17. Un auteur qui nous flatte et nous loue est sûr de nous plaire. 18. Hâtons-nous, le temps fuit et nous traîne avec soi. 19. Cette voiture paraissait être celle de mon fils; ce l'était en effet. 20. Le roi se fia à lui, et il ne fut pas trompé. 21. Avezvous des vérités à faire entendre à ces gens, ne les leur dites pas, vous serez mal recu. 22. Ce n'est pas lui-même qui a inventé cela, on le lui a fait dire. 23. Le talent que Catulle avait pour la poésie le faisait aimer et rechercher des gens d'esprit; Cicéron faisait de lui un cas tout particulier. 24. Je reçois votre lettre à l'instant, et j'y réponds immédiatement. 25. La guerre est la maladie des États; ceux qui en souffrent trop souvent finissent par succomber. 26. Quoique je parle beaucoup de vous, écrit madame de Sévigné à sa fille, j'y pense encore davantage jour et nuit. 27. Tenez, monsieur, dit la servante du Bourgeois gentilhomme de Molière, battez-moi plutôt et me laisses rire.1

A. 28. Weißt du einen guten Rath, mein Freund, so gieb ihn mir; hast du eine wichtige Neuigkeit erfahren, so schreibe sie mir; die Freunde mussen sich ihre Gedanken mittheilen. 29. Brutus verurtheilte seine Söhne selbst, und als man seinen Urtheilsspruch milbern wollte, antwortete er: Sprecht mir nicht von ihnen, es (ce)

Beim zweiten Imperativ fann man, auch wenn er nicht verneint ift, bas Pronomen voranstellen, boch ist in ber heutigen Sprache auch hier die Stellung bes Flirworts nach bem Imperativ die gewöhnlichere. Also: et laissez-mos rire.

find Berrather. 30. Jeber arbeite 1 für fich, bas ift recht; aber ein guter Sohn, welcher arme Eltern hat, wird er nicht auch für fie arbeiten? 31. Der Beigige arbeitet nicht, um feine Beburfniffe zu befriedigen, er verfagt fie fic. 32. Bas meine Rinber betrifft, fo empfehle ich fie Ihnen, wie ich mich ehemals Ihnen empfahl; lassen Sie mich hoffen, daß Sie für sie thun werden, was (ce que) Sie die Gute gehabt haben, für mich zu thun. 33. Cleopatra hatte einft mit Antonius gewettet, fie murbe eine Million in einem Gastmable verschwenden; und ba er bie Möglichteit bavon laugnete, so befahl fie einem ihrer Stlaven, ihr ein Gefäß mit (do) Effic in bringen und ließ bies vor fich hinseben. Darauf nahm fie eine Berle von bem Werthe einer Million, ließ fie barin auflofen und verschludte fie lächelnd.3 34. Wenn Sie bie Gefcichte biefes Ereigniffes tennen, fo erzählen Sie mir etwas (quolquo chose) davon; schlagen Sie mir es nicht ab. 35. Die Könige ber Perfer, wenn (quand) fie einen von ihren Miniftern verurtheilten, ließen ihn gewöhnlich tobten, ihn, feine Frau und feine Rinder. 36. 3d, wenn (si) ich gegenwärtig gewesen ware, ich murbe ihm gefagt, ich wurde es ihm mehr als einmal wiederholt haben: Du, bem er fo viel Ontes gethan hat, bu willft ihn verrathen? 37. Antworte endlich und erkläre mir, wie man es ihm hat verweigern tonnen. 38. Die türtifden Stabte migfallen ben Fremben, weil die Stragen berfelben schmutig und eng find. 39. Beinrich, ein portugiefifcher Bring, munichte fo fehr ben Geeweg nach Offindien zu entbeden, daß er Tag und Racht baran bachte und feine Rrafte und feine Reichthumer bafür opferte.

B. 40. Columbus forberte Schiffe von (a) Ifabella und Ferbinand; fie bewilligten ihm nur brei fleine Fahrzeuge (frz. bas Wort Fahrzeuge auszulaffen, S. 308). 41. Die Gefchente, bie man bem Gully geben wollte, um ihn ju beftechen, erniedrigten nur diejenigen, die fie ihm anboten. 42. Die Tiber, fagt Chateaubriand, fliefit jest in einem Bintel von Rom, wie wenn fie nicht da ware, man wirft teinen Blid auf fie (reg. ind.), man fpricht nicht von ihr, man trintt ihr Baffer nicht, und die Frauen branden es nicht einmal, um (pour) ihre Bafde zu reinigen. 43. Bier auf Erben (ici - bas) bentt jeber an fich; aber ber gute Menich 4 bentt öfter an die andern als an fich felbft. 44. 3ch und euer Sohn, wir bitten euch, ihm ju (de) verzeihen. 45. Er beschäftigt fich nur mit bem Baterlande, handelt nur für baffelbe, aber er fpricht nicht 46. Wenn (quand) Sie in Paris fein werben, fdreiben davon.

<sup>1</sup> Lect. 52, S. 243. 2 Lect. 50, B. 3, S. 231. Lect. 56. S. 250. 4 Nicht bon homme, fiehe Lection 68, II., Anm. 1. S. 294.

Sie mir, fo oft als Gie konnen (Fut.); wenn Sie Reuigkeiten hören, theilen Sie mir diefelben mit: wenn Sie Befürchtungen haben, verbergen Sie mir dieselben nicht. 47. Seid Ihr die Bebienten bes herrn Grafen? Ja, wir find es. 48. Sind Sie Aerzte? Ja, mein herr, wir find es. 49. 3ch wünschte seinen Namen (zu) wissen, aber er wollte ihn mir nicht sagen. 50. Dbgleich Rarl der Zwölfte nur achttanfend Mann bei 1 fich hatte, griff er die Ruffen an, welche 80,000 Mann waren. 51. Napoléon fcrieb bem Gultan: Forbere von mir (reg. ind.) die Offiziere, welche bu für bein Beer gebrauchen tannft, ich werbe fie bir fchicken. 52. Diefes Saus gehört (etre) ihm, hat er es Ihnen nicht gefagt? Nein, er hat es mir nicht gefagt. 53. Diefer Befehl ift ungerecht, unterwerfen Sie sich bemselben nicht. 54. Ludwig der Bierzehnte war Selbstherrscher im vollen (ganzen) Sinne des Wortes, er allein war König an seinem Hose, Alles unterwarf sich ihm; er konnte sagen: Der Staat, das bin ich. 55. Ich habe es dir schon gefagt, man machte im Befangniß einen großen Unterfcied zwischen mir und meinen Ungludsgefährten. Die fleinen Erleichterungen, um welche (reg. dir.) ich bat, man berweigerte fie mir, und man gewährte fie ihnen; wenn ich die Urfache bavon wissen wollte, so antwortete man mir, daß ber Bergog felbst es befohlen habe.

#### Lection 71. (Bocabeln Seite 417.)

# ADJECTIFS ET PRONOMS POSSESSIFS.

1. Adjectivifche besitanzeigende Fürwörter (Adjectifs possessifs). Mon, ma, mes mein, meine. notre, nos unfer, unfere. ton, ta, tes bein, beine. votre, vos ener, enere. son, sa, ses fein, feine (ihr, e). leur, leurs ihr, ihre.

Aulieu de ma, ta, sa, on emploie mon, ton, son, même au féminin, mon, ton, son, selbst als Féminin,

quand le mot suivant commence wenn das folgende Wort mit einem par une voyelle ou une h muette. Bocal oder flummen h beginnt. Mon amie (Freundin), mais: ma chère amie.

Sa sœur, mais: son aimable sœur.

les miens, les miennes die meinigen. les nôtres die unfrigen. les tiens, les tiennes die beinigen. les vôtres die eurigen. le sien, la sienne ber, bie feinige. le leur, la leur ber, bie ihrige. les siens, les siennes bie feinigen. les leurs bie ihrigen.

2. Subftantivifge befipanzeigende Fürwörter (Pronoms possessifs.) Le mien, la mienne ber, die meinige. le nôtre, la nôtre ber, die unfrige. le tien, la tienne ber, bie beinige. le vôtre, la vôtre ber, bie eurige.

Statt ma, ta, sa gebraucht man

<sup>1</sup> Richt chez, vergl. Lection 37, 4, Seite 194.

## 3. Das bentice ihr nicht burch leur ausgebrückt.

Leur, leurs; le leur, la leur, les Leur, leurs; le leur, la leur, les leurs ne se rapportent qu'à un mot leurs beziehen fich ftete auf mehrere possesseur au pluriel. L'allemand Befiger ob. Befigerinnen. Benn ihr, ihre; ber, die ihrige, die fich das deutsche ihr, ihre; der, die ihrigen so rapportant à un fé- ihrige, die ihrigen auf eine Beminin singulier, se rendent en fitzerin bezieht, so ift es französisch français par son, sa, ses; le sien, mit son, sa, ses; le sien, la sienne, la sienne, les siens, les siennes. les siens, les siennes zu geben.

La sœur et son frère (ihr Bruber), la sœur et ses (ihre) frères.

Les sœurs et leur frère.

S'il s'agit de la personne à qui Geht 3hr, 3hre auf die Berfon, l'on parle, il est bien entendu que au melder man spricht, so wird es 3hr, 3hre se traduit par votre, vos. natürlich mit votre, vos gegeben. 4 . Monsieur votre frère 3hr Berr Bruber. (Quant à la place du pronom possessif, voyez leçon 59, page 268.)

## Das Poffessib, wo es im Dentschen nicht fieht.

4. Der in ber vertraulichen Rebe im Deutschen vor Bermanbtfcaftenamen gebrauchte Artitel wird frangofifc burch bas abjectivifche befitangeigende Fürwort (Adjectif possessif) erfett.

Mon pere est arrivé (ber Bater). Viens donc, ma sour (Schwefter). Ueberhaupt fieht baffelbe vor Bermanbtichaftenamen und anderen vertrau-

lichen Bezeichnungen baufiger als im Deutschen.

Mon parrain (berr Bathe), ma marraine (Frau Bathe).

Bonjour, mon voisin (Herr Nachbar).

In der militärischen Sprache braucht der Untergebene vor dem Titel bes Borgefett en jederzeit bas Adjectif possessif und nicht monsieur. Mon lieutenant, mon colonel, mon général (Serr Lieutenant u. s. w.).

5. Das Poffeffib muß in vielen Fallen fteben, wo man im Deutschen ben Befit burch ein attributives Berfonale geben tann.

Un de mes amis ein Freund von mir. Il donna de ses nouvelles (Nachrichten von sich).

6. Aehnlich fieht bas Poffeffiv auch in folgenben Rebensarten:

Saluez-le de ma part Bien des choses de ma part Il se jeta à mes pieds Je vais à sa rencontre Je courus à son secours J'ai parlé de mon mieux C'est à ma disposition Une lettre à mon adresse

Auch fleht bas Boffeffiv nach tout, wo es im Dentiden wegfallt. Je l'aime de tout mon cœur pouvoir

grugen Sie ibn von mir. er warf fich mir zu Fugen. ich gebe ibm entgegen. ich lief ihm gu Bulfe. , ich habe gesprochen, so gut ich konnte. bas fteht mir zur Berfügung. ein an mich abreffirter Brief.

ich liebe ihn von gangem Bergen. J'ai couru de toutes mes forces ich bin aus allen Kräften gelaufen. Je m'y oppose de tout mon ich setse mich bem aus aller Macht entgegen.

7. Bieberholung bes Poffeffibs.

Die Bieberholung bes Boffeffivs a) hat gewöhnlich ftatt vor zwei Gubftantiven, b) muß ftattfinden vor zwei auf ein Gubftantiv bezogenen Abjectiven von verschiebener Bebeutung, c) unterbleibt in ber Regel vor zwei Abjectiven von ahnlicher Bebeutung.

Sa sagesse et sa prudence (und Rlugheit).

Vos bonnes et vos mauvaises opinions (guten und schlechten Meinun-Vos bons et utiles services. [gen).

## Das Poffeffib nicht gefeht, wo es im Dentigen fieht.

8. Zwei abjectivische besitzanzeigende Fürwörter (Adjectifs possessifs) siehen nicht vor demselben Substantiv; das zweite wird durch das entsprechende Pronom ersetzt und mit et nachgestellt.

Ma maison et la tienne mein und bein Saus.

Daher tann auch propre eigen ohne Subftantiv nicht mit bem Adjectif possessif, sondern nur mit bem Pronom verbunden werben.

La fortune de son frère et la sienne propre bas Bermögen feines Brubers und fein eigenes.

Benn bas zweite besitzanzeigende Fürwort mit einem Genitiv verbunden ift, so muß es burch bas hinzeigende Fürwort velui, volle ersett werden.

Ma fortune et celle de mon frère mein und meines Brubers Bermögen.

- 9. Benn ber Befit, die Zugehörigkeit fich von felbft verfteben, ober icon anderweitig genugend bezeichnet find, fo wird das Boffeffiv in ber Regel burch ben bestimmten Artikel erfett. Namentlich:
  - a) Bei ber Bezeichnung ber Rorpertheile.

La tête me fait mal (mein Ropf thut mir weh). Il me donna la main (seine Hand).

(Doch findet fich auch bier guweilen bas Boffeffiv gur Berftartung.)

b) Benn ein Relativfat die Bugeborigfeit bezeichnet:

Avez-vous reçu la lettre que je vous ai écrite? (meinen Brief, welchen 2c.)

Gang unüberfest bleibt bas Boffeffiv:

Rach changer de anbern, wech feln: Changer de religion (feine Religion), changer d'état (feinen Stand), changer d'avis, d'opinion (feine Meinung), de sentiments (feine Gefinnungen) anbern.

- 10. Statt ber bestiganzeigenden Fürwörter ber dritten Berson: son, sa, ses, leur, leurs, wird gewöhnlich en gesetzt, wenn das Possessien fich auf einen leblosen Gegenstand, selten eine Berson, des vorigen Sages bezieht, doch ift dazu nothig:
  - a) Dag ber im Befity befindliche Gegenstand Subject (Sujet) ober naheres Object (Régime direct) feines Sates und nicht etwa mit einer Praposition verbunden ift.

- b) Dag burch biefe Conftruction tein Doppelfinn entfieht.
  - Cette terre me platt, le sol en est fertile diefes Landgut gefallt ... mir, sein Boben ift fruchtbar (sol ift Subject).
  - Cette terre est fertile, j'en connais le sol (seinen Boben; sol ift naberes Object).
  - Cette terre est magnifique, j'admire la fertilité de son sol. Versailles, ses larges rues, son château et son parc m'ont beaucoup plu. (Sier fichen rue, château, parc in bemselben Sabe mit Versailles.)
- 🔪 1. Lorsque Charles XII reçut le coup qui termina en un instant ses exploits et sa vie, il porta la main sur son épée. 2. La bibliothèque la plus considérable d'Athènes appartenait à Euclide; il méritait de la posséder, parce qu'il en connais-sait le prix. S. La gaieté est la santé de l'âme, la tristesse en est le poison. 4. Mes amis, plantons ici nos aigles, fondons notre colonie dans cette contrée; l'air en est doux, le sol en est fertile, les habitants en sont honnêtes et laborieux. 5. J'ai bien plus travaillé à votre avantage qu'au mien propre. 6. Les Carthaginois se servaient de troupes étrangères, et les Romains employaient les leurs. 7. La terre, cette bonne mère, multiplie ses dons selon le nombre de ses enfants qui méritent ses fruits par leur travail. 8. Lorsque Malesherbes entra dans la chambre. Louis XVI alla vers lui, le serra dans ses bras, et les yeux humides, il lui dit: Votre sacrifice est d'autant plus généreux, que vous exposez votre vie, et que vous ne sauvez pas la mienne. 9. J'ai vu Rome, et j'en ai admiré les beaux monuments. 10. J'ai vu Rome, et j'ai été enchanté de ses beaux monuments. 11. Oui, mon colonel, répondit le vieux soldat, c'est moi qui ai pris ce drapeau. 12. Sais-tu, dit alors l'ainé des enfants au cadet, que mon père est encore sorti avec ce vilain homme? 13. Nous courames de toutes nos forces au rivage, mais le navire s'était déjà éloigné. 14. Impatients d'attendre l'ennemi derrière nos retranchements, nous allames à sa rencontre. 15. Je ne crois pas qu'il ait changé de religion par des motifs d'intérêt.
- A. 16. Der rechtschaffene Bürger ist mehr ben Interessen bes Staates zugethan, als seinen eigenen. 17. Terres hatte die Kurthager zu Berbündeten, aber sein und ihr Heer wurden von den Griechen benselben Tag geschlagen. 18. Andromache, die Gemahlin Hettors, erwartete ihren Gatten an (a) dem Thor, ihren einzigen Sohn auf (dans) ihren Armen. Du verlässest mich, sagte sie, und du wirst weder beinen Sohn noch deinen Bater wiedersehen, deren Stütze du bist; erhalte dich für die Deinigen: meide den Achill, deinen

grimmigen Feind. 19. Das Mein (Meinige) und Dein (Deinige) find oft die Ursache vieler ernsthafter Streitigkeiten gewesen. 20. Mein Kopf und meine Augen thun mir weh, wenn (quand) ich einer Borstellung von dieser Länge beigewohnt habe. 21. Berr General, fagte ber Dberft, befehlen Gie, daß ich fogleich einen Angriff auf ben Feind mache; die Soldaten meines Regiments brennen vor Ungebuld, ihm entgegen zu geben. 22. Ein Freund bon mir, Berr R., ift gegenwärtig in Coln; wenn Sie ihn mahrend Ihres Aufenthalts in diefer Stadt feben, grugen Sie ibn bon mir, und erinnern Sie ihn, bag er mir verfprochen hat, Rachrichten bon fich zu geben. 23. Berlin fest ben Fremben in Erftaunen burd feine breiten und iconen Strafen und burch bie Bracht feiner öffentlichen Gebande und Dentmaler; aber feine Umgebungen find nicht eben 1 reigend für ben, welcher die Umgebungen Biens, Dresbens, Stuttgarts und anderer Stabte Deutschlands gefehen 24. Rarl ber Erfte widerfeste fich mit aller Dacht ber Berurtheilung Straffords, aber jeder Widerstand mar vergeblich; die Rönigin felbst warf sich ihm zu Fugen und bat ihn, an (a) fein eigenes, an ihr und ihrer Rinder Leben ju benten.

B. 25. 3ch fürchte, lieber Freund, daß Ihre und meine Reise noch Sinberniffe finden tonnen. 2 26. Bei (dans) biefer ungludlichen Speculation hat mein Oheim sein und mein Bermögen ber-27. Gin Menfc, welcher feine Religion aus Interesse anbert, wird von allen rechtichaffenen Leuten verachtet. 28. **Ra**rl ber Große mar außerft maßig; feine Sitten maren einfach, fein Charafter feft, aber nicht ohne Sanftmuth. 29. Wir liefen, ich und zwei Freunde von mir, aus allen Kräften, um (pour) ihn zu erreichen, aber es war unmöglich. 30. Saben Sie benn meine Ginladung nicht empfangen, welche ich Ihnen gestern geschickt babe? 31. In dem Buftande, welchen wir wünschen, scheint uns Alles icon, wir feben feine Blumen, aber fühlen feine Dornen nicht. 32. Als bie Leiche ber Königin von England nach Braunschweig gebracht wurde, gingen Tausende von Bürgern ihr entgegen. 33. Mein und bein Brief haben fich getreuzt, wir haben fie zur felben Beit auf (a) die Bost gegeben (mettre) und empfangen. 34. Als die Phocaerinnen ihre Gatten und Sohne flieben faben, liefen fie ihnen entgegen und zwangen fie, zum Siege ober zum Tobe zurudzukehren.

Bergl. Lection 69, Seite 298.

<sup>2</sup> Bergl. Lection 50, C. 5, Seite 234.

Repetition über die perfonlichen und die besitanzeigenden Burmörter.

1.

Rac fünf und zwanzig Jahren. (Bocabeln Seite 417.)

(Aches "Du" diefes Dialogs ift mit tu, nicht mit vous zu geben.

Mein herr, haben Sie bie Gute 1 mich zu entschuldigen, wenn ich mir bie Freiheit genommen habe, Sie zu ftoren. — Guten Tag, Georg, wie befindest Du dich? — Wie, Rudolf, Sie . . . ., Du erkennst mich wieder? — Natürlich!'s Du bist indeg etwas verändert; ich, ich bin es auch; ja,3 wir sind nicht mehr zwanzig Jahr alt, lieber Freund. Diefer brave Georg! das macht Bergnügen, sich wiederzusehen nach fünf und zwanzig Jahren. — Ent= fouldige mich, ich bin gang beschämt . . . ich war auf diefen Empfang beinerfeits nicht gefaßt, ich gestehe es Dir. — Und warum nicht? fage es mir offen. — Du bist reich geworden und ich, Du siehst es wohl, ich bin fehr arm. — Das wird uns nicht hindern, wie ebemals gute Freunde zu fein. 3ch habe oft an Dich gebacht, oft von Dir gesprocen, aber ich wußte burchaus nicht, mas (ce que) aus Dir geworben war.5 - Deine vortreffliche Frau, die mich ermuthigt hat, Dich zu (a) besuchen, hat es mir gesagt. Wohlan, fete Did borthin und lag uns plaubern. Buerft fage mir, warum haft Du mich nicht fruher aufgesucht? Du, bu mußtest meine Existenz kennen; ich bin bekannt genug in Baris. — Mein Freund, zuerst will ichs Dir sagen, daß ich lange an Deiner Ibentität gezweifelt habe. Ich tonnte mir nicht benten, verzeihe es mir, bag ber ehemalige Ramerab, ben ich bor funf und zwanzig Jahren als 9 einfachen Sandlungsbiener verlaffen hatte, bie reiche und einflugreiche Perfonlichkeit geworden mare,10 von ber fich Baris feit Jahren unterhalt. Endlich, um ber Sache auf ben Grund zu tommen, erwartete ich Dich eines Tages an ber Thur Deines Hotels und fah Dich ausfahren; nun tonnte ich nicht mehr zweifeln, daß Du es selbst warft. — Und warum bift Du nicht ben folgenden Tag zu mir getommen? — Ich habe brei Mal bei Dir vorgefragt,11 aber Dein Bebiente, nachdem 12 er mich

<sup>1</sup> Form von vouloir, s. Lection 13. 2 Parbleu. 3 Ah! 4 Bon.
5 Bergl. Lection 28. 6 Allons. 7 Venir à quelqu'un.
5 Franz. ich werde Dir sagen. 9 "Als" franz. nicht anszudrücken.
10 Welcher Wodus? Bergl. Lection 50, B, Seite 230.

<sup>11</sup> Se présenter chez quelqu'un.

<sup>13</sup> Richt après que, val. Lection 54, Seite 247.

von oben bis unten angesehen, hatte niemals eine andere Antwort für mich ale: "Der Berr ift nicht ju Baufe" ober: "Der Berr tann Sie nicht empfangen". - Ja, ich wußte gar nicht, bag Du gekommen warft. Du mußtest mir schreiben, warum haft Du es nicht gethan? — Ich habe mehr als! einen an Dich abreffirten Brief angefangen, aber, was foll ich fagen? ich habe nicht gewagt sie abzuschien; bas ift schredlicher als Du bents,' Du, der niemals in einer folden Lage gewesen ift. - Run wohl, ich bin fehr froh, daß ber Bufall gewollt hat,4 bag Deine und meine Frau fich getroffens haben. - Sage vielmehr die Borfebung, lieber Freund. — Und mass thuft Du jest? — Ich bin Corrector in einer Druderei, und wenn mir Beit übrig bleibt, fo mache ich Abschriften. — Und Du, Du haft fünf und zwanzig Jahre gebrancht um diese Stellung zu erobern? — Leider, ja. — Mit Deinem Berstande, Deinen Renntnissen und Deiner Thätigkeit, wie haft Du das angefangen?8 - Du lieber himmel,9 Du weift es, ich hatte immer etwas eraltirte Ibeen. — Allerdings, 10 ich erinnere mich baran. - Ich habe es mit verfchiedenen Bernfearten versucht,11 überall bin ich bem Ibeal nachgejagt, und ich kann es fagen von Gestabe zu Gestabe; benn ich bin viel gereift. 3ch habe mich ber Sache ber Menfcheit gewibmet, ich habe fitt bie Befreiung ber unterbrudten Bolter gefochten. - Run verftebe ich; Dein Leben tann ich mir vorftellen, ohne bag Du Dir die Dinhe giebst, es mir zu erzählen. Und was haft Du babei gewonnen? — Ich habe mein väterliches Erbtheil zugeset,12 ich bin zehn Mal verwundet worden, ich habe einen Theil meines Lebens im Gefängniß zugebracht, und, foll ich es Dir fagen? 18 ich bin brei Mal zum Tobe verurtheilt worben. — Aber Du bist boch wohl niemals hingerichtet worden? - Go recht,14 mache Dich über mich luftig; im Grunde haft Du Recht, benn ich bin felbst von meinen Ibeen gurudgetommen; die Undantbarteit bes Menfchengeschlechts hat mich entmuthigt, und ich denke an nichts anderes mehr, als auf ehrenvolle Weife mein und meiner Familie Brob au verdienen. - Siehst Du, Georg, Dein und mein Leben find febr verschieden gemesen; ich habe bamit angefangen womit (par od) Du aufhörft; ich habe nicht an bie unterbrudten Bolter gebacht, sondern an mich und die Meinigen, und nun bin ich reich und

<sup>1</sup> Nicht que, vgl. Lection 84, B. 2, S. 183. Frz. Was willst Dn?
3 Bgl. Lection 66, Nr. 7. Belder Modus? vgl. Lection 50, C.
5 Rencontrer. Frz. Was ist es (00), was Du jest thust?
7 Hélas (spr. das 3). Se prendre à q. ch.
10 Ma foi, oui. Aborder une profession.
11 Aborder une profession.
12 Frz. werde ich es Dir sagen. C'est çs.

Lection 71. Zusammenhängende Uebungen. 321 mächtig. Aber wie hast Du est gemacht? Danach frage ich Dich. Ich werde es Dir ein anderes Mal erzählen. Ich kann Dich heute nicht langer gurudhalten. Bore mich an, Georg; ich habe Dir eine Deinen Reigungen angemeffene Stelle anzubieten. fechstaufend Franken jährlich und die Wohnung; erlaube mir, Dir biefen kleinen Borfcug auf Dein Gehalt einzuhandigen.3 — Aber, mein Freund . . . — Schweig ftill, ich bin preffirt, ich habe es Dir schon gesagt. Komm und besuche mich morgen zu berfelben Stunde, ich werbe Dir dann fagen, welches Deine Functionen fein werden. Auf Biederfehen.

# Die Radfdrift. Mis (Bocabeln Seite 418.)

Ein Dummtopf schrieb den folgenden Brief an einen seiner Freunde. Mein lieber Freund, ich habe gestern meine Tabacks-bose bei Dir vergeffen; mache mir das Bergnügen, sie mir durch ben Ueberbringer biefes Billets gurudgufchiden. - 3m Augenblid, wo (que) er es zusiegeln wollte,5 fand er seine Tabackebose wieder. Rafc fügte er folgende Nachfdrift bingu: 3ch babe fie fo eben biebergefunden, gieb Dir nicht bie Duhe, fie ju fuchen. — Nachdem er seinen Brief zugesiegelt hatte,7 schidte er ihn weg. Der Freund öffnete ihn, lachte laut auf, als er ihn gelesen hatte,8 und gab (faire) folgende Antwort: Dein lieber Freund, Dein Brief hat mir bewiefen (frang. hat mich feben laffen), bag Du nicht Deine Tabadebofe, fondern Deinen Ropf verloren haft. Unglücklicherweise haft Du ihn nicht bei mir vergeffen; fonft murbe ich ihn Dir fogleich gratis gurudichiden. Lag' eine Anzeige in bie Zeitung ruden und verfprich eine bem Werthe bes Gegenstandes angemeffene Belohnung, wenn man ihn Dir wiederbringt.

9. Der Geizhals. — orlanda.

Ein Geizhals hatte einen Schat vergraben. Man ftahl ihm benselben, und man legte einen Stein an die Stelle. Wie (que) ungludlich ich bin! fagte der Geighals zu einem Rachbar, indem er

<sup>1 &</sup>quot;Es" nicht zu fiberseten. 3 Demander. 3 Remettre.

<sup>4</sup> Frang. Romm mich morgen ju feben. 5 Belde Beit? vergleiche Lection 46, Seite 219.

<sup>6</sup> Bergl. Lect. 9, S. 116. 7 Richt après que, vergl. Lect. 54, S. 247.

Après mit bem Infinitif passé, vergl. Lection 54, S. 247.

es ihm erzählte. — Wen nennen Sie unglüdlich? fragte dieser. — Schöne Frage, mich selbst; ich, der ich mit Ihnen rede, ich bin unglüdlich; das Gelb gehörte (etro) nicht mir allein, man hat es mir gestohlen, das anvertraute Geld und mein eigenes. — Was die Summe betrifft, die Ihnen nicht gehört, hat man Ihnen dieselbe gegeben, um sie zu vergraben? — Allerdings hat man ste mir dazu (pour cola) gegeben. — Nun wohl, versetzte der Nachdar, in diesem Falle tann Ihnen der Diebstahl gleichgültig sein, Ihnen und Ihrem Freunde. Bilden Sie sich alle beide ein, der Stein sei Ihr Schatz; da (puisquo) Sie ihn nicht benutzten, so sind särmer wäre, versetzte der Geizhals, ist ein Anderer nicht mm (d'autant) so reicher! Ich möchte rasend werden, wenn ich daran bente.

# Lection 78. (Bocabeln Seite 418.)

# Sinzeigende Fürwörter.

## ADJECTIFS ET PRONOMS DÉMONSTRATIFS.

Abjectibifde Aurmärter (Adjectife demonstratife).

Ce (vor einem Consonanten und haspirée) dieser, ostte diese, ost diese, ost diese, ost dieser, ostte dieser, ost d

Subftantibifge Fürmörter (Pronoms demonstratifs).

Colul berjenige.

oeux biejenigen. oelles biejenigen.

Celui-ol biefer.
oelui-là jener.
Ceol, oela (afine Accent); os biefes.

B.

Oeux-ol biefe.
oelies-ol biefes.
oelies-là jene.
Oelies-là jene.

- 1. Celui, celle; ceux, celles stehen nur: a) vor einem Pronom relatif, von dem sie nicht duch ein Komma zu trennen sind, b) vor der Praposition de. Sie entsprechen also dem beutschen derzenige, die jenige, dasjenige; z. B. Celui qui est mon ami . . . Mos amis et ceux de mon frère . . .
  - 2. Celui-ci bezieht fich auf bie nähere, celui-là auf bie entferntere Person.
    Corneille et Racine sont deux grands poëtes, celui-là (Corneille) est plus sublime, celui-ci (Racine) est plus correct.
- 3. Auch zu bem Adjectif démonstratif kann man ci und kà (bie bann burch einen Binbestrich [Trait d'union] mit dem Substantiv zu verbinden sind)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Participe présent ober Gérondif? vergl. Lection 56, Seite 250. <sup>2</sup> Welcher Mobus? vergl. Lection 50, B., Seite 230.

hinzuseten, wenn zwei Bersonen ober Gegenstände gegenübergestellt werden sollen. — Ce salon-ci n'est pas plus grand que cette chambre-là.

- 4. Die Pronomina celui-ci und celui-là tönnen unmittelbar vor einem Relativ nur stehen:
  - a) Wenn c'est, ce sont, c'était ober bergl. vorangeht.
    C'est celui-là qui me l'a dit.
  - b) Wenn bas Relativ einen erklärenben Zwischensatz beginnt, ber bann von colui-ci durch ein Komma zu trennen ift.

Voyez-vous ces deux chevaux? Celui-ci, qui a coûté deux cents louis, ne vaut pas celui-là, que j'ai eu pour quatre-vingts. If aber bas Relativ von einem Demonstrativ durch ein Berb gestrennt, so sest man oelul-là statt celui.

Celui-là est heureux qui est content.

- 5. Ceci und cela (nur von Sachen ober verächtlich von Perfonen) unterfcheiben fich folgenbermaßen:
  - a) Wenn sie gegenübergestellt werben, bezeichnet ceci den näheren, cela den entsernteren Gegenstand.

Ceci est facile, cela est difficile.

b) Findet teine Gegenüberstellung statt, so gebraucht man ceci von etwas Borhergehendem, cela von etwas Folgendem.

Cela ne se comprend pas. — Je m'en vais vous dire ceci. Je ne vous dis que cela ich sage Ihnen weiter nichts.

Ça ift eine form ber familiaren Umgangesprache ftatt cela.

Comment ça va-t-il? Ça va bien, ça va mal. C'est ça ganz richtig. — Rien que ça? mehr nicht? weiter nichte?

#### Ce als Pronom.

- 6. Co allein (als Pronom demonstratif) fommt nur in zwei Berbindungen vor:
  - a) Bor ber britten Person von être, mitunter auch vor: pouvoir, devoir, sembler. Cest vrai (weiset auf den Gegenstand weniger bestimmt hin, als ceci, cela est vrai). Cest—que dient entweder zur hervorhebung eines Wortes (vergl. Lection 43, Seite 212) oder zur Erlänterung (bas deutsche: nämlich).
  - b) Bor einem Relativ, wo bann ce qui ber Nominativ (Sujet), ce que ber Accusativ (Régime direct), ce dont ber Genitiv (Régime indirect) ist (vergs. Lection 73).

Ce qui est utile n'est pas toujours juste.

- 7. Ce muß vor être fteben und nicht bas umperfonliche il (es):
- a) Wenn être vor einem Substantiv mit einem Artikel ober mit einem Possessif ober hinzeigendem Fürwort (Adjectif demonstratif) steht.

C'est un Français (es ift), c'est un malheur (es ift), ce sont mes sœurs (es finb).

Il est Français (vergl. Lection 61, Seite 278).

C'est-à-dire: bas heißt, nämlich.

b) Benn "es" mit dem Berb sein und einem Abjectiv auf etwas Borhergehendes geht, während das unpersönliche il ost vor einem Abjectiv auf etwas Folgendes geht.

Vous avez tort, c'est évident. Il est évident que vous avez tort.

Eine Ausnahme macht il est vrai, bas fich auf etwas Borhergehendes bezieht, aber nur in ber Bebentung zwar, während c'est vrai eine Bekräftigung ausbruckt.

#### 8. Co bes Radbruds megen.

Wenn ce qui, ce que, ce dont im erften Gliebe eines Sates fieben, so wird bem zweiten Gliebe, wenn bieses mit dtro anfängt und ein Subfantiv ober Berb zur näheren Bestimmung folgt, oft bes Rachbrucks wegen oo vorgesett, was burchaus geschehen muß, wenn bas Substantiv im Plural steht. Folgt aber ein Abjectiv ober Particip, so wird oo nicht wieberholt.

Ce qu'on souffre avec le moins de patience, ce sont les trahisons

de ceux qui s'appelaient nos amis.

Ce que je désire, c'est de vous voir réussir. Ce qui est utile n'est pas toujours juste.

#### 9. Même.

Le même, la même, les mêmes berfelbe, biefelbe, vor bem Subftantiv ober allein.

Même, mêmes selbst nach dem Substantiv, auch mit dem personlichen Fürwort (Pronom personnel absolu) (vergl. Lection 71, S. 310).

Même befommt ein 8:

a) Zwischen dem Artikel und dem Substantiv im Plural. Pai les mêmes ennemis que vous.

b) Rach einem einzelnen Snöftantiv ober Fürwort im Plural. Les princes mêmes (ober eux-memes) ont été ici.

e) Wenn es im Plural substantivisch gebraucht wird. Vouz serez toujours les mêmes.

Même ift Abverb und befommt tein a:

a) Bor bem Artifel und bem Possessir. Même ses ennemis lui rendent justice.

b) Rach mehreren Subftantiven oder Firmortern.

Ses amis, ses parents *mêm*e le blâment. c) Wenn es sich auf ein anderes Wort des Sazes als auf ein Subftantiv bezieht.

Ils se sont même bravement battus.

Ils font des fautes, même les plus grossières.

Ne—pas même nicht einmal. De même eben so. Ils ne l'ont pas même voulu. De même que vous. Man sagt: Étre à même im Stande sein. Il est à même de le faire, il est riche.

#### 10. Tel.

Tel, telle; tels, telles ein folder, fo beschaffen, ber Art, hat im Singular ben unbestimmten Artikel un, une, im Plural de vor sich, mag es als Abjectiv ober Pronomen fteben.

Une telle ignorance. De tels soldats.

Voici plusieurs livres, choisissez-en un tel qui vous fasse plaisir. Wenn aber tel in dieser Bebeutung als Prädicat sieht, so hat es Leinen Artisel. Sa bonté est telle (der Art) qu'il vous pardonnera.

Ueber tol als unbestimmtes Karwort fiehe Lection 75. 1. Ne dites pas toujours ce que vous pensez, mais pensez toujours ce que vous dites. 2. Le premier commandement de la religion, c'est d'aimer Dieu. 3. La vie des États est comme celle des hommes: ceux-ci ont le droit de tuer dans le cas de la défense légitime; ceux-là ont le droit de faire la guerre pour leur propre conservation. 4. L'empire des Perses et celui de Syrie ne furent jamais aussi forts que celui des Parthes. 5. Un magistrat intègre et un brave officier sont également estimables; celui-là fait la guerre aux ennemis domestiques, celui-ci nous protége contre les ennemis extérieurs. souverains peuvent avoir plus ou moins de puissance, mais ils ont partout les mêmes devoirs à remplir; il est même permis de croire que plus leur puissance est grande, plus ils auront de responsabilité. 7. Les voyageurs disent que certaines tribus de nègres peignent le diable en blanc; cela peut bien être. 8. Celui-là est pauvre qui désire avoir plus qu'il ne possède. 9. Dites ce qui est vrai, faites ce qui est bon. 10. On voyait à la cour d'Attila les ambassadeurs des Romains d'Orient et de ceux d'Occident. 11. Sylla inventa les proscriptions et mit à prix la tête de ceux qui n'étaient pas de son parti. 12. Les derniers moments de Marc-Aurèle furent ceux d'un grand homme et d'un sage. 18. Ce qu'il y avait de plus funeste pour la maison et l'empire d'Alexandre le Grand, c'est qu'il laissait des capitaines à qui il avait appris à ne respirer que l'ambition et la guerre. 14. Ce n'est pas à Rome, dévastée et défigurée, qu'il faut aller étudier les mœurs des Romains: c'est à Pompéïes. 15. Vous parlez de ceci et de cela, sans trop penser à ce que vous dites. 16. Sont-ce donc là, o Télémaque, les pensées qui doivent agiter le cœur du fils d'Ulysse? 17. Corneille nous assujettit à ses caractères et à ses idées, Racine se conforme aux notres. Celui-là peint les hommes comme ils devraient être: celui-ci les peint tels qu'ils sont.

A. 18. Burrhus fagte Dies und Jenes bem Fabricius, und alles bas, um ihn zu überzeugen, bag bas Interesse ber Römer

ben Frieden forberte. 19. Gin fpanifches Befet verbannte alle biejenigen, welche fich nicht zur tatholifden Religion befannten. 20. Man muß ben Tag und bie Racht auf (d'une) verschiebene Beife anwenden, jenen gur (gu: a) Arbeit, biefe gur Rube; allein es giebt viele Leute, welche biefen Unterschieb nicht (au) tennen fdeinen. 21. Diejenigen taufden fic, welche Reichthumer ohne Arbeit, ober Ehren ohne Mithe erwarten. 22. Die Bunden bes Rorpers heilen viel leichter, ale biejenigen ber Seele. 23. Lagt ums die Berbrecher betlagen, es find verirrte Menfchen. 24. Diefer Greis, biefer Mann, biefe Frau und biefe Rinder verdienen bas Mitleiben, welches fie bir eingeflößt haben. 25. Es find nicht bie Titel, es find die Gitten, welche über (de) bas Berbienft ent= icheiben; biefe hangen von une, jene vom Bufall ab. 26. Es ift nicht ber Menich, welchen ich in ihm haffe, es find feine Meinungen, feine Brrthitmer. 27. Diefes Saus hier, welches Ihnen fo groß icheint, ift es weniger als jenes Schlog bort auf bem Gipfel bes Berges. 28. Wie geht es (bas) benn? fragte ich ihn. — Es (bas) geht ziemlich folecht, antwortete er mir. 29. Es ift moglich, baf Gie Recht gehabt haben; aber ich fürchte, bag Ihnen bies nichts (a) helfen wird. 80. Gie haben Recht gehabt, es ift augenscheinlich; aber Sie werben biefelben Schwierigfeiten finden, welche ich gefunden habe. 31. Was ben Menfchen im größten Unglud aufrecht erhalt, ift die hoffnung; ihre Dacht ift der Art, baf fie ftete einen neuen Duth einflogt. 32. Derjenige, welcher einen Dienft erweift, muß ibn vergeffen; berjenige, welcher ibn empfängt, foll fich beffelben erinnern. 33. Derjenige hat ben größten Sieg erfochten, welcher feine eigenen Leibenschaften überwunden hat. 34. Diejenigen von unfern Freunden, welche uns bie Bahrheit fagen, verdienen allein biefen Ramen.

B. 35. Es gab in Rom ein Majestätsgesetz gegen diejenigen, welche ein Attentat gegen das römische Bolt verübten (machten). Tiberius wendete dieses Gesetz an auf (a) alle diejenigen, welche er beargwohnte. Es waren nicht allein die Handlungen, welche er verfolgte, sondern auch die Worte und die Gebanten. 36. Selbst die jenigen, welchen er diente, werden ihn nicht vertheidigen. 37. Sie haben dieselben Fehler gemacht, als das erste Mal. 38. Er hat dich beielidgt, es ist wahr; aber ich rathe dir, es zu (de) vergessen. 39. Es ist nahrscheinich, daß er dies nicht verstehen wird. 40. Sind die Bersprechungen, welche man uns gemacht hat? 41. Was man mit Recht an (dans) den Fabeln Lasontaine's bewundert, ist der leichte poetische Schmuck, den er ihnen zu geben verstanden spewust) hat. 42. Die Sucht der meisten Franzosen, sagt Montesquien, ist Geist zu zeigen, und die Sucht berjenigen, welche

TriT

Beift (an) haben glauben, ift Bucher au fcreiben. 49. Bas man mit bem meiften Recht an (dans) ben Tragodien Racine's bewundert, ift Die eble Einfachheit und die Schönheit ber Sprache. 44. Boltaire hat viel geschrieben, bas ift mahr; aber wie viele Irrthumer enthalten feine Berte! 45. Das große Geheimniß, gludlich ju fein, ift, fich ju begnitgen mit bem, mas man befitt. 46. Gie haben von Diefem und Jenem gesprochen, bas ift mahr; aber bas, mas ich wiffen wollte, haben Gie mir nicht gefagt. 47. Derjenige, welcher nach Dingen ftrebt, welche feine Krafte überfteigen, wirb niemals gludlich fein. 48. Diejenigen von den Golbaten, welche älter als funfzig Jahre waren, follten in ihre Beimath gurudgefdidt werben; aber ein folder Enthuffasmus herrichte im Beere, daß fie fich weigerten, wegzugehen. 49. Die Berfer ermordeten die Anführer der zehntaufend Griechen, welche bem Chrus gefolgt maren, um fie zu zwingen, fich zu ergeben; allein diese verloren ben Muth nicht und ermählten andere Anführer an der Stelle berer, welche fie verloren hatten.

## Lection 78.

(Bocabeln Seite 419.)

#### PRONOMS RELATIFS.

Répétition du Ier Cours.

1. Qui, que.

Qui welcher, welche, welches; welche (ber, bie, bas; bie). dont (feltener de qui) beffen, beren; von bem, von benen ac. à qui welchem; benen. que melden, melde, meldes; melde (ben, bie, bas; bie).

Ce pronom n'a qu'une forme pour les deux genres et les deux für beibe Geschlechter und für ben nombres. L'e de que s'élide devant Singular und den Blural. Que wird une voyelle et une h muette.

Employé comme pronom relaest régime direct (accusatif).

Contrairement à l'usage alleterminative qu'il commence, et die Auslassung des Artifels. "exige pas l'omission de l'article.

Diefes Kürmort bat nur eine Korm vor einem Bocal und flummen h apoftrophirt.

Als Relativum ift qui der Nomi. tif, qui est sujet (nominatif), que nativ (Subject), que der Accufa-

tiv (naberes Object).

Bericieben vom beutichen Gemand, l'adverbe dont, qui tient branche läßt dont, welches ben Gelieu du génitif de qui, n'admet nitiv von qui erfest, teine Menberung aucun changement de construction in ber Conftruction bes erflärenben dans la proposition incidente de- Rebenfages ju und verlangt nicht

> Der Mann, beffen Rinder ich gefehen habe . . . L'homme dont j'ai vu les enfants...

2. Lequel, lequelle.

Bingulier.

Lequel, laquelle weiger, e, cs. lesquels, lesquelles weige.
duquel, de laquelle veigen, veiger.
auguel, à laquelle weigen, weiger.
lequel, laquelle weigen, e, cs. lesquels, lesquelles weige.

Der Anfanger merte, bag quel burchans tein Relativ, fondern ein abjectivisches Fragefürwort (fiehe Lect. 74) ift. Bon den beiden Relativen ift qui das durchans gebranchlichere, loquel wird tanm anders augewendet, als in den brei Kallen, wo es ftehen muß, nämlich:

a) Benn bas Relativ, von einer Brapofition begleitet, fich auf

eine Gade bezieht.

La boutique dans laquelle j'ai acheté cela ...

La boutique que j'ai louée . . .

L'homme avec qui nous avons voyagé . . .

Dod fieht nach parmi unter, auch wenn bas Relativ auf Ber-

fonen geht, lequel und nicht qui.

b) Wenn der Gentiv des Relativs nicht vom Sujet (Rominativ) oder Régime direct (Accusativ), sondern von einem Régime indirect (Substantiv, das von einer Präposition regiert wird) abhängt, so muß duquel, de laquelle, desquells, desquelles statt dont gebraucht werden. Diese Formen stehen aber nach dem Substantiv, von dem sie abhängen.

Le roi dont les bienfaits wous ont enrichi...

Le roi aux bienfaits duquel vous devez tout . . .

Bezieht fich bas Relativ auf eine Berfon, fo tann in biefem Falle auch de qui fteben.

c) Bur Bermeibung eines Doppelfinns, wenn bas Relativ fich auf ein auberes als bas zunächst fiebende Wort beziehen foll.

Le père de la jeune fille, lequel est venu.

3. Frangöfifche Interpunction bor bem Relatib.

Benn der Relativsas dem Subftantiv, auf welches er fich bezieht, ein Attribut beilegt, ohne welches der Hauptsat nicht dieselbe Gultigkeit behalten würde, so fieht im Französischen vor dem Relativum kein Romma. It der Relativsat dabei ein Zwischensat, so kann man ihn, namentlich wenn er länger ift, durch ein Romma von dem folgen den Theile des Dauptsates trennen, doch ift der gegenwärtige französische Gebrauch mehr für die Weglassung auch diese Komma. So schreibt man also ohne Komma dor dem Relativ:

Les élèves qui reçoivent des leçons de français (,) ont écrit ce thème. b. h. Diejen ig en Schiller, welche frangoffiche Stunden haben, haben

biefes Exercitium gemacht (bie anbern nicht).

Aber man fchreibt mit einem Romma vor bem Relativ:

Nos élèves, qui reçoivent des leçons de français depuis deux ans, comprennent déjà assez bien, quand on leur parle cette langue; weil man hier von allen Shilern spricht, und nicht, wie oben durch das Relativ qui eine besondere Riasse von Schillern bezeichnet mit.

Alfo ift celui qui (berjenige, welcher) ohne Romma gu fchreiben.

## 4. Stellung bes Relativs.

Das Pronom relatif qui, que, dont, lequel u. f. w. ift bem Borte. auf welches es fich bezieht, fo nabe als möglich zu ftellen.

On trouve dans ce livre beaucoup de faits qui sont invraisemblables. Man findet viele Thatfachen in diefem Buche, welche unmahrichein-

lich find.

Die beutsche Sprache ift in biesem Punkte weniger genau; die fran-Biffiche, welche barin gang ftreng ift, hilft fich hier lieber mit ber Anwendung ber Inverfion im vorhergebenben Sate (vergl. Seite 101), als daß fie lequel mablt, das in der Regel nur gebraucht wird, wenn jene Inverfion unmöglich ift.

## 5. Ce qui, ce que mas.

Das fubftantivifche (nicht auf ein bestimmtes Subftantiv bezogene) Relativ was ift frangofifch:

2018 Sujet (Nominativ) ce qui. Dites-moi ce qui vous tourmente. Als Régime direct (Accujativ) ce que. Dites-moi ce que vous voulez. Co que ift and Nominativ, aber nur:

a) 2118 Brabicat. Vous voyez maintenant ce que nous sommes.

b) Als Subject vor unperfonlichen Berben. Faites ce qu'il vous plait. Man fest qui allein flatt ce qui: a) nach voici, voilà.

Voilà qui serait merveilleux das mare einmal munderbar.

b) In den Redensarten qui pis est was noch sclimmer ift, und qui plus est was not mehr ift. — Ce dont ift Régime indirect. Dites-moi ce dont vous vous plaignez fagen Sie mir worliber Sie fich beklagen.

## 6. Qui ohne Beziehung.

Man braucht qui bisweilen, ohne bag es fich auf ein vorhergehenbes Bort begieht, wo es also ftatt celui qui ftebt, namentlich in Sentengen und fprlichmörtlichen Rebensarten.

Qui se ressemble s'assemble (Gleich und Gleich gefellt fich gern). C'est à qui gebraucht man, um eine Art Betteifer zu bezeichnen. Cétait à qui m'offrirait ses services sie boten mir um die Bette ihre Dienfte an. Eben fo: A qui mieux mieux um die Bette.

#### 7. Quoi als Relatib.

Quol wirb nur von Sachen gebraucht, ift als Relativ immer mit einer Brapofition verbunben, und bezieht fich in ber Regel auf oe, voici, voila, rien.
Voilà de quoi il parle toujours.

Avoir de quoi (familiar) beifit: Mittel (Gelb) haben.

#### 8. Où ma.

Das relative Abverb ou mo, wohin brudt bisweilen eine örtliche Beziehung nur bilblich aus, und fteht bann fatt dans lequel, auquel.

La douleur où il est plongé (ber Schmerz in ben er verfentt ift). Les honneurs où vous aspirez (bie Ehren, nach benen Sie ftreben). Aber d'où von mo, mober ift im Gegenfage gn dont immer rein örtlich. La Californie, d'où les Américains tirent à présent tant d'or.

La famille dont nos souverains sont descendus.



2. Lequel, laquelle.

Sinaulier. Pluriel. Lequel. laquelle melder, e, es. lesquels, lesquelles melde. duquel, de laquelle beffen, beren. desquels, desquelles beren. auquel, à laquelle welchem, welcher. auxquels, auxquelles welchen. lequel, laquelle melden, e, es. lesquels, lesquelles weithe.

Der Anfanger merte, bag quel burchaus tein Relativ, fonbern ein abjectivifches Fragefürmort (fiebe Lect. 74) ift. Bon ben beiben Relativen ift qui bas durchaus gebräuchlichere, lequel wird kaum anders an-

gewendet, als in ben brei Fallen, wo es fteben muß, nämlich:

a) Wenn bas Relativ, von einer Braposition begleitet, fich auf eine Sache bezieht.

La boutique dans laquelle j'ai acheté cela . . .

La boutique que j'ai louée . . .

L'homme avec qui nous avons voyagé ...

Doch fleht nach parmi unter, auch wenn bas Relativ auf Ber-

fonen geht, lequel und nicht qui.

b) Wenn ber Genitiv bes Relative nicht vom Sujet (Nominativ) ober Régime direct (Accusativ), sondern von einem Régime indirect (Subftantiv, bas von einer Braposition regiert wirb) abhangt, fo muß duquel, de laquelle, desquels, desquelles flatt dont gebraucht werben. Diese Formen fteben aber nach dem Subftantiv, von bem fie abbangen.

Le roi dont les bienfaits wous ont enrichi...

Le roi aux bienfaits duquel vous devez tout . . . Bezieht fich bas Relativ auf eine Berfon, fo tann in biefem Ralle auch de qui fteben.

c) Bur Bermeibung eines Doppelfinns, wenn bas Relativ fich auf ein anderes als bas zunächft flebende Wort beziehen foll. Le père de la jeune fille, lequel est venu.

3. Araniofifde Anterbunction bor bem Relatib.

Wenn der Relativfat dem Substantiv, auf welches er fich bezieht, ein Attribut beilegt, ohne welches ber Sanptfat nicht diefelbe Gilltigfeit behalten wirde, fo fleht im Frangofifden vor bem Relativum fein Romma. Ift ber Relativiat babet ein Zwijchenfat, fo tann man ibn, namentlich wenn er langer ift, burch ein Romma von bem folgenben Theile bes Sauptfages trennen, boch ift ber gegenwärtige frangofifche Gebrauch mehr für die Weglaffung auch diefes Romma. So fchreibt man also ohne Komma vor dem Relativ:

Les élèves qui reçoivent des leçons de français (,) ont écrit ce thème. b. b. Diejenigen Schiller, welche frangoffiche Stunden baben, baben

biefes Erercitium gemacht (bie andern nicht).

Aber man fchreibt mit einem Romma vor bem Relativ: Nos élèves, qui recoivent des lecons de français depuis deux ans. comprennent déjà assez bien, quand on leur parle cette langue; weil man hier von allen Schalern fpricht, und nicht, wie oben burch bas Relativ qui eine besondere Rlaffe von Schulern bezeichnet wirb.

Alfo ift colui qui (berjenige, welcher) ohne Romma zu schreiben.

## 4. Stellung bes Relativs.

Das Pronom relatif qui, que, dont, lequel u. s. w. ift bem Borte, auf welches es sich bezieht, so nahe als möglich zu stellen.

On trouve dans ce livre beaucoup de faits qui sont invraisemblables. Man findet viele That achen in diesem Buche, welche unwahrschein-

lich find.

Die deutsche Sprache ist in diesem Punkte weniger genau; die französische, welche darin ganz streng ist, hilft sich hier lieber mit der Anwendung der Inversion im vorhergehenden Sate (vergl. Seite 101), als daß ste lequel wählt, das in der Regel nur gebraucht wird, wenn jene Inversion ummöglich ist.

#### 5. Ce qui, ce que mas.

Das substantivische (nicht auf ein bestimmtes Substantiv bezogene) Relativ mas ift frangöfich:

Als Sujet (Nominativ) ce qui. Dites-moi ce qui vous tourmente. Als Régime direct (Accujativ) ce que. Dites-moi ce que vous voulez. Ce que ifi anch Nominativ, aber nur:

a) Als Bradicat. Vous voyez maintenant ce que nous sommes.

b) Als Subject vor unpersönlichen Berben. Faites ce qu'il vous plait. Man setzt qui allein fiatt ce qui: a) nach voici, voilà.

Voilà qui serait merveilleux das mare einmal munderbar.

b) In den Redensarten qui pis est was noch schlimmer ist, und qui plus est was noch mehr ist. — Ce dont ist Régime indirect. Dites-moi ce dont vous vous plaignez sagen Sie mir worüber Sie sich beklagen.

## 6. Qui shne Beziehnng.

Man braucht qui bisweilen, ohne daß es fich auf ein vorhergehendes Wort bezieht, mo es also ftatt celui qui fteht, namentlich in Sentenzen und spruchwörtlichen Rebensarten.

Qui se rossemble s'assemble (Gleich und Gleich gesellt sich gern). C'est à qui gebraucht man, um eine Art Wetteiser zu bezeichnen. C'était à qui m'offrirait ses services sie boten mir um die Wette ihre Dienste an. Eben so: A qui mieux mieux um die Wette.

7. Quol als Relatib.

Quol wird nur von Sachen gebraucht, ift als Relativ immer mit einer Praposition verbunden, und bezieht fich in der Regel auf oe, volol, volla, rien.

Voilà de quoi il parle toujours.

Avoir de quoi (familiar) heißt: Mittel (Gelb) haben.

#### 8. Où ms.

Das relative Abverb ou wo, wohin brudt bisweilen eine örtliche Beziehung nur bilblich aus, und sieht bann statt dans lequel, auquel. La douleur où il est plongé (ber Schmerz in ben er versenkt ift).

Les honneurs où vous aspirez (die Ehren, nach denen Sie streben). Aber d'où von wo, woher ist im Gegenfahe zu dont immer rein örtlich. La Californie, d'où les Américains tirent à présent tant d'or.

La famille dont nos souverains sont descendus.



lich, mas Sie wollen und mas Sie brauchen. 49. Das Rimmer, in welchem wir wohnten, war das größte von allen denen, welche im Saufe maren.

## Repetition über die demonstrativen und relativen Jürmörter. (Bocabeln Seite 419.)

1.

Bekanntlich nennt man Stammgafte diejenigen, welche die Bewohnheit haben, eine Restauration, ein Raffeehaus ober ein anberes Ctabliffement diefer Art regelmäßig zu befuchen. Stammgafte, welche von ben Wirthen natürlich febr gern gefeben werben, haben oft ihre besonderen Gewohnheiten, in benen fie nicht gestört werden wollen. Go hatte ein Berr, welchen man täglich zu berfelben Stunde in eine große Parifer Restauration eintreten fah, 2 die Gewohnheit, sich auf benfelben Blatz zu seten. Seit mehreren Tagen fand er diesen Blatz beständig von derselben Berson befett, und dies argerte ihn bergeftalt, daß ihm ein fonderbares Mittel einfiel,3 um ben Fremben baraus ju vertreiben. Er lieft ben Wirth tommen, an beffen Gefälligfeit er nicht zweifelte. Raum hatte diefer die unzufriedene Miene eines Mannes gefeben, beffen Ramen und Stand er nicht tannte, aber für beffen Bunttlichteit er als Restaurateur die größte Achtung hatte, als er ausrief: Was wollen Sie, mein Herr, daß ich thun soll? Sagen Sie mir nur, wortber Sie fich betlagen; ich hoffe, bag ich im Stande fein werbe, bem abzuhelfen. — Wenn Sie tein Mittel finden, fagte ber Stammgaft, biefen Menfchen ba aus dem Saale gu bringen, fo ift es mir unmöglich, langer bei Ihnen zu fpeifen. — Bon wem reden Sie benn? von bem, welcher bort an bem tleinen Tifche in jener Ede fpeift? - Richtig, von bem fpreche ich. - Und Sie wünschen, daß ich ihn zur Thur hinauswerfe?6 Das geht nicht, er sieht aus wie ein anständiger Mensch. — Das ift mahr, er fieht fo aus, aber er ift es nicht. Wiffen Gie, wer er ift? Er ift ber Benter von Berfailles. — Es ift nicht mahricheinlich, bag Gie Recht haben,7 fagte ber Wirth, indem er ben Fremben genauer anfah;8 Sie irren fich, es ift augenscheinlich. — Rein, ich irre mich nicht, ich tenne ihn zu genau; es ift unmöglich, bag ich mich

<sup>1</sup> Conftruction! vergl. Lection 39, Seite 205.

Belde Zeit? vergl. Lection 46, Seite 219. Bergl. Lection 28, Seite 161. Bergl. Lection 21, Seite 144.

<sup>5</sup> Belde Conftruction? vergl. Lection 41, Seite 209. \* Welcher Modus? vergl. Lection 50, A. Seite 228.

Belder Modus? vergl. Lection 50, D, Nr. 3, Seite 236.

Participe présent oder Gérondif? vergl. Lection 56, Seite 250.

geirrt habe,1 es ift ber Benter. Ich fage Ihnen weiter Richts (fra. ich fage Ihnen nur dies); machen Sie jest, mas Sie wollen. Was den Wirth frappierte, war der entschiedene Ton und der Unwille, mit welchem ber Stammgaft fprach. Rach einem Augenblide Bogerung entschloß er fich, ben Fremben anzureben. — Dein Berr, fagte er zu ihm, ich murbe entzudt fein, Gie langer bei mir gu feben, aber es ift leider unmöglich. - Run wohl, fagen Gie mir, was Ihnen an (en) mir miffällt, verfette der Fremde lächelnd.2 Nämlich, mein Freund, man weiß jett, wer Sie find; mir ist das gleichgultig, vorausgesett, daß Gie bezahlen;8 aber Gie haben ein Befdaft, gegen welches bie Borurtheile noch nicht erlofden find. — Beldes Gefdaft? ich weiß nicht, mas Sie fagen wollen. -Machen Sie teine Umstände, Sie find der Henter von Versailles. — Ei, ei (eh, eh), das ift amufant! . . . Und welches ift die Berson, Die mich verrathen hat? - Es ift ber Berr bort unten. - Jener Berr bort? Das ift brollig; boch jest erinnere ich mich, ber ba muß mich wohl tennen, bas ift berfelbe, welchen ich vor (il y a) einem halben Jahre in Berfailles gestäubt und gebrandmartt habe; er ift aus dem Buchthause entsprungen, es ift gang flar.

2.

Ein junger Bed, bem feine Unbesonnenheit ichon mehr als eine Lection jugezogen hatte, ohne ihn zu beffern, befand fich eines Abends auf (dans) einem Parquetplat ber großen Oper. Meben ihm fag (frz.: es gab) ein Mann von einem gewiffen Alter, beffen ruhiges und gefettes Benehmen fehr gegen (avec) bas hochtrabende Wefen bes jungen herrn abstach. Bas ber junge Bed mit ber größten Ungebulb ertrug, maren bie 3mifchenacte, beren Lange er abzukurzen suchte, indem er fein Urtheil benen, bie es horen, und benen, bie es nicht horen wollten, portrug, und feine Bemertungen über die Berfonen in ben Logens machte, gegen welche er fortwährend einen ungeheuren Opernguder richtete. 3ch möchte wohl wiffen, rief er endlich aus, indem er fich birect an feinen Nachbar wendete, welches diefe Dame da oben fein tann, beren Geficht eben fo hafilich, als ihre Toilette lächerlich ift. -Das ift meine Frau, verfeste ber, ben er angerebet hatte. - Gie haben mich falich (frz. schlecht) verftanden, fagte ber junge Ged etwas aus ber Fassung gebracht, ich fpreche nicht von biefer respec-

<sup>1.</sup> Belder Mobus? veral. Lection 50. Seite 235.

Participe présent ober Gérondif? vergl. Lection 56, Seite 250.

<sup>\*</sup> Belder Mobns? vergl. Lection 53, Seite 244. Belde Beit? vergl. Lection 46, Seite 219.

<sup>5</sup> Frz. über die Personen placirt (placer) in (a) ben Logen.

tablen Dame hier, ich spreche von jener dort, welche neben ihr fitt, Es ift diese junge Nachteule, welche ich fo laderlich gefunden habe - Das ift meine Tochter, erwiederte der Andere rubig.

## Lection 74.

## Fragende Fürwörter.

## ADJECTIFS ET PRONOMS INTERROGATIFS.

Répétition du Ier Cours.

1. Abjectinische Fürwort (Adjectif interrogatif). SINGULIER. PLURIEL.

Quel, quelle welcher, welche, welches? de quel, de quelle? à quel, à quelle? quel, quelle?

quels, quelles welche? de quels, de quelles? à quels, à quelles? quels, quelles?

## 2. Subfigutivifdes Aurwert (Pronom Interrogatif).

DES PERSONNES.

Oui mer? de qui von wem? à qui mem? qui wen?

DES CHOSES. Que mas? de quoi movon? à quoi wozu; woran? que was?

Employé comme interrogatif, que pout être sujet et régime di- nativ und Accusativ, aber es mirb un roct, mais il ne se dit que des von Personen (que von Sachen) ge personnes (que se dit des choses). braucht. Als Relativ wird que von Employé comme relatif, qui se dit Berfonen und Sachen gebrandt, abn des personnes et des choses, mais es bezeichnet nur den Rominativ (que cette forme ne représente que le bezeichnet den Accusatio). sujet (que est le régime direct).

Als Fragewort ift que Romi-

Anmert. Der Genitiv bes Pronom interrogatif de que meffen, fann nur von einem Substantiv abhangen, welches Brabicat ift. und wird jebergeit ju Anfange bes Sages geftellt.

De qui Alexandre était-il fils? Beffen Sohn mar Alexander?

Wenn das beutsche Interrogativ meffen von einem Substantiv ab hangt, welches nicht Prabicat ift, fo muß es burch eine Umfdreibung meift mit quel, quelle erfett werben.

Beffen Sand hat diefes Blut vergoffen? Quelle main a versé ce sang! Das besitangeigenbe meffen bei bem Berb fein ift fra. à qui Wessen Mantel ift bas? A qui est ce manteau? Bessen Schuld ift es? A qui la faute?

3. Bu beachten ift bie abhangige (indirecte) Frage, in ber vor Berfonen qui nicht nur als Accusativ (Régime direct), sondern and als Rominativ (Sujet) gebraucht wirb.

Je sais qui vous préférez ich weiß, wen Sie vorziehen.

Bon Sachen steht in der indirecten Frage ce que als Nominativ (Sujet), ce que als Accupativ (Régime direct).

Je sais ce qui vous étonne. Je vois bien ce que vous blâmez.

Rur vor dem Irfinitiv sicht que statt ce que. Nous ne savons que faire. (Bergl. Lection 73, Nr. 5.)

4. Lequel, laquelle, lesquels, lesquelles ift bas zweite substantivische Fragefürwort (Pronom interrogatis) (bie Casus burch Borsetzung von de und à zu bilben). Es wird gebraucht, um eine Answahl auszudrücken; es solgt daher entweder ein Genitiv, ober ein solcher ist aus dem Borhergehenden zu erganzen.

Lequel de ces marins l'a sauvé? Vous demandez ma sœur? laquelle?

### 5. Quei, quelle.

Das abjectivische Frage-Fürwort (Adjectif interrogatif) quel, quelle kann von feinem Substantiv auch burch être getrennt fein, richtet sich aber nichtsbestoweniger nach bemfelben in Geschlecht (Genre) und Zahl (Nombre). während im Deutschen bann bie fächliche Form welches, auch was für ein eintritt.

Quelle est la capitale de la Prusse? Belches ifi die Hauptstadt von Pr.? Quel homme croyez-vous que ce soit? Bas für ein Mann x.

## 6. Quol mas.

Das Interrogativ quoi tann nur ftehen:

- a) Mit einer Praposition, in welchem Falle es que mas erset, bas nie mit einer solchen verbunden wird. De quoi parlez-vous?
- b) Ohne unmittelbare Berbindung mit einem Berb.

Vous voulez quelque chose, quoi donc? Quoi de plus malheureux que sa situation?

Quoi? ift auch eine (unhöfliche) Frage, wenn man die Worte des Andern nicht verstanden hat. (Die hösliche Frage ift: Platt-il, monsieur? ober: Vous disiez, monsieur?)

#### 7.7 Où mo.

Das fragende Abverb ou fieht entweder allein ober mit ben Prapositionen de ober par, aber mit feiner andern Praposition.

D'où venez-vous? (woher)?

Par où avez-vous passé? Wo find Sie burchgefommen?

#### 8. Qu'est-ce qui mas.

Que was barf als Rominativ bes Subjects nur vor einem unpersonlichen Berb, als Rominativ bes Prabicats nur vor ben Berben bes Seins (etre, devenir, paraître etc.) fiehen.

Qu'est-il arrivé? Que suis-je? Que deviendrons-nous?

Sobald was bas Subject zu einem perfonlichen Berb ift, muß es burch bie Umschreibung qu'est-ce qui (wo qui bas Relativ im No-minativ ift) gegeben werben.

Qu'est-ce qui te désespère? Bas fest bich in Berzweiflung?

Anmert. Reuere Schriftsteller brauchen indeß auch qui als Rominativ von Sachen. Qui vous ameno was führt Sie her?

Auch bei ben unpersonlichen Berben tritt fatt bes Rominativs bes Subjects que meift bie Umschreibung qu'est-ce qui ein.

Qu'est-ce qui est arrivé? Bas hat fich ereignet?

## 9. Qu'est-ce que mas.

Den Rominativ des Prädicats que vor den Berben des Seins, und den Accusativ que vor activen Berben kann man durch qu'est-ce que (nicht qui) umschreiben. Man kann also flatt Que suis-je sagen: Qu'est-ce que je suis? Statt Que kaites-vous kann man sagen: Qu'est-ce que vous kaites?

Anmerk. Die Umschreibung qu'est-ce que wird bisweilen noch erweitert, z. B.: Qu'est-ce que c'est que cela? Was ist denn das?

### 10. Qui est-ce qui mer.

Statt bes Rominativs qui (von Personen) fieht bagegen nur bie Umschreibung qui est-co qui, die man aber nicht zu häufig fatt bes einsachen und meist passenberen qui anwenden muß.

### 11. Que in Ausrufungen.

Que was hat in Ausrufungen die Bebeutung von combien wieviel, wie fehr, und verlangt bann, wenn ein Substantiv barauf folgt, die Praposition de ohne Artikel.

> Que de choses s'y sont passées! Bieviel Dinge haben sich dort zugetragen!

#### (Bocabeln Seite 420.)

1. A la mort d'Alexandre, les nations étaient sans maître. Mais, dit Montesquieu, qu'est-ce que ce conquérant qui est pleuré de tous les peuples qu'il a soumis; qu'est-ce que cet usurpateur sur la mort duquel la famille qu'il a renversée du trône verse des larmes? 2. Comme on demandait à Épaminondas lequel des trois il estimait le plus, ou Chabrias, ou Iphicrate, ou Inimême, il répondit: Il faut nous voir mourir, avant de décider cette question. 3. Puis-je prendre la liberté de demander à Votre Majesté à quoi elle songe si sérieusement? 4. Vous avez plusieurs raisons à alléguer contre ce que je vous dis; quelles sont-elles? 5. Quoi de plus insensé que de dire aux hommes: Crovez ou mourez! 6. Que de folies et de joies au moment du départ! 7. Que deviendrons-nous enfin? 8. Un peu plus de gloire et d'opulence, qu'est-ce que tout cela? 9. Quelle fraicheur, quel calme, quelle solitude, et en même temps quel beau jour! 10. Oubliez-vous qui j'estime et qui vous outragez? 11. Que sera l'Europe dans cent ans? 12. Qui est-ce qui sait éviter le

trop et le trop peu? 13. Qu'est-ce qui t'afflige? dis-le-moi franchement. 14. Irons-nous ce soir au spectacle? que vous en semble? 15. Que vous plait-il, monsieur?

- A. 16. Beffen Sand hat bas Blut Beinrichs bes Bierten, bes besten der Ronige Frankreichs, vergoffen? 17. Bon wem haben wir die Rartoffel, das nütlichfte Gemufe auf der Welt, erhalten? 18. Was ift denn bas für ein Menfc, ber gestern etwas (quelque chose) versprach und ber es heute schon vergeffen hat? 19, Wer von euch tann auf ben gegenwärtigen Zustand der Dinge rechnen! 20. Welches find die bedeutenbsten Ströme Deutschlands? 21. Weißt du mohl, welche Länder die Römer erobert, und welche Bölter fie unterworfen haben? 22. Was für einen Buchftaben bes Alphabets haben die Deutschen, wie die Frangosen, von den Grieden entlehnt? 23. Bas fagen Sie ju (de) ber Nachricht, bie wir so eben vernommen haben? 24. Bas ift bas Geld, wenn (quand) man keinen guten Gebrauch bavon zu machen weiß? 25. Wieviel Leiben hat unfer Land in einem Jahre erbulbet! 26. Bas werben wir jest thun? Werben wir biefen Borfchlag annehmen, mas icheint Ihnen bavon? Laffen Sie uns bie Sache überlegen! Bas wird (baraus) folgen, wenn wir ihn nicht annehmen? 27. Was beunruhigt euch? fagt es mir. 28. Man weiß fehr wohl, wen Sie bei fich empfangen und mit wem Sie leben.
- 29. Was tann man wohl mit mehr Intereffe lefen, als bie Beschichte ber Griechen und Romer! 30. Welcher von ben Erfindungen des Mittelalters werbet ihr wohl ben Borgug geben, und wem verbanten wir biefe wichtige Erfindung? 31. Welches find die römischen Feldherren, die in Afrita Kriege geführt haben, und gegen wen haben fie dieselben geführt? 32. Was ift ein Staat ohne gute Gesete! 33. Was (giebt es) Bewunderungswürdigeres als das Betragen des Scipio in Spanien! 34. Welder von den großen Mannern Griechenlands ift der tugendhaftefte gewesen? 35. Wieviel verlorene hoffnungen feit diefer ungludlichen Racht! 36. Mit (do) welchem von diesen beiden (zwei) Brüdern find Sie am meiften zufrieden, mit bem alteften ober bem jungsten? 37. Bas ift das für ein Schat, den ein Beiziger verbirgt und nicht (zu) gebrauchen wagt! 38. Woran dentst Du fortwährend, und was beunruhigt Dich? 39. Bon wem haft Du diefe ungludliche Radricht? 40. Bas vermögen (fönnen) gegen Gott alle Rönige ber Erbe! 41. Glauben Sie benn, daß ich nicht weiß, wen Sie an meine Stelle feten wollen? 42. Bas ichreiben Sie benn da, mein Freund? 43. Wessen Tochter mar Minerva? 44. Wessen Sohn war Alexander der Groke?

## Lection 75.

## Unbeftimmte Sürwörter. ADJECTIFS ET PRONOMS INDÉFINIS.

#### 1. Adjectife.

Chaque jeber. quelque | irgend ein; einiges. quelques | cinige.

quelconque | welcher es auch fei, quelconques beliebig. fleht immer bem Subftantiv nach.

maint, mainte | mander, mande. maints, maintes

nur im familiaren Stile gebrauchlich. autrus (nur mit Brapofitionen) ein certain, certaine ) ein gewiffer. certains, certaines gewiffe.

différents, différentes | veridie- rien etwas.

divers, diverses s bene.

2. Pronome. Chacun, chacune ein Seber.

quelqu'un, quelqu'une Remand. quelques-uns, quelquesunes

quiconque wer es auch fei, ber; 3th on (l'on) man.\* [weber, ber. personne Jemand (j. S. 339, Nr. 6). (ne)-personne Riemand.

Anderer, andere Leute. quelque chose etwas.

(ne)—rien nichts.

\* Anmert. Statt on fest man bes Wohlflangs wegen l'on: 1) nach si, où, ou, wenn nicht unmittelbar ein mit einem I beginnendes Bort folgt; 2) meistens nach que, besonders wenn ein mit einem q\_ober harten c anfangendes Wort folgt. Alfo: Si l'on veut. Aber: Si on les voit. Je crois que l'on connaît votre frère; 3) bisweilen am Anfange.

## 3. Pronoms et Adjectifs.

Aucun, aucune (fiche S. 340, Nr. 7) (ne) feiner, fein. nul, nulle; nuls, nulles (ne) pas un (ne)

plusieurs (im Masculin wie im Féminin) mehrere. tel, telle; tels, telles mancher, manche, manches, ber und ber. autre, autres anderer, andere.

l'un l'autre einander, gegenseitig.

l'un et l'autre beide.

tout, toute; tous (fpr. tuhs), toutes jeder, ganz, alles; alle.

# 4. L'un l'autre, l'un et l'autre.

L'un l'autre einander nimmt die Praposition in die Mitte. Ils se nuisent l'un à l'autre. Ils se nuisent les uns aux autres.

L'un et l'autre beide verlangt die Braposition zwei Mal, und wenn es Subject ift, das Berb im Plural.

Cette attaque se dirige contre l'un et contre l'autre.

L'un et l'autre sont venus.

L'un ou l'autre der eine oder der andere verlangt ebenfalls die Braposition amei Mal, aber wenn es Subject ift, bas Berb im Singular. Cette attaque se dirige contre l'un ou contre l'autre.

L'un ou l'autre viendra.

Ni l'un ni l'autre feiner von beiben verlangt bas Berb im Singular, wenn es die Regation von l'un ou l'autre, das Berb im Plural, wenn es die Regation von l'un et l'autre ift.

Ni l'un ni l'autre n'obtiendra le prix Keiner von beiben wird ben Preis erhalten (es konnte ihn nur der eine o der der andere erhalten). J'ai lu les deux livres, ni l'un ni l'autre ne sont bons Keines von beiben ist qut (sie hätten aber alle bei de gut sein können).

5. Tout, toute (shue Artitel) jeder. — Toute ville.
Tout, toute (mit bem folgenden Artitel) gang. — Toute la ville.

a. Tout unterschieben von chaque. Tout verallgemeinert, chaque individualifirt. Tout wird von ber Gattung in ihrer Gleichförmigkeit gesagt. Chaque weift auf die Sigenthumlichleiten hin, welche die Individuen berfelben Gattung unterschieden, erwedt auch haufig die Ibee ber abgeschloffenen Bahl.

Tout homme a des passions; chaque homme a sa passion dominante.
Tout soldat doit être brave. Demain toute la compagnie s'assem-

blera, chaque soldat apportera son sac (Torniffer).

b. Tous (tuhs, vor einem grammatisch dazu gehörigen Worte sprich: tuh) hat vor einem Substantiv in der Regel den Artikel bei sich.

Tous les hommes, toutes les femmes.

Es bat ben Artifel nicht:

a) Bein es mit seinem Subftantiv die Umschreibung eines Abverbs if,
A tous moments jeglichen Augenblick.

Cette chambre a douze pieds en tous sens (nach allen Richtungen),

3) Bo bas Substantiv pleonaftisch fteht:

Toutes sortes de gens alle Arten pon Leuten.

o. Tout gang fleht als Abverb:

a) Bor einem Abjectiv ober Abverb, wo es fich jedoch selfamer Beise nach bem Abjectiv im Geschlecht und in ber Zahl richtet, wenn bies Feminin ift und mit einem Confonanten anfängt.

Elle est toute triste; elles sont toutes tristes. Elle est tout affligée; ces vins sont tout purs.

p) Rach être (ober einem anderen Berb des Seins) mit einem subflantivischen Prädicat, wo es stets unveränderlich ift. Eh bien, commencez, nous sommes tout oreilles.

Elle était tout sentiment.

d. Tout vor einem Städtenamen, wenn man mit bieser Redeweise die ganze Einwohnerschaft bezeichnen will, wird immer in der Form des Masculin gebraucht. Tout Bome. Tout Venise.

Tout le monde Jebermann. (Die ganze Belt le monde entier.) Tout Alles. Le tout bas Ganze.

6. Quelqu'un unb personne. Quelque chose unb rien.

"Jemanb" heißt quelqu'un in einem bejahenben, personne in einem verneinenben ober zweifelnben Sate. Eben so heißt "etwas" quelque chose in einem bejahenben, rien in einem verneinenben ober zweifelnben Sate.

Sans regarder personne. Sans rien voir (ohne etwas au schen).

No - personne = Riemand. No - rien = nichts, wo no seine gewöhnliche Stelle vor dem Berb hat. Die einfache Regation me fehlt, wenn "Riemand" und "nichts" ohne Berb gebrancht werben.

Qu'est-ce que vous dites? — Rien. Qui avez-vous vu? — Personne.

(Bergl. Lection 69, Seite 298.)

7. Auoun, nul; pas un; point de; pas de fein.

Augun, nul und pas un muffen, wie alle Regationen, in Berbindung mit einem Berb flets von der einfachen Regation no begleitet fein. un, welches ftarter verneint, als bie beiben erften, entspricht bem beutiden: nicht ein einziger. - Augun ift in ber beutigen Sprache im Blurd nicht gebrauchlich.

Durch eine von biefen brei Rebeweisen (und nicht burch point de, pas de) mus "tein" ausgebrudt werben, wenn es vor einem als Subjet ober Régime indirect gebrauchten Substantiv steht. Point de, pas de ftehen nur als Régimes directs, wo fie aber vorzugs weife gebraucht werben.

Aucun homme, nul homme, pas un homme, n'est sans défaut. Je ne connais point d'homme (aucun homme etc.) qui soit sans défaut.

Das auf diefe negativen Fürmorter folgende Relativ hat bas Berb im Subjonctif nach sich. Je ne connais point d'homme qui dise du bien de vous. (Bergl. Lection 55, Seite 248.)

8. Tel, telle mander, manche, manches; ber und ber.

Tel. telle als Pronom indefini (bas Demonstrativ Lect. 72, 92r. 10) vertritt 1) bei Berjonen die Stelle bes Ramens und bei Sachen bie Stelle bes Attributs.

Monsieur un tel (herr R. R.), madame une telle.

Par telles et telles raisons (aus ben und ben Gründen).

2) Tel qui mancher. Tel qui rit le matin, pleure le soir.

#### 9. Autro.

Andere d'autres. Sehr viel andere bien d'autres (ber eimige Fall, wo nach blen viel, fehr viel "de" ohne Artitel fleht).

Das beutsche Bir, Ihr mit einer allgemeinen Bezeichnung bes Bolles, Stantes u. f. w. ift framoffich: nous autres, vous autres.

Bir Dentiden, ibr Solbaten.

Nous autres Allemands, vous autres soldats.

Das ift etwas Anderes: C'est autre chose, ober: C'est different. Elliptisch: à d'autres machen Sie bas anbern weis.

#### 10. Qui que, quoi que.

Bu den unbestimmten Filrwörtern find noch zu rechnen folgende Ansbrude, nach benen bas Relativ ben Subjonctif verlangt:

Qui que, qui que ce soit wer auch, wer auch immer. Quoi que, quoi que ce soit was auch, was auch immer.

Qui que ce soit qui vous l'ait dit, il s'est trompé Wer es Ihnen auch immer gefagt haben mag, er hat fich getäuscht.

Quoi que vous fassies (ober quoi que ce soit que vous fassies), songez que Dien est votre témoin Was Ihr and immer thun moget, bentet, bag Gott Euer Benge ift.

Baufig werben biefe Pronomina in einem negativen Sinne gebraucht.

- . Il ne communique ses projets à qui que ce soit Ex theilt seine Plane Niemandem, wer es auch sein mag, mit.
  - 11. Quel que, quelle que; quelque . . . que meldes and immer.
- a. Auf quel que folgt unmittelbar être im Subjonotif und banach bas Substantiv. Rach diesem richtet sich quel in Geschlecht und Zahl.

Quelle que soit votre influence welches and immer Ihr Einfluß sein mag.

b. Quelque ... que wird mit Subftantiven, Abjectiven und Abverbien gebrancht, die zwischen quelque und que ftehen. Bor einem Subftantiv in ber Mehrheit nimmt quelque ein a an.

Quelques vortus qu'il ait welche Engenden er auch haben mag.

Bor einem Abjectiv im Plural bleibt quelque in dieser Redeweise unverandert.

Quelque bonnes qu'elles soient Bie gut fie auch sein mögen (wobei es ungewiß gelassen wird, ob sie es wirklich sind).

Statt quelque ... que mit dazwischen stehendem Abjectiv sagt man ganz in demselben Sinne auch si—que ebenfalls mit dem Subjonctis. Si vertueuses qu'elles soient So tugendhaft sie auch sein mögen.

c. Benn bie Sigenschaft als wirflich in hohem Grabe vorhanben bezeichnet werben foll, so fieht bagegen tout . . . que mit bem Indicatif.

Toutes bonnes qu'elles sont so gut fie auch immer sein mögen (und ich glaube selbst, daß fie es in hohem Grade find).

Quelque im Sinne von environ ungefähr ist immer unveränderlich.
Il a quelque soixants ans Er ist ungefähr 60 Jahr alt.

#### (Bocabeln Seite 421.)

1. On ne peut être agréable dans la conversation, si l'on n'a pas la patience d'écouter les autres. 2. Quiconque est né envieux et méchant est naturellement triste. 3. Aucun n'est prophète chez soi. 4. Nul de ceux qui m'écoutent ici, dit Massillon, n'est content de sa destinée. 5. Toute nation est capable de grandes choses sous un grand prince. 6. A la mort de César, tout Rome fut consterné. 7. Quelques efforts qu'on fasse pour apprendre une langue, il faut qu'une pratique constante se joigne à l'étude des règles. 8. Quelques fins politiques que fussent Burrhus et Sénèque, ils ne purent deviner le cœur de Néron. 9. Quand Dieu a choisi quelqu'un pour être l'instrument de ses desseins, rien n'en arrête le cours. 10. Je ne me défie d'aucun de mes amis. 11. L'empereur Théodose fit passer au fil de l'épée tous les habitants d'une ville, même les femmes et les enfants. 12. Sans provisions, sans prendre aucune précaution, Cambyse partit pour l'Éthiopie et s'enfonça dans les déserts sablonneux qui l'environnent. 13. La Fable raconte que

Minerve est sortie touliarmée et toute parée de la tête de Jupiter. 14. Charles XII, roi de Suède, éprouva ce que la prospérité a de plus grand et ce que l'adversité a de plus cruel, sans avoir été aveuglé par l'une ou ébranlé par l'autre. 15. César et Pompée estimaient l'un l'autre en dépit de l'inimitié qui les animaient l'un et l'autre. 16. Parmi les nouvelles qu'il a débitées, il y en a quelques-unes de vraies, mais aussi plusieurs de fausses. 17. Vous êtes tous singuliers, vous autres Anglais, me répondit-il. 18. Plusieurs victoires avaient donné à Annibal l'espérance de vaincre les Romains en Italie. 19. Quelle que fût votre intention, vous eutes grand tort d'agir ainsi. 20. Quelques services qu'on lui ait demandés, il les a toujours, rendus. 21. Tout heureuses que vous paraissent les princesses, elles ont pourtant bien des chagrins. 22. L'homme ne trouve nulle part un bonheur parfait sur la terre. 23. Chez les anciens, nuls appointements n'étaient attachés aux fonctions publiques. 24. Maint homme se conduit en enfant. 25. Tel qui rit vendredi dimanche pleurera. (Proverbe.)

A. 26. Wie reich Crösus auch immer war, Solon wollte ihn boch nicht glücklich nennen. 27. Welche Lorbeeren der Krieg auch gebrückt haben king, so werden sie doch niemals die Wunden schließen können, welche er geschlagen (gemacht) hat. 28. Man muße einsteinmen, wenn man keine Gründe entgegen zu (a) setzen hat. 29. Einige ver zewöhnlichsten Pflanzen Europa's haben ihren Ursprung in Asien. 30. Einige Abenteurer hatten sich der Inselbemächtigt. 31. Wie Bellichen, Wir schätzen mehr die gründlichen Kenntnisse, als die mannigsaltigen. 32. Das ist eines ansortete er mir, das wird Jeder von uns begreisen. 33. Ich wünsche, daß ihr jetzt beide stillschweigt. 34. Ich kenne von jedem von euch mehrere unvorsichtige Handlichen, als sie keine singer. 36. Sanz Lissaden isterte, als die Nachricht von dieser schrecklichen Niederlage anstatt. 37. Jedermann sah bald, daß sie (eine) stills andere war, als sie schem Barbaren, ohne selbst die Kömer davon auszunehmen. 39. Wie (quelque) geschickt unsere Bildhauer auch sein mögen, seins ihrer Werlensonnt gleich den Meisterswertens von Phidias und Prariteles. 40. Jedweder, der zahlreiche Beugen seines Todes hät, stirbt mit Muth., 41. Nach der Schlacht

Bergl. Lection 30, Seite 171 oben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Belder Mobus? vergl. Lection 50 Affeite 228. <sup>2</sup> Beldes Tempus? vergl. Lection 46, Geite 219.

bei Canna war es Niemandem erlandt, nicht einmal den Frauen und Kindern, öffentlich Thränen zu (de) vergießen. 42. Die beie den (zwei) Söhne des Oedipus tödteten sich einander im Kampfe. 43. Gewisse Leute glauban, daß der geschäftige Müßiggang und die Arbeit dasselbe Ukleste Stadt) sei. 44. Dieser Fremde lebt seit einem halben Jahre in unserer Stadt, ohne Jemanden zu tennen; er besucht Niemanden, und er empfängt keine Besuche.

B. 45. Gang Rom hatte fünf und dreißig Tribus, von benen jede ihre Stimme gab, wenn man die Bolkstribunen erwählte. 46. Einige Bögel verlaffen uns im Winter, und ziehen nach warmeren Gegenden (fra. geben zu bewohnen). 47. Einige bon ben Geführten bes Columbus fingen gang laut an ju (a) murren über die lange Dauer ber Fahrt. 48. Ihr jungen Leute, ihr glaubt immer Alles (zu) wiffen. 49. Man muß den Muth nicht verlieren, wenn es Einem bas erfte Mal nicht gelingt. 1 50. Johann Sobiesty, ein fo großer Mann er auch mar, jog fich ben Sag feiner Unterthanen gu. 51. 3ch habe fie beibe gefehen, und ich habe ihnen versprochen, für fie alles zu thun, mas ich tann (können werbe). 52. Ich habe mehrere Briefe von ihm erhalten, von benen einige von einer anbern Band gefchrieben find. 58. Gie war 2 gang traurig und gang niedergefclagen, als fie gurudtehrte.2 54. In Gibirien findet man gang weiße und gang fdmarge Bolfe. 55. Diejenigen, welche mit Niemand zufrieden sind, sind gerade die (frz.: diejenigen selbst), mit benen Niemand zufrieden ift. 56. Wie beredt auch immer diefe Rebner find, fie konnen nicht mit (a) Demofthenes ober Cicero verglichen werben. 57. Jeber Stand hat feine Unannehmlichkeiten, jeber bon uns muß fie ertragen. 58. Es giebt nicht einen einzigen unter euch, welcher im Stande ift, jedes Werk irgend eines franzöfischen Schriftstellers vollständig zu verstehen.

# Repetition über alle Jurmorter.

(Bocabeln Seite 421.)

# Der nägtlige Befug.

Am 1ften Januar 1531 hatte ber Gouverneur von Jersey ben Honoratioren seiner Insel ein Fest gegeben. Unter seinen Gästen hatte sich auch ber Justizamtmann Holier von Carteret befunden. Als dieser aus dem Schlosse hinausritt, um nach seinem Landhause zurückzutehren, sah er am Thore einige Soldaten der Garnison,

<sup>1</sup> Bergl. Lection 28, Seite 161.

<sup>2</sup> Belches Tempus? vergl. Lection 46, Seite 219.

Frang. um fein Landhaus wieder zu erreichen (regagner).

welche mit (entre) einander plauderten. Er zog einen Kronenthaler aus feiner Borfe und gab ihnen benfelben, damit fie ihn auf feine Befundheit vertrinten möchten.1 Bei biefen Solbaten ftand ein gewiffer Coot, ein ehemaliger Beamter bes Schloffes, ein fehr folechtes Subject, an beffen Abfetjung ber Amtmann lange gearbeitet, und bie er endlich erlangt hatte. - Rameraben, fagte Com ber Berr Amtmann ift für ben Augenblid nicht bei Gelbe,2 er hat nur einen elenden Kronenthaler bei sich; aber hier find noch vier, welche er mir abborgt, und die wir mit dem andern vertrinken wollen; er wird fie mir nachstens wiedergeben. - Daran zweifle ich febr, fagte ber Amtmann, rechne nicht barauf. — Bas Gie auch fagen mogen, verfette Coot, ich wette, ich, daß Sie fie mir wiedergeben werden; Sie felbst werben auf mich zutommen's und mir Dant und Entfculbigungen fagen.4 - Dies ift zu ftart, rief ber Amtmann; bu bift ein Unverschämter. — Gie werben felbft in ber Racht aufstehen, um sie mir wiederzugeben, denken Sie an mich, Berr Amtmann! - Beldes auch immer fein Born war, Belier von Carteret hielt es für unter feiner Burbe noch etwas zu antworten; er gab feinem Pferbe bie Sporen und ritte aus bem Schloffe. Pad Hause gekommen, ginger zu Bette; dem es war? schon spät. In der Nacht glaubte er in träumen, daß man ohne Gerräusch die Thür seines Zimmere issnete, daß ein Mensch sich mit Vorsicht einschlich, darauf anderen daß man die Thür wieder schloß, und daß der erste auf (a) ihn zu ihm und ihn mit (a) leiser Stimme rief. - Bas ift bas? Wer ift benn ba? fragte ber Amtmann, welcher anfing aufzuwachen. - Ich bin es. - Wer, ich? - Ihr Freund Coot; wie geht es? - Bei (a) biefer Stimme und bei biefem Namen machte ber Amtmann vollständig auf. Wie groß auch immer feine Ueberraschung fein mochte, eine Setunde gentigte ihm, um seine Lage zu begreifen. Rein Zweifel, daß er in ben Banben mohl bewaffneter und ju Allem fahiger Banbiten mar. Er sah 8 nur vier dunkle Gestalten 9 in seinem Zimmer, aber er borte unter seinem Fenster Geflüster: es waren also (donc) mehrere andere im Garten. Jeber Menfc hat feine herrichende Leidenfcaft, Diejenige bes Amtmanns mar ber Beig; aber welches auch immer feine Bartlichteit für fein Gelb und feine Rleinobien mar, er wollte

lieber 10 bestohlen als ermordet werden. Wenn er seine Leute rief

10 Aimer mieux, vergl. Lection 77, Rr. 1, d. Seite 361.

Bertrinten auf: boire à. Richt bei Gelbe sein: être gens.
Venir à qu. Frz. machen. Frz. er hielt (juger) ses fürsunter sich. Sortir. Belches Tempns? vergl. Lection 46, S. 2197.
Nähere Ausführung und Begründung des vorigen Sates, alse welches Tempus? Frz. vier Schatten (ombres).

lo war er verloren; diese Banditen würden vor einem Mord nicht urudschiveden. Aber würde der Diebstahl ihm sein Leben sichern? Burben diese Räuber die Einfalt haben, hinter sich Jemanden untidzulassen, welcher sie kannte, und dessen Zeugniß genügte, um sie alle an den Galgen zu bringen? Aber wie verbrecherisch diese Leute auch sein mochten, er wollte wenigstens versuchen, sie sicher zu machen und sie zu gewinnen.

Ah, Du bift es, mein lieber Coot, fagte ber Amtmann mit einer erheuchelten Rube, warte, ich ftebe auf. Er gundete eine Lampe an und kleidete fich in der Eile an. Jede seiner Bewegungen wurde genau übermacht von den vier Banditen. Welches daber auch der Bunfc Beliers fein mochte, irgend eine (beliebige) Baffe zu ergreifen - und es waren beren im Zimmer - er wagte nicht es zu thun. Er zog aus feiner Borfe vier Kronenthaler, welche er dem Cool mit einem liebenswürdigen Ladeln4 überreichte, indem er ihm fagte: Du tommft Dein Gelb zu holen,5 hier ift es, ich bante Dir. Beldes auch immer gestern Abend meine Grobbeit war, verzeihe fie mir. - Der Bandit nahm mit (do) ber einen Sand die Gelbstude, welche man ihm anbot, mit ber andern die gange Borfe, welche man ihm nicht anbot, beren Inhalt er aber für feiner Aufmerksamteit würdig hielt.6 — Batte ich es Ihnen nicht prophezeiht, versetzte er, daß Sie aufstehen wurden, um fie mir wiederzugeben und um mir Entschuldigungen gu fagen? 7 -Du bist in der That ein auter Brophet. — Sie erkennen also an. bag ich meine Wette gewonnen habe? — Niemand tann baran zweifeln. — In biefem Falle bezahlen Gie mir biefelbe. — Das ist gerecht, wieviel hatten wir benn gewettet? ich erinnere mich nicht mehr baran, tomm mir felbft ju Sulfe, Du wirft es beffer wiffen als ich. - Wir hatten teine Biffer feftgefest, aber ich überlaffe es Ihnen.8 — Rein, fete fie felbft fest. — Ihr febt, Rameraden, fagte Coot, es ift ein wirklicher Cbelmann, mit bem ihr zu thun habt;9 lagt uns also auch anständig fein. Run wohl, herr Amtmann, wir werben uns mit bem begnugen, mas Gie in biefem Zimmer hier an 10 Geld, Rleinodien, Silberzeug, Waffen, Rleidung und Baide haben.

/ Der Amtmann schnitt ein fürchterliches Gesicht, aber er bezwang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Franz. zurückweichen (reculer). <sup>3</sup> Garantir.

Brang. fie alle hangen (pendre) gu laffen, vergl. Geite 144.

Gracieusement. Bergl. Lection 77, Rr. 1.
Juger digne für würdig halten. Franz. machen.
Franz. ich verlasse mich auf Sie (s'en rapporter à).
Avoir affaire (nicht à faire) à. 10 En fait de.

fic und begann wieder mit (de) einer lächelnden Miene: Ich bedaure, bag ich nicht viel Belb im Saufe habe. — Sie find zu befcheiben; es ift augenscheinlich. Bas ift benn bas bier? - Ein eichener Schrant. — Das ift wahrscheinlich ber, in welchem Sie Ihr baares Geld aufbewahren. Das ift gerabe mas wir brauchen, öffnen Sie ihn rafch. — Der Amtmann that es, ohne es fich wiederholen zu laffen. 1 — Coot stürzte sich auf zwei leberne Beutel, beren einer Silbergelb,2 ber anbere Gold enthielt. — Wieviel? fragte er. — Funfzehnhundert Kronenthaler, antwortete der Amtmann lächelnd; bas ift viel für mich, ber ich allein bin, bas ift wenig für ench, bie Ihr vier feib. - Behn, berichtigte Coot, wir haben feche Rameraden unten, welche für unfere und Ihre Sicherheit machen. -Nun wohl, herr Hauptmann, fagte ber Amtmann, nehmen Sie noch dieses Silberzeug hier für Ihre Leute. — Die Ginladung war's überfluffig; Coot war foon damit beschäftigt. — hier find vier fehr hubsche filberne Taffen, wiediel wiegen fie? — Die kleinen ungefähr 14 ober 15 Ungen bas Stud, die große mehr als 24 Ungen für fich allein. — Aber wo haben Gie benn jene foone goldene Rette, herr Amtmann, diefes Gefchent unfers allergnabigsten & Ronigs Beinrich VIII., welche ich Sie habe bei feierlichen Gelegenheiten tragen fehen? — Wo habe ich benn ben Kopf? rief Bolier; ich hatte beinabes vergeffen, fie Guch ju geben. - Er öffnete ein geheimes Fach, welches die Diebe niemals felbst ge-funden haben wurden und zeigte ihnen die Rette, welche bort mit andern Kleinobien lag. — Alles bas fteht Euch zu Dienften, fagte er zu ben Räubern. — Diefe ließen es fich nicht zwei Dal fagen. Sie untersuchten bas Fach forgfältig und leerten es gewiffenhaft. hierauf ftoberten fie um bie Wette? in allen Binteln bes Zimmers umher, um zu entbeden, was man noch mitnehmen könnte. Sie machten vier große Packete von den Rleibern, ber feinen Wäsche und den kostbaren Waffen ihres liebenswürdigen Wirthes. Diefer lächelte fortwährend, indem er ihnen half (aider). # Als nichts mehr wegzuschleppen da war, sagte der Amtmann zu ben Dieben: Wollt Ihr mir, ehe Ihr weggeht, nicht bas Bergnugen machen, mit mir ju foupiren? Ihr Golbaten, 3hr habt immer Durft, und meine frangofischen Beine 8 tann ich Guch wirt-

Laisser ober faire? vergl. Lection 21, Seite 144. Argent.
Belches Tempus? Schreitet die Erzählung fort? Bergl. S. 219.
Rein Abverd, ein Pronomen, vergl. Lection 75, Rr. 11. C.

Très-gracieux. • Mit faillir zu geben, vgl. Lection 11, Seite 120. Bergl. Lection 73. Rr. 6, Seite 329.

Diefer Accufativ foll hervorgehoben werben, vergl. Lection 43.

lich empfehlen. — Wie liebenswürdig auch Ihre Ginladung fein mag, verfette Coot, wir muffen fie abichlagen; benn wir wollen nicht alle Ihre Diener mitten in der Nacht ftoren; und bann, foll ich es Ihnen gestehen? wir find ein wenig eilig. — Je nun, wenn Ihr eilig feib, dringe ich nicht weiter in Euch; 1 glückliche Reife!2

Aber die vier Rauber gingen nicht weg. An (a) ber Art, mit ber fle ihn ansahen, mertte Belier, bag er fie noch nicht genug ficher gemacht's hatte. Er begann wieber: Bor Allem, lieben Freunde, macht Euch teine Borwürfe, daß Ihr mir diese Gegenstände ge-nommen habt. Bas fage ich? Ihr nehmt mir fie nicht, ich bin es, ber Euch ein Gefchent bamit macht.4 - Aber mas er auch immer fagen tonnte, ber Amtmann fah wohl, bag ber folaue Coot fich nicht von ihm anführen ließ; benn ohne etwas zu fagen, fah ihn diefer Menfch auf eine unheilvolle Weife an. Run wendete fich ber Amtmann an einen andern, einen gewiffen Appevin, einen Solbaten ber Garnison, ben er perfonlich fannte, und ber immer respectvoll gegen ihn gemesen mar. - Du weißt, mein lieber Appevin, fagte er, daß mir immer gute Freunde gewesen find. 3ch freue mich in der That fehr, Dir und Deinen Rameraden biefe Gegenstände haben anbieten zu können, welche zwar einigen Werth haben, beren Berluft mich aber ganz und gar nicht genirt. Im Gegentheil fullte biefes Alles zu fehr mein Zimmer an. 3ch bin Euch felbst verbunden, an mich gebacht zu haben. Jest werde ich mich wieder zu Bette legen und bis 12 Uhr? fclafen; benn ich bin fehr mube. Geht fachte weg, lieben Freunde, wie Ihr gekommen feib. 3ch hoffe, bag Ihr mit mir zufrieben feib. — So zufrieben, fagte Coot, daß wir Sie werden Ihre Todesart mahlen's laffen. Welches von den beiden würden Sie lieber haben, einen guten Mefferstich zu betommen ober aufgehangt zu werben?

Der Amtmann erblafte, aber er gewann fogleich feine Ralt= blutigfeit wieber9 und fagte: Bogu wurde mein Tob Euch nuten? Im Gegentheil, wenn Ihr mich angreift, werde ich schreien, und was Ihr auch thun moget, meine Bedienten werden tommen. Seid vernünftig. Wie werde ich Gud megen (pour) diefer Rleinigteiten angeben, ba ich es ja bin, ber Euch ein Gefchent bamit macht? 10 Bort, lieben Freunde, wollt Ihr, bag ich Guch befcheinige,11 daß ich fle Guch gegeben habe? - Fangen Gie andere

¹ Franz. bringe ich nicht (insister), "in Euch" ist wegzulassen.
² Franz. gute Reise! ° Rassurer. ⁴ Faire présent de.
² Étre la dupe de qn. ° Sinistre. ' Ratürlich ist gemeint bis
12 Uhr am Mittag. ° Choisir. ° Reprendre. ¹º Faire cadeau de. ii Signer.

damit, 1 sagte Coot, Sie werben später erklären, daß wir Sie gezwungen haben zu unterzeichnen, und Sie werden uns nicht weniger an den Galgen bringen. Indem er dies sagte, erhob Coot sein Wesser. Aber Appedin hielt ihn auf. — In der That, sagte dieser, wenn der Herr Amtmann unterzeichnen will, was er verspricht, so denke ich, daß wir ihn können leben lassen. — Bist Du verrackt? ries Cook. — Nicht mehr als Du. — Du hist es, da Du ihn retten willst indem Du uns ins Verberben stürzest. — Die beiden Räuber sahen einander mit einer erzürnten Weinen an. Cook mochte noch so sehr ausbrausen und slucken; Appevin, dem es widerstrebtes dhen Kothwendigkeit Blut zu vergießen, änderte seine Weinung nicht. Jeder von ihnen verzuchte es, die beiden andern, welche unentschlossen schienen, für sich zu gewinnen; denn keiner von beiden rührte sich. Der Amtmann sah in dieser Unentschlossenheit eine Möglichkeit der Kettung für sich. Er benutzte den Streit um das Papier, von dem er gesprochen hatte, zu schreiben und zu unterzeichnen.

Bährend er schrieb, näherte sich ihm Coot von hinten. — Was willst Du thun? sagte Appevin, indem er sich zwischen sie warf. Die beiden andern erklärten sich nun für Appevin. — Ihr werdet alle drei gehängt werden und ich mit Euch, ich sage es Euch vorher. Aber Ihr wollt es, sagte Coot, indem er ihnen die Thür aufmachte, vorwärts, Marsch! — Geh zuerst durch, sagte Appevin. — Warum? — Weil ich Dich nicht mit dem Herrn Amtmann allein sassen will. — Coot ging wüthend hinzaus, dann die beiden andern, endlich Appevin, nachdem er aus den Händen des Amtmanns das unterzeichnete Papier genommen

hatte.

Raum hatten die vier Diebe das Zimmer verlassen, als' Höller sich auf die Thür stürzte, den Riegel vorschob und sich mit seinem Bett und seinen Möbeln verbarrikabirte. Hierauf öffnete er das Fenster und schrie aus allen Kräften: Iohann, Rikolas, Jakob, zu Hülfe, alle! Man mordet mich, man bestiehlt mich! In einigen Minuten waren alle seine Bedienten auf den Beinen. Bon dem Lärmen aufgeweckt, vereinigten sich einige Rachbarn mit ihnen. — Was giebt es denn? fragte man von allen Seiten. Der Amtmann erklärte es ihnen in wenig Worten, bewassnete seine

<sup>1</sup> Im frz. ein elliptischer Dativ "Anberen", vergl. Lection 75, Nr. 9.
2 Signer. Perdre. Gallicismus: hatte schön aufbrausen (s'emporter). Es widerstrebt mir Je répugne (s). Passer.
3 Kaum — als, welche Construction und welche Tempora? vergl. Lection 41, Seite 209 und Lection 48, Seite 224.

Leute und einige von seinen Nachbarn und machte sich an die Verfolgung seiner Diebe. Aber die Nacht war dunkel und kalt. Welche Mühe man sich auch gab, man konnte die Räuber nicht erreichen. Diese gewannen einen der kleinen Häsen der Insel, in welchem sie sicher waren, Boote zu sinden. Sie bemächtigten sich einer Chaloupe und steuerten nach (sur) der französischen Küste zu.

Der Amtmann verlor feine Zeit. Er unterrichtete ben Bouverneur von dem frechen Diebstahl, beffen Opfer er gewesen mar und gab das Signalement der Banditen an. Man wendete fich in London an die Regierung bes Königs, burch beren Bermittelung bie frangofischen Behörden aufgefordert 2 murben, den Leuten bulfreiche Band zu leiften,3 welche ber Amtmann nach Frantreich gefcidt hatte, um die Diebe gn entbeden. Aber was man auch thun mochte, biefe mußten lange Beit allen Berfolgungen zu entgeben. Endlich wurden einige und unter ihnen Coof und Appevin in ber Normandie, ju Coutances in einer Beinschenke festgenommen, wo fie ben Reft von bem Erlofe ihres Diebftahle vertranten. Muf die Reclamationen des Amtmanns wurden fie der Justig der Infel Jerfey überliefert. Sie wurden alle gehängt, wie Coot, welcher ein guter Brophet war, es ihnen fo richtig (bien) vorbergefagt hatte, mit Ausnahme jedoch von Appevin, beffen Begnabigung ber Amtmann erbat und erlangte. Wie erzürnt Belier von Carteret auch gegen seine Diebe mar - benn er fah weber fein Geld, noch feine golbene Rette, noch irgend einen ber andern Gegenstände jemals wieder — fo wollte er boch das Leben eines Menfchen retten, welchem er bas feinige verbantte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hardi. <sup>2</sup> Requérir. <sup>8</sup> Prêter main forte. <sup>4</sup> Demander.

## Neunter Abschnitt.

Concordanz des Berbs mit dem Subject, Cafus der Berben, Infinitiv, Conjunction.

ACCORD DU VERBE AVEC SON SUJET, RÉGIMES DES VERBES, EMPLOI DE L'INFINITIF, CONJONCTION.

# Lection 76. (Bocabela Seite 422.)

# ACCORD DU VERBE AVEC SON SUJET. Concordang des Berbs mit dem Subject.

/ 1. Wenn mehrere Singularia das Subject bilden, fo steht das Berb im Plural. Sind die Subjecte verschiedene Personen, so hat die erste vor der den Borrang.

Narbal et moi admirions la bonté des dieux.

- 2. Das Berb richtet sich nur nach bem ersten Subjecte, wenn bie Subjecte burch comme, de même que, ainsi que, aussi bien que verbunden sind. La mort comme la naissance est un mystère.
  - 3. Das Berb richtet fich nur nach bem letten Subjecte:

a) Wenn die Subjecte durch ou verbunden find.

b) Wenn fie mehr oder minder fononymen Begriff haben.

c) Wenn unter ihnen eine Steigerung flattfindet.

d) Benn sie zusetst durch ein Bott in der Einzahl zusammengefaßt sind. La faidlesse ou l'inexpérience lui a fait commettre cette faute. La douceur, la bonté de Henri IV est connue.

La ruse, la perfidie, la force ouverte, tout lui a réussi.

Anmerkung. Berbindet ou Subjecte verschiedener Personen, so ficht das Berb im Plural, wobei wieder die erfte Person vor der zweiten, die zweite vor der dritten den Borrang hat.

Vous ou moi avons tort.

4. Benn zwei Subjecte burch plutôt que, moins que, non-seulement mais, non plus que verbunden find, so steht das Berb im Singular, wenn die beiden Subjecte im Singular stehen; wenn aber eins der Subjecte ein Singular, das andere ein Pluval ist, so richtet sich das Berb nach demjenigen Subjecte, auf welchem der Pauptnachdruck liegt.

Votre père, non plus que votre oncle ne me veut du bien. C'est son ambition, encore plus que ses malheurs qui a causé sa perte. Aber: C'est moins son ambition que ses malheurs qui l'ont perdu.

5. Wenn das Subject ein Collectiv mit einem Substantiv im Plural ist, so richtet sich das Berb in der Regel nach dem Collectiv, wenn ir diesem der Hauptbegriff des Subjects liegt; dagegen richtet sich das Beck nach dem auf das Collectiv folgenden Substantiv, wenn dieses letzter den Hauptbegriff enthält, das Collectiv aber nur nebensächlich ist.

L'infinité des perfections de Dieu m'accable. Une infinité de personnes en sont instruites. 6. Plus d'un mit folgendem Substantiv hat, obgleich es einen Pluralbegriff enthält, in der Regel das Berb im Singular; im Plural nur dann, wenn es wiederholt ist.

Plus d'un méchant a péri par ses propres intrigues.

Plus d'un brave guerrier, plus d'un vieux soldat rappelaient les beaux jours de notre gloire.

7. Benn bas Subject aus zwei ober mehreren Infinitiven besteht, so tritt bas von oo begleitete Berb in ben Singular.

Manger, boire et dormir, c'est leur unique occupation.

- 8. Ueber c'est nous, c'est vous fiche Seite 310, Rr. 5, fiber l'un et l'autre mit bem Singular ober Plural Seite 338, Rr. 4.
- 1. Bossuet, Fléchier, Fénelon, Corneille, Racine, Molière, La Fontaine et Boileau ont fait appeler le règne de Louis XIV l'âge d'or de la littérature française. 2. L'architecture des Russes, non plus que celle des Polonais, n'a pas un caractère bien distinctif. 3. L'ambition, comme la colère, conseille toujours 4. Une troupe d'assassins entra dans la chambre de l'amiral Coligny, le reste garda toutes les issues de la maison. 5. Au milieu des horreurs de la Saint-Barthélemy, même un grand nombre de catholiques périrent assassinés par leurs ennemis personnels. 6. La vivacité ou la langueur des yeux fait un des principaux caractères de la physionomie. 7. Si vous ou monsieur votre frère avez le temps, avez la bonté de venir me voir aujourd'hui. 8. Le peu de biens qu'il a eus lui ont fait gagner de grandes richesses. 9. Le peu de fortune qu'il a eu, ne l'a pas empêché de faire donner à son fils une éducation soignée. 10. A force d'audace plus d'un ignorant a réussi à se faire passer pour un homme instruit. 11. Dans tous les âges, l'amour du travail, le goût de l'étude est un bien. 12. Il n'y a rien que la crainte et l'espérance ne fassent croire aux hommes. 13. L'armée des ennemis fut à peu près détruite. artillerie, drapeaux, bagages, provisions, tout fut enlevé par les notres. 14. On cite des femmes spartiates une foule de mots qui annoncent le courage ou la force.
- A. 15. Ludwig von Baiern und Friedrich von Desterreich haben sich um die Krone Deutschlands gestritten. 16. Ludwig der Sechszehnte von Frankreich, wie Karl der Erste von Englaud, ist gestallen durch die Hand aufrührerischer Unterthanen. 17. Meine Schwester und ich waren die ersten Schüler dieses neuen englischen Lehrers. 18. Eigenstun oder Hartnäckseit ließen Karl XII. den Entschluß fassen, sich in Bender gegen ein ganzes Heer zu vertheisbigen. 19. Mehr als einem Schurten ist es schon gelungen, die Welt durch (avoc) die Maste der Frömmigkeit zu täuschen. 20. Mehr

als eine Ruine, mehr als eine Inschrift verkündeten uns die Stelle, wo sich der Hafen der alten Stadt befunden hatte. 21. Beten, Fasten und Arbeiten sollte, nach der Regel, die Beschäftigung der Benedictiner sein. 22. Es sind weniger die Energie des Nationals-Convents, als die Fehler und die Streitigkeiten der verbündeten Mächte, welche in den Jahren 1793 und 1794 Frankreich gerettet haben. 23. Kaum war Casar in den Senat eingetreten, als eine große Anzahl von Berschworenen ihn umringte. 24. Sie oder Ihr

Berr Bruber hatten ihm helfen follen.

B. 25. Lift, Treulofigkeit, Meineid, Alles ward von? Lubwig XI. angewendet, um ju feinem Biele ju gelangen; mehr als ein Berbrechen ift von ihm begangen worben. Sein Beig, feine Sabfucht find befannt; aber welches Urtheil man auch über diefen Monarchen als Menfchen fällen muß,3 feine Regierung (regno) gahlt unter die wichtigften ber frangofischen Gefdichte. Gine große Bahl von Leben, welche in Wirklichteit eben fo viele tleine fast unabhangige Staaten waren, umgab die tonigliche Domane bei (a) feiner Thronbesteigung. Die meiften dieser Leben waren im Besit von Familien, welche mehr ober weniger mit bem foniglichen Saufe verwandt waren. Die Bafallen zu zwingen, die königliche Autorität anzuertennen, die territoriale Ginheit vorzubereiten, ift das Sauptziel Ludwigs bes Elften gewesen. Schon im Jahre 1465 ichloffen (frz. machten) ber Bergog von Berry, bes Ronigs Bruber, ber Bergog von Burgund, Rarl ber Rühne, ber Bergog von Bretagne, ber Graf von Armagnac, ber Bergog von Bourbon u. f. w. eine Coalition gegen ben Ronig, welche unter bem Ramen ber Lique bes öffentliden Bohles befannt ift. Die Klugheit und Treulofigfeit Endwigs, eben fo wie die unglaubliche Thatigfeit, welche er entwidelte, mußten biefen furchtbaren Bund zu trennen.

## Lection 76b.

## REGIMES DES VERBES (Cafus ber Berben).

1. Verbes qui régissent le régime direct (Accusatio), contrairement à l'allemand.

# Verbes exprimant la parole: Remercier qn. banten.

féliciter qn. Giid wünschen. flatter qn. schweicheln. contredire qn. widersprechen. maudire qn. suchen.

### Verbes exprimant un mouvement:

Précéder qn. vorangehen. suivre qn. folgen. rencontrer qn. bigegnen. joindre qn. zu Jemand kommen. prévenir qn. zuvorkommen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Als nicht lorsque, vgl. Lect. 48, S. 224. Ueber die Construction Lect. 41, S. 209. <sup>2</sup> Bgl. Lect. 38, 14, S. 201. <sup>8</sup> Bgl. Lect. 75, 11, S. 341. <sup>4</sup> Richt das Abjectiv. Bergl. Lection 58, 5, b, Seite 264.

Verbe exprimant la pensée:

Croire an. glauben.\*

Verbes exprimant une action:

Servir qn. bienen. secourir qn. helfen. éclairer qn. leuchten, erleuchten. imiter qn. nachahmen. égaler qn. gleichtommen. braver qn. trogen. affronter qn. menacer qn. brohen. contrarier qn. zuwiderhandeln.

\* Croire und servir fiehe auch unter Nr. 5.

Anmertung. Man fagt zwar nur obeir à quelqu'un Jemandem gehorchen, conftruirt dieses Berb aber im Baffiv als ob es im Activ ben Accusativ regierte. Je suis shéi mir wird gehorcht, tu es obei u. s. w. Vous le voulez, madame? Eh bien, vous serez obéie.

2. Verbes qui régissent la préposition à (Dativ), contrairement à l'allemand.

Parler à qn. Gir prechen, mit Ginem ipredi finen überleben. survivre à g

répondre à une lettre einen Brief beantworten. se fier à q. ch. auf etw. pertrauen.

Assent la préposition de (Genitiv), contrairement 3. Verbes quality à l'allemand.

Avoir b de brauchen. fteffen. jowir 🖟 se pa de entbehren. profi e benuten. er de erfüllen.

s'approcher de fich nähern. se méfier de 1 mißtrauen. se défier de se repentir de berenen. s'apercevoir de merten.

4. Verbes qui ont deux régimes en même temps.

abituer qn. de 1 Einem etmas accoutumer qn. abgewöhde q. ch. nen.

emprunter q. ch. à (de) qn. von Bem. etwas borgen, entlehnen. enseigner q. ch. à qn. Jemanden in etwas unterrichten.

féliciter qn. de q. ch. Einem zu etwas gratuliren. remercier qn. de q. ch. Ginem für etwas banten.

Verbes qui changent de signification selon le régime qu'ils ont. Aider an. helfen, unterflüten. aider à qn. belfen, eine Erleichte-

abuser qn. betrügen, täuschen. user q. ch. abnuzen, ausnuzen. assister qn. beiftehen. ten, vermanbeln. croire an. Ginem glauben. croire q. ch. etwas glauben.

rung verichaffen. abuser de q. ch. mißbrauchen. user de q. ch. gebrauchen. assister à q. ch. jugegen fein. changer q. ch. andern, umgeftal- changer de wechseln, andern (eine Sache flatt ber anberen nehmen).

croire à qn. auf Jem. vertrauen. croire à q. ch. an etwas glauben

Doch fagt man croire en Dieu, en Jesus-Christ. Sonft in biefem Sinne à.

fragen, Jem. verlangen.
hériter de qn. Einen beerben.
hériter de q. ch. etwas erben.
jouer d'un instrument ein Inframent spielen.
jouer q. ch. um etwas spielen.
servir qn. Einem bienen.
servir de q. ch. als etwas bienen.

se servir de q. ch. fich einer

Sache bebienen.

demander an. nach Jemanbem

demander q. ch. d qn. Jem. na h etwas fragen, um etwas bitten. hériter q. ch. de qn. von Jemanbem etwas erben. jouer à un jeu ein Spiel spielen. (jouer un rôle, une comédie).

(joner un rôle, une comédie). se jouer de qn. Einen verspotten. servir à q. ch. zu etwas dienen. servir à qn. de q. ch. Einem zu etwas dienen.

6. Wenn auf die Berben faire, laisser, entendre, volr ein Institut mit einem näheren Object ober einem objectiven Rebensat folgt, so tritt in der Regel das Object der genannten Berben, namentlich wenn et ein persönliches Fürwort ift, nicht, wie im Deutschen, in den Accusatio (Régime direct), sondern in den Datio (Régime indirect).

Je lul forai lire oette lettre ich werbe ihn diesen Brief lesen lassen.

Je le lul ai entendu dire ich habe es ihn fagen boren.

Doch braucht man bei laisser, voir und entendre den doppelten Accusativ, sobald der Dativ einen Doppelsinn hervorbringt. Je lus ai vu remettre une lettre heißt nur: Ich habe ihm einen Brief übergeben sehen. Will man ansbrücken: Ich habe gesehen, daß er einen Brief übergeben hat, so sagt man: Je l'ai vu remettre une lettre, oder man giebt dem Sage eine andere Wendung:

J'ai vu qu'il a remis une lettre.

Wenn das Object der Berben lalsser, entendre, volr ein Substantiv ist und unmittelbar nach demselben steht, so wird ebenfalls der Accusativ (Rég. dir.) gesetht, 3. B.: J'ai entendu ton frère lire ootte lettre.

(Bocabeln Seite 428.)

1. Les murmures contre les décrets de la Providence ne nous servent de rien. 2. Ces sortes de talents ne servent à 3. César servait encore plus son ambition rien dans la vie. que la patrie. 4. Sous le règne de Marc-Aurèle, Carthage a remercié les dieux d'être romaine. 5. Rien n'égale le beau vert des plantes du Nord au printemps. 6. Ceux qui flattent un prince et abusent de sa confiance sont ses plus grands ennemis. 7. Ne l'abuses pas sur le sort qui l'attend. 8. Des chefs de Cosaques demandaient aux officiers français s'ils n'avaient point chez eux assez de blé, assez d'air, assez de tombeaux, enfin assez de place pour vivre et mourir. 9. On se sert de cire d'Espagne ou de pains à cacheter pour cacheter les lettres. 10. Dites au domestique d'éclairer la personne qui descend l'escalier. 11. Alexandre affrontait tous les périls. 12. Tu braves la vengeance du ciel, tôt ou tard elle saura t'atteindre. 13. En assistant les malheureux. il faut ménager leur délicatesse. 14. J'ai

«assisté hier à une séance publique de l'Académie française. 15. Ton frère contredit tout le monde et ne souffre jamais qu'on le contredise. 16. On représente souvent Apollon jouant de la lyre. 17. Si vous joues aux échecs, nous ferons une partie. 18. C'est un devoir d'aider les pauvres. 19. Aides à cet homme à se relever. 20. Suives les traces de vos ancêtres, imitez-les dans tout ce qui est noble et grand, tâchez de les égaler en bravoure et en probité. 21. Prenez les devants, je vous rejoindrai dans un quart d'heure. 22. Une loi de Lycurgue défendait qu'on éclairât ceux qui sortaient d'un festin, afin que la crainte de ne plus retrouver leur chemin les empêchât de s'eni-23. Louis XV avait hérité les défauts de ses ancêtres sans imiter leurs grandes qualités. 24. C'est mal user des richesses que Dieu vous a données. 25. Votre frère, que j'ai rencontré dans ce magasin, a eu la bonté de me changer mon billet de mille francs. 26. La Fable raconte que Daphné fut changée en laurier. 27. La diligence change de chevaux à tous les relais. 28. Annibal demanda du secours aux Carthaginois, mais il ne put rien obtenir. 29. Le pauvre prisonnier leur demanda la vie, mais ils ne l'écoutèrent pas. 30. On demande ce monsieur, dites-lui de sortir un instant. 31. En français. le sujet précède ordinairement le verbe, et le régime direct le suit. 32. Fénelon entendait avec douleur répéter des calomnies à des courtisans qui craignaient pour leur faveur l'influence de ses vertus. 33. On lui st lire le testament en vertu duquel

A. 34. So lange der Wensch jung ift, und so lange er eine gute Gesundheit genießt, kröst er leicht allen Gesahren, weil er sie nicht kennt, und weil jeder Sieg seinem Stolze kunktügelt; allein der Greis vertraut nicht mehr auf seine Artister er stühlt, daß er Ruse braucht. 35. Der Kaiser Constantin verwandelte viele heidnische Tempel in (on) christliche Kirchen, nachdem er selbst seine Religion gewechselt hatte. 36. Dein Murren wird zu nichts belsen (dienen), solge meinem Rathe und troze nicht den Besehlen, welche man dir gegeben hat; glaube mir, du würdest es bereuen. 37. Diene deinem Baterlande, solge dem Beispiel deiner Porsahren, ahme ihre Tugenden nach und such ihnen gleich zu kommen an Tapserkeit. 38. Milo begegnete dem Clodius auf der Landstraße, beiden solgten bewassnete Stlaven: es entsvann sich ein Kamps, in welchem Closewassnete

3 Bergl. Lection 71, Rr. 9, c, Geite 316.

<sup>1</sup> Bergl. Lection 53, Dr. 3, Anmert. 1, Seite 245.

<sup>2</sup> Richt après que; welche Conftruction? vgl. Lection 54, G. 247

bins getöbtet wurde. 89. Rach ber unglücklichen Schlacht bei Canna ging ber Senat bemjenigen ber beiben Confuln entgegen, welcher feine Rieberlage überlebt hatte, und dankte ihm dafür, daß (de ce que) er nicht an der Rettung der Republik verzweifelt hatte. 40. Augustus überlebte alle feine Rinder und alle feine Entel, mit Ausnahme eines einzigen. 41. Die Söflinge, welche bem Rero fomeichelten, liefen zu den Tempeln, den Göttern (zu) banken, als fie die Rachricht bon bem Morbe feiner Mutter bernahmen. 42. 3ch wünfche Ihnen Glitd zu ber Stelle, welche Sie erhalten haben, und ich hoffe, dak Sie jest die Kruchte Ihrer Thatialeit werden genieken 43. Ihr Bruber hat meinen letten Brief noch nicht beantwortet, bennoch foreibe ich ibm: benn ich tann die Gelegenbeit, einem Freunde zu bienen, nicht vernachläffigen; auch 1 glaube ich ibm, wenn er mir fagt, daß es ihm an Zeit mangelt. 44. Leuchten Sie diesem Herrn; es ift gefährlich, diese Treppe ohne Licht hinunterzugeben. 45. Man muß die Bortheile benuten, welche man hat, und die Bergnügungen zu entbehren verstehen, welche man nicht genießen tann. 46. Endlich habe ich Ihren Berrn Bater geftern gesprochen; ich bin ihm begegnet, als er nach bem Rathhause ging. um ber Sigung beiguwohnen. Ich habe ihm für bie Schritte gebantt, bie er für mich in biefer Sache gethan hat, und ich habe ihn um feine Rachficht gebeten. 47. Briefter hatten ben Dofes in ber Sprache und ben Wiffenschaften ber Megnpter unterrichtet. 48. Racine hat von ben Alten die meiften Gegenstände feiner Trauerspiele entlehnt. 49. Die römischen Broconsuln migbrauchten? oft die Gewalt, welche ber Senat ihnen anvertraut hatte; fatt ben Intereffen ber Proving zu bienen, welche fie verwalteten, benutten fle die Zeit ihres Proconsulats, um fich zu bereichern, und nutten bie Gulfsquellen einer gangen Broving aus, um ihren Beutel gu füllen/ 50. Im Frangösischen geht's gewöhnlich bas nähere Object bem entfernteren Object voran; aber es folgt ihm häufig, wenn dieses lettere fürzer als das erfte ist.

B. 51. Im Jahre 1586 schiedte Philipp II., König von Spanien, einen jungen Selmann nach Rom, um bem Papst Sixtus bem Fünften wegen seiner Wahl (élection) Glück zu wünschen. 52. Als Casar sich der Stadt Rom näherte, anderte Pompejus seinen Entsichluß; statt der Gesahr zu tropen, entsloh er, mißtrauend seinen eigenen Kräften, und begab sich nach Griechenland. Die meisten Senatoren folgten ihm. 53. Die Römer forderten von den Kar-

<sup>1</sup> Belche Conftruction? vergl. Lection 41, Seite 209.

Beldes Tempus? Lection 46, Seite 219, Conftruction? Lection 39, Seite 205.

thagern die Auslieferung bes hannibal. 54. Ein verftändiger Mensch miftraut benen, die ihm fdmeicheln. 55. 3ch werbe fogleich ben Brief beantworten, welchen bein Bruder mir gefchrieben hat, und ich werbe ihm für feine Gefälligkeit banken. 56. Glauben Sie ihm nicht, er schweichelt allen benen, die er um etwas bitten will. 57. Spielen Sie Bhist? — Nein, ich spiele niemals Karten. — Aber Sie spielen Schach? 1 — Ja. — Spielen Sie Clavier? — Rein, ich fpiele fein Inftrument. 58. Ludwig der Bierzehnte überlebte feinen Sohn, ben Dauphin, und feinen Entel, ben Bergog von Bourgogne, beffen Erzieher Fenelon gewefen war.2 59. Schiller mar tein guter Borlefer; wenigstens ! fallen die Berfonen, welche ihn einige feiner Meifterwerte haben vorlefen horen, diefes Urtheil. 60. 3d wünsche Ihnen weniger Glud zu Ihrem Sieg, ichrieb Montaufier an ben Dauphin, als ju ber Menschlichkeit, mit ber Sie die Beflegten behandelt haben. Indem 6 Sie allen Gefahren tropten, haben Sie nur gethan, mas auch Andere thaten; aber indem Sie ben ungludlichen Ginwohnern bes feinblichen Landes beiftanden, haben Gie gezeigt, daß Gie die Seelengroße Ihrer Borfahren geerbt haben. 61. Die Raiferin Josephine tounte ben Sturg Rapoleone I. nicht überleben. 62. Raum hatten wir 5 ben Bafen verlaffen, alse ber Wind feine Richtung veranderte und uns zwang, ber Stromung zu folgen. 63. Friedrich ber Große erbte bon feinem Bater einen gefüllten Schat und ein wohlgeübtes Beer. 64. In Athen bebrobte man mit (do) ber Berbannung die Manner, welche am meisten dem Baterlande gedient hatten. 65. Wir begegnen beinem Bruber fast alle Tage. 66. Benute die Belegenbeit und bitte ben Fürsten um die Stelle, welche man bir verweigert hat. 67. Du wirst balb bein Betragen bereuen. 68. Man bediente fich des Berrathers, fo lange man ihn brauchte; aber da man ihm mißtraute, fo schickte man ihn weg, sobald man ihn entbehren konnte. 69. Wenn (lorsquo) ber Bug fich einer Stadt naherte, begegnete er gewöhnlich einer Deputation, welche tam, ber jungen Fürftin Glud (ju) wünschen. 70. Paufanias tam bem Cimon an (en) Talent gleich; aber diefer hat feinem Baterlande treu gebient, iener hat es verrathen wollen.

Les échecs m. (spr. das c nicht, also échè).

<sup>2</sup> Welche Conftruction? vergl. Lection 73, 1., Seite 327.

Au moins, welche Confiruction banach? Lection 41, Seite 209.
Participe présent oder Gérondis? Lection 56, Seite 250.

<sup>5</sup> Tempus? Lection 48, S. 224. Confiruction? Lection 41, S. 209.

<sup>6</sup> Richt lorsque, vergl. Lection 48, Seite 224.

## Bufammenhängende Mebungen über das Regime der Berben.

(Augleich ale Repetition fiber bie in ben Lectionen 36, 37 und 38 erlernten und gentben Prapositionen).

## Folgen einer Bermedfelung.

(Bocabeln Seite 424.)

Der Graf von Ségur, der 1 frangösische Gesandte bei Ratharina ber Zweiten, Raiferin von Rugland, mar eines Tages bei Tifche, ale (lorsque) man ihm melbete (frz.: man tam2 ihm zu fagen), baf ein Landsmann fame, ton um feinen Schut gu bitten.4 ftanb fofort auf und ließ benfelben in fein Rabinet eintreten. -Gerechtigfeit, Berr Graf, rief (s'ecrier) ber Frangofe, indem 5 er fich bem Gefandten zu Fugen marf. — Gerechtigteit? gegen wen? fieben Gie auf. — Gegen ben Gouverneur von St. Betereburg! Auf feinen Befehl 6 hat man mir fo eben hundert Beitschenbiebe gegeben. - Bei biefen Worten entblofte ber Ungludliche feinen blutigen Ruden und zeigte ibn bem Gefandten. Da biefer nicht mehr an ber Bahrheit der Thatfache zweifeln tonnte, fo fragte er ben armen Befchlagenen, auf welche Beife er fich biefe Strafe qugezogen habe. - 3d weiß nichts bavon, Berr Graf, ich habe nicht einmal's ben Gouverneur gefehen, und heute bin ich jum erften Dal in fein Saus getreten. - Sind Sie narrifd, mein Freund? fagte ber Befandte gu ihm; ber Bouverneur ift ein Dann, beffen Denfdlichfeit und Gute gegen Jedermann man überall rubmt; fein Bohlwollen 10 tenne ich felbft aus (par) Erfahrung. — Das hindert nicht, anabiger Berr, bag ich von ihm ichanblich behandelt worben bin; erlauben Gie mir, Ihnen bie Gache zu erzählen. -3d bin es gufrieden,11 aber unter einer Bedingung, nämlich (fra.: das ift), daß Sie mir die genaue Wahrheit fagen. Wenn Sie litgen ober übertreiben, so mische ich mich nicht mehr in die Sache. - D, ich weiß wohl, daß ich ju meinem eigenen Schaben litgen wurde, rief ber Ungludliche, boren Gie nur, gnabiger Berr. Benn

Bergl. Lection 60, Rr. 2, Apposition, Seite 272.

<sup>3</sup> Beldes Tempus: tam? und welches: war bei Tifche? Lect. 46, Seite 219. 3 Belder Modus? Lection 50, B. 1, Seite 230.

<sup>4</sup> Richt prier, Lection 50, A. Anmert., Seite 229.

B Participe present ober Gerondif? vergl. Lection 56, Seite 250.

Soll hervorgehoben werben, vergl. Lection 43, Seite 212.

Composé von courir, vergl. Lection 10, Seite 118.

<sup>8</sup> Bergl. Lection 72, Seite 324.

Belde Conftruction? vergl. Lection 73, Rr. 1, Seite 327.

<sup>10</sup> Der Accufativ foll befonbers hervorgehoben werden, Lect. 43, S. 211.

<sup>11</sup> Je le veux bien.

Sie mir migtrauen, schiden Sie nach bem Hotel bes Gouverneurs, fast alle seine Bedienten sind bei der Scene zugegen gewesen.

Gestern benachrichtigte mich ein Landsmann, ber nahe bei mir wohnt, daß der Berr Bonverneur einen Roch brauchte. Da ich feit vier Boden's außer Condition bin,4 fo wollte ich die Gelegenheit benuten und stellte mich bem Saushofmeister vor. Dieser, mit meinen Beugniffen gufrieden, befahl mir, ihm gu bem Gouverneur zu folgen, welcher auf feinem Bimmer mar. Dhne biefem Denichen zu mißtrauen, folgte ich ibm. Bor bem Bimmer angetommen, öffnet der Saushofmeifter ein wenig die Thur und fagt: Bier ift ber Roch, Ercelleng. - Ess ift gut, antwortete mit ber größten Rube eine Stimme, die ich in meinem Leben nicht gebort hatte, aber bie ich immer horen werbe; fuhren Gie ihn auf ben Bof, und laffen Sie ihm hundert Beitschenhiebe geben. - Bei diefen Worten mare ich vor Schreden beinahe in Dhumacht gefallen; aber ehes ich ein Wort vorbringen fonnte, ergriff man mich und schleppte mich auf den hof. Eros meines Gefchreies und meines Biberftandes, taub gegen meine Bitten, läßt der Saushofmeifter mir die hundert Beitschenhiebe von zwei Leibeigenen geben, welche er bei sich hatte. So i hat die Sache sich vor einer Viertelstunde zuge= tragen: ich tomme so eben (sortir) von dem Gouverneur. —

Der arme Teufel hatte diese Erzählung mit einem solchen Ton der Bahrheit vorgetragen, daß der Gesandte ihm glaubte. Er setze sich an seinen Schreibtisch, und nachdems er einen Brief geschrieben hatte, übergab er denselben seinem Landsmann, indem er ihm sagte?: Wenn das, was Sie mir so eben erzählt haben, wahr ift, so sollen Sie eine glänzende Genugthuung bekommen (frz.: Sie werden haben), ich verspreche es ihnen. Gehen Sie und brinz gen o ie dem Gouverneur selbst diesen Brief. — D gnädiger Herr, rief der arme Teusel, sordern Sie von mir, was Sie wollen, dies ausgenommen; niemals werde ich mich mehr diesem schwellichen Menschen nähern. — Sie werden, von einem meiner Secretaire begleitet, zum Gouverneur gehen. — Ah, das ist etwas Anderes. — Zur selben Zeit gab der Graf die nöthigen Seschle, und der

Franzose ging (partir).

Richt être présent, ein Verbe neutre, vergs. Lection 24, S. 154.
 Bergs. Lection 59, S. 268.
 Richt quatre semaines, S. 187.

<sup>4</sup> Participe présent, vergl. Lection 56. Seite 250.

<sup>\*</sup> Richt il, vgl. Lect. 72, Rr. 7. S. 523. Bgl. Lect. 53, S. 244. 7 "So" foll hervorgehoben werben, vergl. Lection 43, Seite 212.

<sup>8</sup> Richt après que, vergl. Lection 54, Seite 247.

Adjectif verbal ober Participe présent? Lection 56, Seite 250.
 Franz. Gehen Sie (zu) bringen.

Nach Berlauf von brei Biertelstunden kam er ganz fröhlich zurück. — Nun wohl, haben Sie den Gouverneur gesprochen, hat
er meinen Brief beantwortet? fragte ihn Herr von Segur. — Ja,
herr Graf, ruft der Franzose ganz zufrieden, die Antwort bin ich
felbst, Sie brauchen keine andere. O wie (quo) danke ich Ihnen
für Ihre Güte, Alles ist beendigt, Alles ist erklärt! — Ich gestehe, daß Sie mir ein großes Bergnügen machen werden badurch,

bag (Gerondif) Sie mir bie Sache erzählen.

— Nichts leichter, gnäbiger Herr. Der Herr Gouverneur hatte zum Koch einen Leibeigenen, der das ganze Vertrauen seines Herrn genoß. Bor vier Tagen ist dieser Schurke, eine gute Gelegenheit benutend, entslohen, und hat seinem Herrn fünshundert Rubel gestohlen. Da dieser Mensch der einzige unter seinen Leibeigenen war, der ihm als Roch dienen konnte, so wollte der Gousverneur sein Shstem in diesem Punkte ändern und einen französsischen Roch in seine Dienste nehmen. Unglücklicherweise hatte er heute Morgen die Nachricht bekommen, daß der Dieb auf dem Lande sestgenommen sei, und als ihm der Haushosmeister sagte: Excellenz, hier ist der Koch, hatte er geglaubt, es seis der Leibestigene. Auf diese Weise habe ich die hundert Peitschiede bestommen. Obgleich der Haushosmeister wohl sah, daß sein Herrschied, ohne ihm zu widersprechen.

— Der Gouverneur hat Sie also um Entschuldigung gesteen? 4 — Er hat mehr (mieux) gethan, gnädiger Herr, er hat mir einen Louisd'or für jeden Schlag auszahlen laffen und hat mich in seinen Dienst genommen, nachdem er mir das Doppelte

bes gewöhnlichen Lohnes zugefichert hat.

In biefem Angenblick fragte ein Abjutant bes Gouverneurs nach bem frangofischen Gesandten. Er tam, herrn von Segur einzuladen, am folgenden Tage die Rüche des neuen Rochs zu verluchen.

Bener Frangose blieb zehn Jahre im Dienste bes Gouverneurs, welcher ihn mit Boblthaten überhäufte. Nach biefer Zeit tehrte

er mit einer guten Benfion nach Frankreich zurud.

<sup>1</sup> Participe présent, vergl. Lection 56, Seite 250.

<sup>2</sup> Belder Modus? welches Tempus? Lection 50, B. 1, Seite 230.

<sup>\*</sup> Welcher Mobus? vergl. Lection 53, Seite 244.
\* Richt prier, vergl. Lection 50, A. Anmert., Seite 229.

# Lection 77.

- 1. Berben, bie, abweident bom Deutschen, ben Infinitio ohne Praposition haben:
- a. Berben her Bemegung.
  (Verbes exprimant le mouvement.)
  Aller geten.
  venir fommen.\*
  courir laufen, eilen.
  envoyer ichiden.
- b. Berben des Sagens.
  (Verbes exprimant la parole.)
  Dire sagen.\*\*
  avouer gestehen.
  prétendre meinen, behaupten.
  soutenir behaupten.
  affirmer, assurer versichern.
  déclarer erstären.
  reconnaître anersennen.
  publier verössenstichen.
  témoigner bezeugen.
  jurer schwören.\*\*\*
  nier längnen.

c. Berben bes Dentens.

(Verbes exprimant la pensée.)
Croire glauben.
penser benlen, meinen.†
compter barauf rechnen.
s'imaginer fich einbilden, wähnen.
savoir wissen, verstehen.
sembler
paraitre } scheinen.
espérer hossen.†

d. Berben bes Bollens.

(Verbes exprimant la volonté). Désirer souhaiter wünschen.†† aimer mieux lieber wollen.†† préférer vorziehen. oser wagen. daigner geruhen, bie Güte haben.

Das beutsche zu ift also bei biesen Berben nicht zu übersetzen.

\* Anmerfung 1. Venir faire q. ch. heißt: tommen (um) etwas zu thun. Dagegen: Venir de faire q. ch.: etwas jo eben gethan haben. Venir à bentet Zufälliges, Unberechenbares an, z. B. S'il venait à mourir.

\*\* Anmert. 2. Dire fagen, baß Sem. etwas thun foll, hat de 6.243.
\*\*\* Anmertung 3. Man fagt: Jo jure l'avoir vu (als Ausfage), aber jo jure de venir (als Berfprechen).

Je jure de dire la vérité Ich schwöre die Wahrheit zu sagen. † Anmerkung 4. Penser faire q. ch. heißt: glauben, etwas zu thun.

Dagegen: Penser à faire q. ch. baran benten, etwas zu thun.

†† Anmerkung 5. Espérer und desirer werden auch, aber weit seltener, mit de construirt, wenn der Gegenstand des Hoffens oder Bunschens etwas Ungewöhnliches ift, die Ueberwindung besondere Schwierigkeiten voraussetzt. Steht espérer selbst im Infinitiv, so kann es einen abhängigen Infinitiv nur mit de nach sich haben, 3. B.: Nous ne saurions espérer de le revoir.

††† Anmertung 6. Dagegen: Aimer à faire q. ch. etwas gern thun.

2. Der Infinitiv mit a geht:

a. Nach den Berben, die ein Streben, Lernen, Saften an, eine Einwilligung, Voortigung, Erminiterang, Ventumming ausbrücken, namentlich nach:

abblication artachement conservatement.

Aspirer à fireben.
chercher à suchen, versuchen.\*
se mettre à ausangen.\*\*
se préparer à sich vorbereiten.
concourir à minviren.
travailler à arbeiten.
apprendre à sernen, lehren.
enseigner à unterrichten.
montrer à zeigen.
s'étudier à sich besseihen.
s'appliquer à sich besseihen.

S'adonner à fich hingeben. s'attacher à fich bemühen. se plaire à fich gefallen. s'amuser à fich vergnügen. accoutumer à gewöhnen. habituer à hartmäckig bestehen. Consentir à einwilligen.
hésiter à balancer à dogern.
se borner à sich beschränken.
répugner à Widerwillen haben.
exhorter à ermuntern.
encourager à ermuthigen.
s'enhardir à sich ersühnen.
exciter à anregen.
inviter à einsaden.

Décider à déterminer à bestimmen. ††
autoriser à ermächtigen.
dévouer à meihen.
exposer à ansiehen.
condamner à verbammen.

Réussir à gelingen. exceller à ansgezeichnet sein. consister à bestehen in.

Außerbem nach avoir (etwas zu thun haben) und être (babei sein etwas zu thun). J'ai des lettres à écrire. — Nous sommes encore à résléchir là-dessus.

\* Anmertung 1. Rach tacher versuchen und s'efforcer sich bemühen

fleht in der Regel de.

\*\* Anmerkung 2. Rach commencer fteht in der Regel d, namentlich von einer Handlung, die einen Fortschritt, eine Bergrößerung erwarten
läßt, sonst auch de. — Commencer par faire q. ch. damit anfangen,
etwas zu thun.

† Anmerk. 3. Rach prier einlaben à, nach prier bitten fiets de. †† Anmerkung 4. Man sagt: décider und résoudre de faire q. ch. sich entschließen etwas zu thun. Dagegen: se décider und se résoudre à faire q. ch. — Etre décidé und être résolu mit de und à.

b. Rad Subftantiven brudt ber Infinitio mit à 3med, Be-

Une salle à manger (Speisezimmer). — Une maison à vendre. Du bois à brûler (Brennholz). — Un conte à faire peur (gransige Geschichte).

c. Der Infinitiv mit & fleht nach ben Abjectiven, bie eine Beftimmung, Enchtigfeit, Gewohnheit ausbruden, namentlich nach:

Facile leicht.
difficile schwer.
prompt gleich bereit.
lent langsam.
prêt, disposé bereit.

propre geeignet. attentif aufmerisam. ardent eifrig.

adroit, habile geschickt.

prêt, disposé bereit.\* exact genau.

\* Anmerkung. Mit prêt & faire q. ch. (bereit, etwas zu thun) ift nicht zu verwechseln près de faire q. ch. (nahe baran, etwas zu thun).

### 3. Der Infinitiv wird mit de gefcht:

- a. Ueberall, wo er als Subject (Sujet) nach dem Prädicat steht. Le grand secret pour être heureux c'est de travailler et d'être vertueux. — C'est une honte que de mentir.
- b. Als näheres ober entfernteres Object (Régime direct ober indirect) nach allen Berben, mit Ausnahme ber unter Rr. 1 und 2 ("Infinitiv") angeführten. Namentlich fieht de vor bem Infinitiv nach ben Berben bes Trennens, ber Gemuthsbewegung, bes Fürchtens, bes Bittens, bes Lobens und Tabelns u. f. w.
- c. Rach ben Substantiven, die zur Bervollständigung ihres Begriffes einen Genitiv ersorbern. L'art d'écrire. Ma manière de voir. Notre projet de faire un voyage cet été.
- d. Rach allen Abjectiven, die ein substantivisches Object mit de bei fich haben, namentlich nach den Abjectiven ber Affecte.

Content de (zufrieden mit), mécontent de, charmé de etc. etc.

## 4. Berben, welche ben Infinitiv mit de und a nach fich haben:

Continuer de fortfahren, continuer à fortfahren, insofern man bie Sandlung zu einem gewissen Ziele führt (mit etwas fortfahren).

Continuez d'écrire.

Si vous continuez à boire, vous ruinerez votre santé.

Prendre garde mit de und bem bejahenden Infinitiv: fich vor etwas haten, mit a und bem verneinenden Infinitiv: Acht haben, bag etwas nicht geschieht.

Prenez garde de vous tromper.

Prenez garde à ne pas vous tromper.

Laisser de unterlaffen, verfehlen ("boch in der That"); laisser i fiberlaffen.

Son état ne laisse pas d'inspirer de l'inquiétude fein Buffand fiont boch in ber That Unruhe ein.

Je vous laisse à penser ich überlaffe Ihnen gu benten.

S'occuper de (haufig mit folgendem Substantiv) fich in Gebanten mit etwas beichaftigen; s'occuper a augerlich bei etwas beschäftigt sein.

Il s'occupe d'abolir les abus.

Il s'occupe à lire toute la journée.

Oublier de vergeffen, oublier à (feiten) verlernen.

J'ai oublié de répondre à sa lettre.

On oublie a parler une langue, quand on ne la parle pas.

Tarder à jögern. Das unpersonliche il me tarde (wie überhaupt bie unpersonlichen Berben) hat de.

Il me tarde de le voir ich febne mich banach, ihn gu feben.

Forcer, contraindre, obliger zwingen im Activ de und d, im Passiv gewöhnlich de.

Demander bitten hat de, wenn bie gebetene Person etwas thun foll, a, wenn bie bittenbe Person etwas thun will.

Je vous demande de me donner à boire. Je vous demande à boire Je vous demande de me répondre. Je demande à répondre. Hind nun noch die Berben zu rechnen, die schon bei Nr. i in den Anmerkungen angeführt find.

Ueber après, pour, sans mit dem Infinitiv zu wiederholen: Lect. 54
Pour mit dem Infinitiv, namentlich bem Infinitif passé, fann aus ben Grund bezeichnen (bafür, bag, weil).

Finir de enbigen, finir par faire q. ch. etwas enblich boch thun.

1. Je vous prie de faire payer une gratification de 1200 francs à la femme du citoyen Larrey, écrivit Bonaparte au Directoire. 2. Bonaparte dit à madame Larrey: J'exhorterai le Directoire à vous faire payer une gratification de 1200 francs. 3. Carthage, qui avait commencé de baisser, ne se soutenait que par Annibal. 4. Au printemps, les herbes et les plantes commencent à pousser. 5. Enfin des ordres sévères étant donnés, l'ordre rétabli, l'inquiétude suspendue, chacun alla s'emparer d'une maison commode ou d'un palais somptueux, pensant y trouver un bien-être acheté par de si longues et de si excessives privations. 6. Celui qui sait conserver et affermir un État est parvenu à un plus haut point de sagesse que celui qui sait conquérir des provinces et gagner des batailles. 7. Après avoir gagné la bataille d'Austerlitz en 1805, Napoléon avait son armée à réorganiser et la confédération du Rhin à former. 8. Les Suédois furent contraints d'abandonner une partie de leurs blessés sur le champ de bataille. 9. Darius, dans sa déroute, réduit à la nécessité de boire de l'eau fangeuse, assura à œux qui étaient autour de lui qu'il n'avait jamais bu avec tant de plaisir. 10. L'homme juste est lent à punir, prompt à récompenser. 11. La mort ne surprend point le sage: il est toujours prêt à partir. 12. On ne connaît souvent l'importance d'une action que quand on est près de l'exécuter. 13. J'aime mieux mourir, dit César, que de craindre la mort. 14. L'homme n'aime point à s'occuper de ses propres défauts. 15. Frédéric envoya le colonel Balby faire un tour dans la salle et voir s'il n'y avait pas une personne avec laquelle on pût causer sans se compromettre. Au bout de quelques minutes, le colonel vint annoncer qu'il avait trouvé un jeune homme qui paraissait avoir reçu une bonne éducation. 16. Continues de vous former le style en lisant et en relisant nos grands auteurs. 17. Continuez, mon ami, à bien vivre et à mériter l'estime de tous les gens de bien. 18. Prenez garde de faire vous-même une faute que vous avez si souvent blâmée. 19. Prenez garde à ne pas

vous tromper. 20. Qu'osez-vous dire? s'écria-t-elle tout effrayée. 21. La prise du chef ne tarda pas à abattre le courage du reste des montagnards. 22. A peine eûmes-nous présenté notre lettre de recommandation, qu'il nous pria à diner pour le lendemain. 23. On oublie à danser en ne dansant pas. 24. Nous venons de voir le règne le plus long et le plus glorieux de la monarchie finir par des revers. 25. Pèse tes paroles et réfléchis avant d'agir. 26. Pierre le Grand éprouvait sur le Pruth, pour s'être livré à Cantemir, ce que Charles XII avait éprouvé à Pultava, pour avoir compté sur Mazeppa. 27. Les fleuves, après avoir arrosé les divers pays et facilité le commerce, vont se précipiter dans la mer. 28. Après s'être obstiné à refuser longtemps, il a pourtant fini par consentir à tous nos arrangements.

A. 29. Der ungludlichfte Menich ift berjenige, welcher es gu fein glaubt. 30. Nachbem man die Alpen überschritten hat, tritt man in ein anderes Klima ein; man glaubt den Winter verlaffen zu haben und Frühlingsluft einzuathmen. 31. Che fie einen Rrieg anfingen, befragten die alten Griechen bas Dratel: benn fie magten nichts zu unternehmen ohne ben Willen der Götter. 32. Eben fo vergagen sie niemals ben Göttern zu opfern, um ihnen zu danken bafur, baß fie einen Sieg bavongetragen hatten. 33. Sei aufmerkfam auf Alles, mas 1 man dir fagt, und bereit guten Rathschlägen zu folgen. 34. Die Gisenbahnen und die Dampfschiffe geben beut zu Tage (beute) unferen Reifen eine Schnelligkeit, an welche man früher taum zu benten magte. 35. 3ch muniche zu wiffen, ob Sie in Ihrem Baufe noch eine Wohnung zu vermiethen haben. 36. Wir haben so eben vernommen, daß die Regierung einen Befandten nach London ichidt, ben Frieden zu unterhandeln. 37. Buten Sie fich, ihm Gelb zu leihen, und wenn Sie es ichon gethan haben, hoffen Sie nicht, es jemals wieber zu fehen. 38. Ich habe deinen Bruder gebeten, uns zu befuchen; aber ich munfche nicht, ihn zu ftoren, wenn er Geschäfte bat. 39. 3ch habe noch einige Briefe nach ber Poft zu tragen. 40. Suchen Sie ihm gu verstehen zu geben, bag es mir nicht angenehm fein wurde, bag er mich jum Mittageffen bate. 41. 3ch mage mir die Freiheit gut nehmen, Sie zu bitten, mein Gefuch felbft bem Minifter überreichen zu wollen; nur in diesem Falle hoffe ich, eine befriedigende Antwort zu erhalten. 42. Da Jafob mit feiner Familie bie graßlichfte Bungerenoth erdulbete, fab er fich gezwungen, ben Bitten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bas, wie auszubruden? vergl. Lection 73, Nr. 5, Seite 329.
<sup>2</sup> Befhalb nicht qui? vergl. Lection 73, Nr. 2, Seite 328.

seiner Kinder nachzugeben. Nachdem er ihnen seine Borwürfe und Warnungen wiederholt hatte, befahl er ihnen, nach Aegypten zurudgutehren, um bafelbft Betreibe gu taufen. 43. Ginige alte Befdichteforeiber verfichern, eine Ration von Zwergen gefehen zu haben. 44. Die Greife hoffen immer, ihr Leben noch verlangern zu tonnen. 45. Sie werben gang verlernen, Rlavier gu fpielen, wenn Sie

niemals spielen.

46. Rachbem er seine Gesete veröffentlicht batte, glaubte Solon fich fur einige Beit entfernen ju muffen und reifte 1 nach Aegypten und Lydien. 47. Die Athener ichidten nach Delphi, bas Dratel zu fragen, wen? fie zum? Anführer ihrer Expedition mablen follten. 48. Der Rebner fing um funf Uhr an ju fprechen, und endete erft gegen acht Uhr. 49. Wir rechneten barauf,5 fcon gestern abzureisen, aber jest hoffe ich taum, die Stadt morgen berlaffen zu können. 50. Gehen Sie und sagen Sie Ihrem Herrn (mattre), daß ich ihn heute (biefen) Nachmittag besuchen werbe, es mußte benn fein, daß er vorzieht, zu mir zu tommen. 51. Die Rarthager wagten nicht, die Bedingungen zu verweigern, welche die Römer ihnen auferlegt hatten. 52. Diefes Baus ift zu vermiethen, vielleicht felbst zu vertaufen. 53. Obgleich diefer Rnabe taum anderthalb Jahr alt ist,6 fängt er boch schon an zu sprechen. 54. Nachdem Karl XII. einen Flügel ber Ruffen geschlagen und ihre Berichanzungen erobert hatte, mar der Reft des Beeres gezwungen, fich zu ergeben. 55. Gin Aufruhr, ber in feinem Beere ausbrach, zwang ben Bergog Morit, einen Tag Salt zu machen und hinderte ihn, den Kaiser Karl V. gefangen zu nehmen. 56. Man versicherte unterhandeln zu wollen; aber man that es nur, um die Reinde zu taufden. 57. Obgleich du icon vergebens zwei Berfuche gemacht haft, wird es bir mit beiner gewöhnlichen Beharrlichfeit boch endlich gelingen: | 58. Er lobt gern bie Anderen, aber er hört sich noch lieber felbst loben. 59. Ich hoffe Sie noch einmal zu feben, ebe ich abreife. 60. Wir haben fo eben bas traurige Ereignig vernommen, welches Sie und Ihre Familie getroffen hat, und wir tommen, Ihnen unser Beileid abzustatten. 61. Der König hat geruht, ihn zum Oberften zu ernennen. 62. Haben Sie Die Gute, mich anzuhören, ebe Gie mich verurtheilen. 63. Wenn Sie fortfahren so unmäßig zu leben, werden Sie balb Ihre Gefundheit zerstört haben. 64. Che ich abreife, habe ich noch mehrere Auftrage zu beforgen.

<sup>1</sup> Richt voyager, vergl. Lection 6, S. 110 und Lection 24, S. 154.
2 Bergl. Lection 74, Rr. 3, S. 334.
3 Bergl. Lection 61, S. 274.
4 No-que, vergl. Lection 69, Rr. 4, S. 298.
3 Richt zu übersetzen.

Belder Mobus? Lection 53, S. 244.

## Lection 78.

## Bemerkungen über einige Conjunctionen.

Die Conjunctionen, welche in der Regel das Passé antérieur

nach fich haben, zu wiederholen nach Lection 48 (Seite 224).

Die Conjunctionen, welche immer, und bie, welche unter beflimmten Bebingungen ben Subjonctif regieren, ju wieberholen nach Lection 53 (Seite 244).

Ueber die Falle, mo que flatt anderer Conjunctionen fieht,

ebenfalls zu wiederholen Lection 53, Anmert. 1 (Seite 245).

1. Si. quand und lorsque in ber Bebeutung wenn. SI: mefentliche Bedingung, unabhängig von der Beit.

Quand: Bedingung und Beit, mit Bervorhebung bes letteren Moments.

Lorsque betont die Beit, und fest bas Eintreten ober Richt-Gin-

treten ber Bedingung voraus.

Apportez-moi telle chose si vous venez (Lection 49, Seite 224).

| ai vous venez (Lection 49, Seite 224).
| quand vous viendrez.
| lorsque vous viendrez.

Mit si ift in diesem Sate dem Sprechenden das Rommen des Andern gang hypothetifch, mit quand mahricheinlich, mit lorsque gang ficher.

2. Quand und joraque in ber Bebeutung als.

In ber Bebentung als werden quand und lorsque von ben frang.

Schriftftellern ohne jeben mertlichen Unterschied gebraucht.

Beibe Conjunctionen ftehen fowohl im voran geftellten Rebenfage (namentlich mit bem Passé defini und bem Passé anteriour f. Seite 181), als im nach geftellten Rebenfate.

Mit bem hiftorifchen Brafens fieht nur lorsque, nicht quand.

Quand les Lacédémoniens eurent brisé leurs piques à force de tuer, ils continuèrent à combattre avec l'épée. Enfin Léonidas tomba. Un combat furieux s'engagea sur son corps: quatre fois les Grecs repoussèrent l'ennemi. Ils gardaient encore ce glorieux trophée, quand les barbares sous la conduite d'Éphialte parurent.

Charles XII avait onze ans, lorsqu'il perdit sa mère.

3. Parce que, puisque.

Parce que: Bezeichnung eines als unbefannt angenommenen Grundes; da, weil (quia). Parce que als zwei Borter zu ichreiben. Puisque: Bezeichnung eines bem forer als befannt vorausgefetten Grunbes; ba ja, ba nun (quoniam). Puisque als ein Bort ju fcpreiben.

Il est sorti, parce qu'il faisait beau temps.

Vous pouviez sortir, puisqu'il faisait beau temps.
4. Comme.

Comme ift 1) caufal (ba, quum), 2) temporal, wo es die Gleichzeitigkeit zweier Handlungen bezeichnet.

Comme il était bon et compatissant, il sortit aussitôt qu'il eut

recu la nouvelle de ce malheur.

Il arriva, comme nous étions, sur le point de nous mettre à table.

### 5. Pendant que umb tandis que.

Pendant que (feltener durant que): reine Gleichzeitigfeit (mahrenb, mahrenb inbeffen).

Tandis que: Gleichzeitigfeit mit bem Begriff bes Gegen-

fates (mabrend, mabrent bingegen).

Pendant que Paul et Virginie se rafraîchissaient, le vieux nègre

alluma le feu.

Tandis que vous vous divertissez, je me consume dans le chagrin.

## 6. Or, dono, par conséquent.

Die Conjunction or nun, nun aber, fnüpft bei Betrachtungen Sate an einanber, ober giebt bei Schluffolgerungen ben zweiten Sat an, aus bem mit Gulfe bes erften ein britter gefolgert werben foll.

Donc also und par conséquent folglich geben einen Schluß an.

In Aufforderungen heißt done benn, boch.

Il faut aimer ce qui est aimable; or la vertu est aimable, donc il faut aimer la vertu.

Cet homme est arrogant et orgueilleux, par conséquent d'un esprit borné. — Mais venez donc.

Partant "solglich" ist veraltet. Plus d'amour, partant plus de joie. (La Fontaine.)

### 7. Ni - ni.

Ni "auch nicht", "noch" ift nur in ober nach einem negativen Sage zu gebrauchen. Vous ne l'avez pas compris? Ni moi non plus ich auch nicht.

Um auch nicht zu überfeten, ift niemals aussi anzuwenden.

Ich weiß es auch nicht: Je ne le sais pas non plus.

Ni-ni weder — noch (und ni allein "noch") forbert vor dem Berb noch die einsache Regation ne.

Il ne boit ni ne mange. Il ne peut ni voir ni entendre.

### (Bocabeln Seite 425.)

1. Quand le primat de Pologne sut que Charles XII avait nommé le palatin Leczinski, il accourut auprès du roi de Suède.

2. Lorsque le peuple disposait des dignités, les magistrats qui les briguaient faisaient bien des bassesses.

3. Quand j'aurai de l'argent, je vous payerai.

4. Si j'avais de l'argent, je vous payerais.

5. Comme l'estime publique est l'objet qui fait produire de grandes choses, c'est aussi par de grandes choses qu'il faut l'obtenir.

6. Pendant que les croisés étaient arrêtés devant cette forteresse, ils reçurent une ambassade d'Alexis.

7. Tandis qu'ainsi partagé entre le travail, le plaisir et l'instruction, je vivais dans le plus doux repos, l'Europe n'était pas si tranquille que moi.

8. Le prince vint au conseil, mais il refusa le même jour d'assister à un bal, parce que ce n'était pas un devoir, et qu'il préférait le repos de la nuit.

9. Pourquoi l'éducation d'un enfant ne commencerait-elle pas avant qu'il

parlât et qu'il entendit, puisque le seul choix des objets qu'on lui présente est propre à le rendre timide ou courageux? 10. Les soldats sont punis quand on les trouve dans les rues après qu'on a sonné la retraite. 11. Lorsqu'on est jeune, et qu'on ne se laisse pas abattre par l'adversité, on peut se promettre encore un heureux avenir. 12. Ce peuple est corrompu et entièrement énervé par la mollesse; par conséquent il sera aisé de le vaincre. 13. Pendant que nos soldats luttaient encore, Napoléon s'était éveillé à la double clarté du jour et des flammes. 14. Je n'ai vu ni votre frère ni votre sœur, lui dis-je.

Ni moi non plus, me répondit-il. 15. Afin que les tribuns fussent en état d'exercer leur pouvoir, on les déclara sacrés et inviolables.

A. 16. Die Sonne scheint sich zu bewegen, weil wir uns mit ber Erbe täglich um beren Are breben. Indem wir fagen: die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, bruden wir uns folglich auf eine uncorrecte Beise aus. Da wir aber gewohnt find, fo zu reben, und weil Jedermann den Sinn davon versteht, so ift es überflüssig, biefe Rebensart zu andern. 17. Das Leben ift furg, beeilen wir uns alfo, die Gegenwart zu benuten; benn wir durfen nie auf die Zukunft rechnen. Kann der Augenblick des Todes uns je fern scheinen, da wir ja des nächsten Tages nicht gewiß sind? 18. Man machte uns ben Borichlag umzutehren, als wir ichon nabe bei ber Stadt waren. 1 19. Ich werbe heut nicht ausgehen, weil ich unwohl bin. 20. Während in Frankreich die Macht der Monarchen feit Ludwig dem Elften fich ftartte,1 wurde das Ansehen der deut= ichen Raifer fortmahrend ichmacher. 21. 3ch werbe morgen abreisen, wenn ich nicht heute einen Brief empfange. 22. Das Glud (la fortune) ift unbeständig, deshalb muß man im Glud (prosperite) immer fürchten und im Unglud hoffen. 23. Gott fieht Alles, folglich können wir ihn nicht täuschen. 24. Weber Gold noch Große maden uns gludlich, eine bobe Stellung thut es auch nicht; bas mahre Glud wohnt im Bergen bes Menschen. 25. Wir tehrten nach Saufe zurud, als er feine Rede geendet hatte. 26. Bahrend Defterreich und Frankreich um den Thron Spaniens ftritten,1 führte im Rorben Rarl ber Zwölfte, Ronig von Schweden, gegen Rufland, Sachsen und Dänemark Krieg.

B. 27. Man muß sparen, wenn man jung ift, bamit man im Alter ruhen tann. 28. Als Belisar ben König ber Banbalen gefangen genommen hatte, nahm er ihn mit sich nach Constantinopel, weil er munschte, bie Triumphe ber alten Römer zu erneuern.

<sup>1</sup> Belches Tempus? vergl. Lection 46, Seite 219.

29. Die Alten glaubten, daß der Schwan melodisch fänge, wenn er nahe daran wäre zu sterben. 30. Während die Römer mit dem Hannibal in Italien tämpsten, ward der Krieg in Spanien sortgesetzt. 31. Obgleich der Kalif von Kairo zu gleicher Zeit mit den Christen und mit den Türken unterhandelte, haßte er die Einen, weil sie die Feinde des Propheten waren, die Andern, weil sie ihm Shrien entrissen hatten. 32. Ich muß dir wohl folgen, sagte Atala, da du ja nicht ohne mich fliehen willst. 33. Wenn ihr Freunde habt, und wenn ihr sie zu behalten wünschet, beweiset ihnen eure Achtung. 34. Weder deine Drohungen noch deine Versprechungen werden mich bestimmen, gegen meine Pslicht zu handeln; du wirst also gut thun, mich nicht länger zu beunruhigen.

## Wiederholung über den Infinitiv und den Gebrauch einiger Conjunctionen.

(Bocabeln Seite 425.)

36 bitte Sie, mir ju fagen, ob man Golfe de Lyon, ober Golfe du Lion, ober endlich Golfe de Lion ichreiben muß: benn ich glaube, biefe brei verschiedenen Schreibungen ! auf frangofifden Rarten gelefen zu haben. - 3ch werbe bamit beginnen, Ihnen zu erflaren, daß ber britte von ben brei Ausbruden, welche Gie mir fo eben borgelegt haben, ficherlich falfch's ift. Wenn Gie Lion mit einem i fdreiben, und wenn Gie folglich den Ramen bes Meerbufens von bem Thiere und nicht von ber Stadt ableiten, fo muffen Sie burchaus ben Artitel gebrauchen (golfe du Lion). -Gehr mohl, aber ich wünsche zu wiffen, welche von den beiden Ableitungen die mahricheinlichere ift. - Das ift nicht fo leicht gu fagen. Diejenigen, welche Redit zu haben glauben, indem fie Golfe de Lyon ichreiben, fagen une, bag es die Rhone ift, welche bem Meerbufen, in ben fie fich ergießt, biefen Ramen bringt, nachbem 3 fie die bedeutenbfte Stadt des füdlichen Frankreichs burchftromt hat. Godann (puis) bemuben fie fich, uns zu beweifen, baß biefer Rame gemiffermagen bem alten lateinifden Ramen "Gallifder Meerbufen" entspricht, ba ja Gallia Lugdunensis ber Rame eines Theile Galliens war, welcher von ber Rhone burchftromt wird. Wenn man aber ermagt, bag bie Stadt Lyon fich in einer Entfernung von faft vierzig beutschen Meilen von der Mündung ber Rhone befindet, und bag Gallia Lugdunensis fich niemals bis

Orthographe f. 2 Fautif. 3 Nicht après que, vergl. Lection 54.

zum Mittelmeer erstreckt hat, so fängt man an zu zweiseln, daß diese Ableitung richtig ist. — Das thue ich seit langer Zeit, aber ich hoffte, von Ihnen eine Erklärung der andern Schreibung zu erslangen. Welche Beziehung<sup>1</sup> meint man zwischen diesem Meerbusen und dem Könige der Thiere zu sinden? — Wenn Sie die Güte gehabt hätten, mich länger anzuhören, und wenn Sie mich nicht unterbrochen hätten, so würde ich Ihnen schon gesagt haben, was ich davon zu wissen glaube. Es ist historisch sestgekellt, daß die mächtige Stadt Arles, welche in geringer Entsernung von der Mündung der Khone liegt, zum Sinnbilds einen Löwen hatte. Nun meint man aber beweisen zu können, daß im Mittelalter diese Sinnbilder oft für die Städte selbst gebraucht wurden. Wenn dies wahr ist, so bedeutet der Name Golso du Lion einsach "Golf von Arles". Diese Erklärung scheint mir ziemlich annehmbar, aber ich wage nicht zu behaupten, daß sie Jedermann bestiedigen wird.

## Vocabularium

## zu den Uebungsftuden der methodifchen Grammatit.

Abfürzungen: qn. = quelqu'un Jemanb. q. ch. = quelque chose etwas. m. = masculin. f. = féminin.

## Lection 1.

Puissant, e mächtig.
menacer bedrohen, drohen.
décourager entmuthigen.
annoncer anfündigen, verfündigen.
forcer zwingen.
renoncer à verzichten auf.
volontairement freiwillig.
volontiers gern.
doubler verdoppeln.
partager theilen.
affliger betrüben.
exiger fordern.
la Silésie Schlesten.
diriger richten (nach, gegen).
l'imagination f. die Einbildung.

venger rächen. la vengeance die Rache. A. Der Tob la mort. Cicero Cicéron. felbft même. ein Gegner un adversaire (fpr. Bar). Hannibal Annibal. bas Mal la fois. niemals no - jamais. ein Angriff une attaque. ernsthaft sérieux, sérieuse. ein Brand un incendie. Athen Athènes (fpr. a-tabu). ein Grieche un Grec. Themistotles Thémistocle. die Lift la ruse. fämpfen combattre.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rapport. <sup>2</sup> Daigner, f. Ect. 77. <sup>3</sup> Emblème m. <sup>4</sup> Plausible.

ein Berfer un Perse. ein Baum un arbre. beichatten ombrager. mohnen loger. die Lection la lecon. bas Recht le droit. B. Der Seemann le marin. Columbus Colomb (fpr. ko-lon). Canada le Canada. die Länge la longueur. die Fahrt le trajet. die Heberfahrt | la traversée. ber Matroje le matelot. bas Land bemerten apercevoir la Theodofius Théodose. la terre. ein Reich un empire. bie beiben les deux. ber Thron le trone (fpr. trobn). bie Nachricht la nouvelle.

### Beetion 2.

Le moyen age bas Mittelalter. s'écouler perfliegen. depuis feit. la chute ber Stury. jusqu'à bis. la réforme die Reformation. forcer awingen. assiéger belagern. se rendre fich ergeben. cacheter zusiegeln. la croix bas Rreug. la croisade ber Rreuzzug. le croisé ber Rreugfahrer. une expédition ein 3ng. le but ber 3med, bas Biel. enlever entreißen. le sépulcre bas Grab. le Sauveur ber Beiland. une armure eine Rüftung. en vain bergebens. byzantin byzantinijch. le recit die Erzählung. la clef (ipr. cle) ber Schliffel. un fat (fpr. fatte) ein Ged. tutoyer busen. rencontrer treffen. familier, familière vertraut.

s'appeler heißen. demander q. ch. à qn. Ginen nach etwas fragen. A. Der Keldherr le general. gründen fonder. zerstückeln morceler. der Kampf le combat, la lutte. die Beriode la période. ber Nachfolger le successeur. Mart Aurel Marc-Aurèle. manten chanceler. ermorden assassiner. der Prätorianer le Prétorien. ber Leibwächter le garde du corps. die Leibwache la garde du corps. ein Elender un misérable. ber Burpur la pourpre. ungeheuer énorme. erneuern renouveler. der Sandel le commerce. schändlich honteux, honteuse. findiren étudier. frech insolent, e. gleichgültig indifférent, e. übrigens du reste. B. Die Maare la marchandise. ber Raufmann le marchand. das Intereffe un intérêt (fpr. teh-rab). verfertigen fabriquer. der Dieb le voleur. das Schloß (an einer Thur) la serwiederum, von Neuem de nouveau. voll plein, e. der Staub la poussière. fireng rigoureux, rigoureuse. ber altere l'ainé. Wilhelm Guillaume. ber Stein la pierre.

#### Lection 3.

Célébrer seiern.
différer verschieben sein.
un Chinois ein Chinese.
tolérer busben.
un étranger ein Frember.
un endroit ein Ort.
posséder besitzen.

septentrional, e nördlich. considérable bedeutend. souffler wehen. lever erbeben. une ancre ein Anker. lever l'ancre die Anter lichten. récolter ernten. semer fäen. le grain das Korn. céder nachgeben. une exigence eine Korderung. résister widerftehen. quant à mas - anbetrifft. A. Hoffen espérer. beunruhigen inquiéter. bas Schictial le sort. beschützen protéger. mäßigen modérer. ber Schmerz la douleur. trodnen sécher. die Thräne la larmo. wiederholen répéter. die Gefangenschaft la détention. herrichen, regieren régner. Gallien la Gaule. bie Regel la règle (fpr. ragl'). B. Der Entel le petit-fils. wiebergeben rendre. Indien les Indes (f). wünschen desirer. beendigen achever.

### Lection 4.

Le prince der Fürst.
une embrasure eine Fenstervertiefung.
s'approcher de sich nähern.
s'ennuyer (spr. an) sich langweilen.
inattendu, e unerwartet.
bégayer stottern.
se retirer sich jursichziehen.
confus, e verwirrt.
le créancier der Glänbiger.
curieux, curieuse nengierig.
prompt schnell, pünktich.
se mémoire die Rechnung.
aborder anreden.
so voiture der Wagen, die Luische.
atteler anspannen.

renvoyer wegichicken. vague allgemein. s'écrier ausrufen. monseigneur gnäbiger Berr. un air eine Miene. méditer nachbenken. copier abschreiben. au bas de unten an. la formule bie Formel. agréer genehmigen. une assurance eine Berficherung. la considération die Achtung. la proposition ber Borichlag. A. Berfuchen essayer. die Leibenschaft la passion. der Sund le chien. bellen aboyer. beißen mordre. das Sprüchwort le proverbe. fast presque. eine Bermaltung une administration. bismeilen quelquefois. der Dienst le service. der Berratber le traître. achten estimer. busen tutoyer. ftügen, unterftügen appuyer. die Nachwelt la postérité. B. Das Duten le tutoiement. gebräuchlich usité, usitée. vertraut, genau intime. baselbft y.

#### Lection 5.

La science die Wissenschaft.
le sang das Blut.
illustre ersaucht.
monter hinaussteigen, emporsteigen.
un art eine Kunst.
la cour der Hos.
Cordoue Cordova.
passer durchsommen.
délicieux, délicieuse reizend.
la vallée das Thal.
droit, e gerade.
franc, franche freimitthig.
la flatterie die Schmeichelei.
le chœur (spr. för) der Chor.

précéder qu. Einem vorangeben. un évêque ein Bischof. de l'eau bénite Weihwaffer. une invention eine Erfindung. l'imprimerie f. die Buchbruckerfunft. A. Rarthago Carthage. ein Phonicier un Phénicien. phönicisch phénicien, phénicienne. Spanien l'Espagne f. die Eroberung la conquête. die Welt **le** monde. nen nouveau, nouvelle. die Kirsche la cerise. Lucullus (ipr. uce). bringen apporter. die Lilie le lis (fpr. das s). die Rose la rose. das Lafter le vice. die Tugend la vertu (fein e). ber Bligableiter le paratonnerre. eine Waffe une arme. B. Die Literatur la littérature. unter sous. besonders surtout. die Salfte la moitié. bas 3ahrhundert, bas Beitalter le bie Tragobie la tragédie. die Romodie la comédie. ein Pharifaer un pharisien. bie Rerge le cierge.

## Lection 6.

bie Freundschaft l'amitie f.

La cruche der Arng.
briser zerbrechen.
vite schnell.
tâcher (de) versuchen.
le retour die Mückehr.
être de retour zurück sein.
alors bann.
la girouette die Wettersahne.
selon nach.
le vent der Wind.
le médecin der Arzt.
plutöt vielmehr.
l'état m. der Zustand.
la campagne das Land.

le parlementaire ber Unterhändler. accorder bewilligen. une trève ein Baffenftillftanb. sitôt jobald. pour (mit bem Infinitiv) um gn. se dépêcher sich berilen. mettre fegen. prochain, e ber, bie nachfte. remercier **an. Einem danken.** A. Ein Gesandter un ambassadeur. also ainsi. ein Karthager un Carthaginois. ein Befehl un ordre. Sagunt Sagonte (jpr. Ka). angreifen attaquer. die Hulfe le secours. erffären déclarer. bie Tinte l'encre f. jogicich sur-le-champ. es ift nöthig il faut. die Messe la foire. B. Das Glas le verre. ber Bebiente le domestique (fpr. do). die Bibliothet la bibliothèque. Ginen um etwas bitten demander quelque chose 🛔 quelqu'un. frühe tôt. bie Rebe le discours. za Enbe fein être fini. Amerita l'Amérique f. die Beschreibung la description. bie Reise le voyage. reisen (in einem Lande) voyager. reifen (nad: à bor Stabtenamen, en vor Ländernamen) aller. abreifen nach partir pour. ber Bahnhof la gare. die Eisenbahn le chemin de fer.

#### Lection 7.

La faute ber Fehler (fehlerhafte Hanblung, Berfloß).
ie defaut ber Fehler (ichlechte Eigenschaft, Gebrechen).
pardonner verzeihen.
assurer versichern.
le tort das Unrecht.
amer (ipr. ähr), ere bitter.

un instant ein Augenblick. rentrer wieber hereinkommen. le butin bie Beute. vif, vive lebhaft. un obstacle ein Binberniß. une affaire eine Sache, Proces. le tribunal der Gerichtshof. il faut es ift nöthig. aborder landen. pénétrer burchbringen. A. Die Bilbsäule la statue. Brutus Brutus (fpr. brü-tüß'). eine Inscription. vorangehen précéder quelqu'un. eine hinrichtung une exécution. London Londres. Cöln Cologne. eine Steuer un impôt. das Bermögen la fortune. ein Einwohner un habitant. eine Handlung une action. bas Mittel le moyen. Unrecht haben avoir tort. weden éveiller. die Schande la honte. gehorchen obéir. der Eroberer le conquérant. fremb étranger, ère. B. Einziehen entrer. Mostan Moscon. unschulbig innocent, e. die Summe la somme. die Gemahlin l'épouse f. der Gemahl, Gatte le mari. der Thrann le tyran. ber Preuße le Prussien. angreifen attaquer. das Lager le camp. gleich, fogleich tout de suite.

## Lection 8.

Une épine ein Dorn. la voie die Bahn. le sacrifice das Opfer (spr. \$a-). la merveille das Bunder. la verdure das Grün. le lièvre der Hase. la persécution die Bersosgung. A. Die Frucht le fruit. ohne Mühe sans peine. der Seeweg nach | le chemin (la Dflindien route) des Indes. flopfen frapper. schließen fermer. Belifar Bélisaire. ausichlagen refuser. die Rrone la couronne. der Seeräuber le pirate. die Stelle la place. das Uebel le mal. ein Schweizer un Suisse. die Freude la joie. B. Die Söhe la hauteur. der Reisende le voyageur. der Berg la montagne. das Thal la vallée. ber See le lac. ein Spanier un Espagnol. ein Gaft un hôte. Californien la Californie. both, also donc. ein Nes un réseau. die Aussicht la vue. herrlich superbe. der Breis le prix. ber Urbeber l'auteur m. das Berbrechen le crime.

## Lection 9.

La grâce die Gnade. la disgrace die Ungnabe. le suffrage die Stimme. le concitoyen ber Mitbürger. renverser umfürzen. la franchise die Freimüthigkeit. sacré, sacrée beilig. nuisible jájábliáj. un parvenu ein Emportommling. s'emparer fich bemächtigen. l'origine f. der Ursprung. un orage ein Gewitter. une expression ein Ausbruck. l'archidue m. ber Erzherzog. la représentation die Borstellung. A. Lange Zeit, lange longtemps. bas Wort la parole.

ber Berratber le traître. cin Athener un Athénien. ber Gipfel le sommet. die Alpen les Alpes f. fich itren se tromper. ber Genug la jouissance. bas Betragen la conduite. bebeutend considérable. der Sandel le commerce. bie Stelle, ber Blat la place. die Soffnung l'espérance f. die Seite la page. B. Einft, chemale autrefois. ber Schwimmer le nageur. die Bewegung le mouvement. ber Arm le bras. ber Fuß le pied. bas Biel le but. ber Gaal la salle. bie Person la personne. vernehmen apprendre. ber Plan le dessein.

### Lection 10.

Une influence ein Ginfluß. un contemporain ein Beitgenoffe. envieux, se neibijd. l'envie f. ber Reid. une alarme ein garm. la peine die Strafe. la veine bie Aber. la contrée bie Gegenb. la circonstance ber Umftanb. élever erheben. passer zubringen. l'immortalité f. die Unfterblichkeit. la clemence bie Gute, Onabe. la carrière die Laufbahn. lent, e langjam. le bruit bas Gericht. oser magen. avare geigig. délivrer befreien. le joug (ipr. jougue) das Joch. A. Die Tugend la vertu. die Achtung l'estime f. ein Reich un empire. an ber Spige a la tête.

ein Abenteurer un aventurier. aründen fonder. mustern passer en revue. die Strafe la peine, la punition. ein Amerikaner un Américain. preußisch prussien, prussienne. sobald aussitôt que. ein Studium **une** étude. bildend instructif. ve. die Bunde la blessure. B. Rarl der Große Charlemagne. ein Gallier un Gaulois. unbefannt inconnu, e. das Wörterbuch le dictionnaire. der Spartaner le Spartiate.. lehren enseigner. das Symnafium le gymnase. die Renntniß la connaissance. ber Fleiß l'application f.

### Bection 11.

La séance die Sigung. la robe (spr. 8) das Kleid. le magistrat die Magistratsperson. le peche die Sunde. le prisonnier der Gefangene. la tentative ber Berfuch. périr umfommen. une épitaphe eine Grabschrift. un plaisant ein Spagvogel. proposer porichlagen. la chaux ber Ralf. vik, vive lebhaft; ungelöscht. un insurgé ein Aufständischer. un aspect ein Anblic. le bruit du canon ber Ranonenbonner. attentif, ve aufmerffam. le maître ber Lehrer. rien irgend etwas (in einem negativen Sate). A. Der Sand le sable. der Leichnam le corps. auf sur. ber Schlaf le sommeil. ein Mörber un assassin. das Alterthum l'antiquité f. ber Burpur la pourpre.

die Temperatur la température. der Grad le degré. die Aufmerksamkeit l'attention f. leicht léger, légère (Abjectiv). leicht légèrement (Adverb). die Jahreszeit la saison. B. Der Tod la mort. der Tobte le mort. verwunden blesser. bas Schlachtfeld le champ de bataille. die Dictatur la dictature. das Land la campagne. leife sprechen parler bas. ein Rebner un orateur. das Wort le mot. erfüllen remplir. bas Grab la tombe. überreichen présenter. die Fürstin la princesse. das Gedicht le poëme. Lection 12.

Battre ichlagen. battre le fer das Eisen schmieben. muet, muette finmm. le menteur ber Lügner. facheux, se unangenehm. le camp bas Lager. le service ber Dienft. la peine die Mühe. une once eine Unge. A. Beicheiben modeste. die Mufik la musique. eine Oper un opéra. das Textbuch, der Text le livret. herrlich superbe, magnifique. langjam lent e. ein Angriff une attaque. unterliegen succomber. ber Rampf le combat. ein Berbunbeter un allié. das Schlafzimmer la chambre à täglich chaque jour. coucher der Bahnhof la gare. ber Nordbahnhof la gare du Nord. fich beeilen se dépêcher. die Baare la marchandise. B. Das Ende la fin. etwas bebenten penser à q. ch.

ber Matroje le matelot.
ber Besits la possession.
bas Bermögen la fortune.
bie Bohlthat le biensait.
sich erinnern se souvenir (de).
bie Berschanzung le retranchement.
abbanten abdiquer.
bas Mal la fois.

Lection 13. Fatiguer ermüden. la plainte die Rlage. irriter erzürnen. déposer absetten. la Bohême Böhmen. le sud (spr. bas d) ber Süben. une épreuve eine Prüfung. la rivale die Nebenbuhlerin. cultiver bebauen, pflegen. compter rechnen, zählen. le vengeur der Rächer. la valse (fpr. das s icharf) ber Baizer. indiquer anzeigen, zeigen. par cœur ausmendig. une douzaine ein Dutenb. laisser tranquille in Ruhe loffen. au bout de nach Berlauf von. A. Gewöhnlich ordinairement. sich bemächtigen s'emparer (de). Sagunt Sagonte (fpr. ga). den Krieg erklären déclarer la guerre. die Belagerung le siége. die Lebensmittel les vivres m. verlaffen quitter. Lycurgue. Berodot Hérodote. die Beschreibung la description. die Sitten les mœurs f. (fpr. das s). lächerlich machen tourner en ridicule. bie Rebe le discours. bas Alter l'age m. wenigstens du moins. das Regiment le régiment. eine GeseAschaft une société. Jemanden nach etwas fragen demander quelque chose à qn. das Klavier le piano. Rlavier spielen jouer du piano. versuchen essayer.

naiv naïf, ve. B. Beter Pierre. an ber Spipe à la tête. rechtschaffen honnête. die Welt le monde. marichiren marcher. jonell vite. ípät tard. bewundern admirer. die Conjugation la conjugaison. lateinisch latin, e. Iernen apprendre. ableiten dériver. der Rath le conseil. Demofthenes Démosthène(s). treffen frapper. die Pflicht le devoir. überbringen remettre. wanni quand. Jemanden um Bergeibung bitten demander pardon à qn. bas Schauspiel le spectacle. faum à peine. verrathen trahir. rufen appeler. bie Bernunft la raison. er nimmt feine Bernunft an il n'ontend pas raison. Lection 14.

Le partage bie Bertheilung, ber Un-Eurysthene Eurnfthenes. Ttheil. Lacédémone, Sparte Sparta. le bord bas Ufer. la Tamise die Themse. contempler betrachten. le terme der Termin; die vierteljährle loyer die Miethe. [liche Zahlung. durant mährenb. le ressort die Keder (an einer Mafdine). la publication bie Beröffentlichung. un autour ein Schriftsteller. la lettre de change ber Wechsel. le gazon der Rafen. probable wahrscheinsich. prendre froid fich erfalten. A. Die Furcht la peur. ber Schreden l'effroi m.

vernehmen apprendre. in Gesellschaft en compagnie. aufmerifam attentivement. die Insel Elba l'île d'Elbe. der Stubl la chaise. erzählen raconter. die Berfolgung la poursuite. ber Brogef le procès. neben à côté de. au beiben Seiten des deux côtés. stehen être debout. die Marschallswürde la dignité de B. Eintreten entrer. maréchal. ber Fürstentitel le titre de prince. ber Thron le trône (ohne h; fpr. trobn). ber Eroberer le conquérant. bie Bertheilung la distribution. Meapel Naples. ber Schwager le beau-frère. cin Nachmittag une après-midi. ein Bormittag une matinée. alt (irgend ein Alter habenb) age, ée. alt; themalig ancien, ancienne. eine Berfammlung une assemblée. bleiben rester. bie Bant le banc. genießen jouir de. die Aussicht la vue. ber Blid le regard. naß, fencht humide. Benedig Venise (fpr. bas a fanft). Genna Gênes. in Gegenwart en présence.

#### Lection 15.

Un moulin eine Mible. la vapeur ber Dampf. le tort, les torts bas Unrecht, la compagnie die Gesellschaft. les mœurs f. (spr. das s) die Sitten. delliqueux, se friegerisch, un ourlet ein Saum. la monnaie die Minge. une amende (mit e) eine Gelbstrase. une amende (mit e) eine Mandel. drusque barsch, plöglich, un éerivair ein Schriftsteuer.

le mémoire die Dentidrift; Rechnung. | la mémoire das Gedachtnik A. Ein Athener un Athénien. die Tapferfeit la bravoure (mit e). zurückschlagen repousser. Pompejus Pompée. Cajar César. Pharfalus Pharsale (jp. bass scharf). die Leidenschaft la passion. das Turnier le tournoi. eine Lange une lance. die Wunde la blessure. ein Edelmann un gentilhomme. feige lâche. übergeben livrer. ber Umgang le commerce. der Knopf le bouton. ber Müller le meunier. B. Pharnaces Pharnace. Mithridates Mithridate. der Grund la raison. der Wald la forêt. eine Unterhaltung un entretion.

forbern demander. Lection 16. Le héros ber Beld. le laurier der Lorbeer. le front bie Stirn. le mur die Maner. la muraille un quart ein Biertel. coupable idulbig. tôt früh. le moine der Mönch. un ordre ein Orben. sévère fireng. se coucher ju Bette gehen. le teinturier der Kärber. prier bitten, beten. la conscience bas Gewiffen. se lever fich erheben. A. Das Mittelalter le moyen âge. ein Schwert une épée. ein Knappe un écuyer. ein Ritter un chevalier. eine Madonna une madone. trou malgré. eine Anstrengung un effort.

Birgil Virgile. **Homère** Homère. das Muster, das Borbild le modèle. ein Rünftler un artiste. die Landschaft le paysage. der Gipfel le sommet. der Berg ia montagne. die Drohung la menace. ebe avant que. die Truppe la troupe. rechtschaffen honnete. das Licht, Wachslicht la bougie. blödfinnig, närrist fou, folle. die Rache la vengeance. Tarquinius Tarquin. eine Insel une ile. B. Der Bote le messager. bie Gnabe, Begnadigung la grâce. verurtheilen condamner. Zerres Xerrès. verbrennen brûler. alsbann alors. der Triumphator le triomphateur. die Rlage la plainte. ein Belgier un Belge. die Brücke le pont. . die Ausgabe la dépense. nothwendig nécessaire. die Einnahme la recette. ber Bins l'intérêt m. das Capital le capital.

#### Lection 17.

Un événement ein Ereigniß. le précepte die Borschrift. le chambellan ber Kammerherr. la réflexion das Nachdenken. le départ die Abreise. la récolte die Ernte. le boalanger der Bäcker. nies. A. Reine Umstände point de cérémo-Rorinth Corinthe. ein Stlave un esclave. ein Abliger un noble. ein Bert un ouvrage. die Gefellichaft la société. die Freimuthigkeit la franchise. bas Geschöpf la créature.

B. Ein Lacedamonier un Lacede- verbrennen bruler. Athen Athènes. [monien. das Zeitwort le verbe. fich bedienen se servir de. anwenden, gebrauchen employer. ein Ausbruck une expression. der Apfel la pomme. das Fleisch la viande. bie Stelle (im Buch) le passage. das Getränt la boisson. Bection 18.

L'Arche f. die Arche. lacher loslaffen. la colombe die Taube. à quoi woran. le naturaliste ber Naturforscher. Pline Plinius. tout le monde Jedermann. de près in ber Nabe. une éruption ein Ausbruch. viol**ent, e h**eft**i**g. entier, entière ganz. le torrent ber Strom. la lave die Lava. Bâle Baiel. un imposteur ein Betrüger. la pureté die Reinheit. totalement gänzlich. 10 bouton die Anospe. près de nahe an, faft. la vache die Rub. l'herbe f. das Gras. la Pucelle d'Orléans die Jungfrau la vierge die Jungfrau. von D. la cendre die Afche. de vue von Anjeben. calme ruhig. die Schweiz la Suisse.

A. Die Unabhängigkeit l'indépendance f. die Riederlande les Pays-Bas. ben Thron besteigen monter sur le trône.

das Ansehen l'autorité f. einen Dienft leiften rendre un service. ber Augenblick le moment. bie Buhne la scone. die Heerde le troupeau.

die Misse la prairie.

einseten instituer. B. Der Zug le cortége. sich nähern s'approcher de. die Gemahlin l'épouse f. ber Born la colère. umarmen embrasser. d. Bereinigten Staaten les Etats-Unis. (l'Amérique du Nord. Nordamerita { l'Amérique septentrionale.

bie Regierung (Regierungszeit) lo règne. der Fabelbichter le fabuliste. eine Ausgabe une édition. ein Angeklagter un accusé. das Parlament le parlement.

Lection 19. Polonais, e pointion. le sermon die Bredigt. exciter erregen. la magistrature das Amt. avouer geftehen. le persécuteur der Berfolger. la poire die Birne. la prune die Pflaume. le marin der Seemann. le siècle bas Zeitalter. plutôt vielmehr. se passer sich zutragen. le désordre die Unordnung. abaisser herunterbringen. A. Sich bemächtigen s'emparer. Warichau Varsovie. blutig sanglant, e. Catharina Catherine. hurrah! hourra! nachahmen imiter. der Stil le style. latonija laconique. der Feldmarschall le feldmaréchal. anfündigen annoncer. die Ernennung la nomination. die Bedingung la condition. hart dur, e.

ein Triumvir un triumvir.

der Anhänger le partisan.

perbergen cacher. eine Berlegenheit un embarras. ein Kurfürst un électeur. ein Stammbuch un album (ipr. aldas Stück la pièce. [bomme]. nur ne -- que. laut haut, e. die Bertheidigung la defense. B. Ein Oratel un oracle. Delphi Delphes. die Zufunft l'avenir m. alt ancien, ancienne. der Commentar le commentaire. bas Costume. aus vollem Salfe lachen rire à pleine die Rehle la gorge. [gorge.

### Lection 20.

Le mont ber Berg. la merveille das Wunder. pousser treiben. l'ambition f. ber Ehrgeiz. le confident ber Bertraute. prouver beweisen. la haute trahison der Hochverrath. arrêter feftnehmen. noble ablia. prendre garde fich in Acht nehmen. la négation die Berneinung. la conspiration die Berichwörung. un ordre ein Befehl. pressé, pressée ciliq. innombrable unzählig. un exil eine Berbannung. à peu près ungefähr. la page bie Seite. A. Ein Türke un Turc. ein Ruffe un Russe. Feuer anlegen mettre le feu (à).` eine Ermorbung un assassinat. der Jüngling le jeune homme. die Inglinge les jeunes gens. der Bürger le citoyen. eine Berjamminng une assemblée. ichwer grave. ber Deutsche Bund la Confederation germanique. ein Kurfürstenthum un électorat.

ein Großherzogthum un grand-duché. ein Fürftenthum une principaute. eine Landgraffchaft un landgraviat. ber Elfaß l'Alsace f. (fpr. b. s fanft). ber Schuh le soulier. ber Stiefel la botte. bequemer fein convenir mieux. eine Fugreise un voyage à pied. die Depesche la dépeche. Oftindien les Indes orientales f. bie Chofolade le chocolat. bewilligen accorder. täglich tous les jours; par jour. ipazieren gehen se promener. der Wall le rempart. B. Algier Alger (fpr. al-ge): hierauf ensuite. bie Berrichaft la domination. Babylon Babylone. Capua Capoue. das Gedächtniß la mémoire. der Kreuzfahrer le croisé. die Gewalt la force. mit Gewalt de force. lange longtemps. unmittelbar immédiatement. nach Tische après dîner. Lection 21. Réveiller aufwecten. la disposition die Berfügung. un échafaud ein Schaffot. le fait die Thatfache. le titre ber Titel. animé lebhaft. le discours die Rede. le goût ber Geschmad. avant de (mit bem Infinitiv) bevor. publier veröffentlichen. un imprimeur ein Buchdrucker. le singe ber Affe. le marin ber Seemann. la marine bas Seewesen, die Marine. la redingote ber Ueberrod. le tailleur ber Schneiber. jeter un pont eine Brücke schlagen. le larron ber Schacher, Dieb. la question bie Frage. le fou ber Rarr.

la marotte die Narrentappe. A. Die Tragodie la tragédie. Mailand Milan. früher autrefois. Belgien la Belgique. ber Rhein le Rhin. ber Bau la construction. der Bilger le pelerin. Berufalem Jerusalem. der Türfe le Turc. bie Schwierigfeit la difficulté. Defterreich l'Autriche f. bas Stud, Theaterftud la pièce. leihen preter. höhnisch moqueur, moqueuse. B. In Gegenwart en présence. die Berion la personne. alt âgé, âgée. barbarifd barbare. ein Rleden un bourg. ein Dorf un village. nieberbrennen bruler. ansehen regarder. billigen approuver. bas Gange le tout. Macedonien la Macedoine. die Enbifmurgel la racine cubique. Bremen Brame. midtig important, e. puniid punique. gegenwärtig présent. abmejend absent. ein Werf un ouvrage. graben creuser. bei près de. ber Berg Athos le mont Athos. bindurchfahren passer. die Abschrift la copie.

L'immortalité f. die Unsterblichkeit. la proportion das Berhältuis. l'ignorance f. die Unwissenheit. la doctrine die Lehre. Diogène Diogenes. creux, creuse hohl. la dière das Bier. un verre à vin ein Beinglas. la coupe der Bolas.

le gobelet ber Becher. un traité ein Bertrag. absurde unsinnig. les débats m. die Debatten. le résumé die Bufammenfaffung. impartial, e unparteiifd. la prédication bas Bredigen. un apôtre ein Apoftel. faux, fausse falich. le templier der Tempelritter. la soie die Seibe. le ver ber Wurm. l'activité f. die Thatigfeit. le chimiste der Chemifer. A. Ein Rurfürst un électeur. die Gesetsofigfeit l'anarchie f. fähig capable. die Schandthat le forfait. die Runde, Nachricht la nouvelle. die Nieberlage l**a** défaite. Anfangs d'abord. ber Zweisel le doute. anvertrauen confier. das Geheimniß le secret. aufthun, öffnen ouvrir. der Muhamedaner le Mahométar. die Bflanze la plante. ein Handelsvertrag un traité de commerce. chemals autrefois. redlich honnéte. B. Der Lügner le menteur. negen, feuchten tremper. mit Baffer gemischt trempe d'eau. fic dreben tourner. um autour de. ein Philosophe un philosophe. Morit Maurice. der Kluß la rivière. bas Ufer le rivage, le bord. Lection 23. Le peintre der Maler.

Le peintre der Maler.
le char der Wagen.
se ressembler sich gleichen.
aussitöt que sobald als.
se mettre à ansangen.
le petit-sils der Entel.
l'arrière-petit-sils m. der Urentel.

précéder qn. Jemandem vorangehen. | billig à bon marché. le régime direct das nahere Object. la pomme de terre die Rartoffel. pleurer weinen. sans cesse unaufhörlich. se moquer **de** sich lustig machen. les remords m. die Gewiffensbiffe. sauver retten. l'abondance f. ber Ueberfluß. l'indigence f. die Armuth. le député der Abgeordnete. occuper bejett halten. la sentinelle die Schildwacht. intrépidement unerschrocken. la blanchisseuse die Wäscherin. le métier das Geschäft. A. Unter sous. die alte Regierungsform l'ancien réber Grundfat la maxime. gime. der Rachfolger le successeur. meil parce que (zwei Wörter). unmittelbar immédiatement. deshalb c'est pourquoi. der Herold le héraut. gleich nach aussitöt après. ber Berbrecher le criminel. der Narr le fou. meise sage. ein Bogel un oiseau. ein Fisch un poisson. der Erfinder l'inventeur m. der Bapft le pape. ein Chemiker un chimiste. troden, ourr sec, sèche. bas Blatt la feuille. der Ejel l'ane m. ein Stall une écurie. Bon feinem Gelde leben vivre de ses rentes. die Reiterei la cavalerie (ein 1). ber Bar l'ours (ipr. das 8) m. her Bald la forêt. bie Boge la vague (a, nicht o). bas Ufer le rivage. Zemand quelqu'un. bie Reise le voyage. porgeben prétendre. langfam lentement.

theuer cher. eigen propre.

## Bufammenhängende Uebungen über die unregelmäßigen Berben.

Eine Feber ergreifen prendre une plume. lette Woche la semaine dernière. bas Datum la date. ber Better le cousin. der Umstand la circonstance. das Bertrauen la confiance. die Bünktlichkeit l'exactitude f. ein Bermandter un parent. die Bergögerung le retard. in's Gesicht lachen rire au nez. die Correspondenz la correspondance. eine Frechheit une insolence. fich die Mühe geben prendre la peine. die Lection la lecon. anvertrauen confier. trop malgré. der Spaß la plaisanterie.

Lebhaft vif, vive. ein Interesse un intérêt. der Auffat la composition. das Urtheil le jugement. der Gebanke la pensée. das Alterthum l'antiquité f. athenija athénien, enne. der Rampf le combat. die Bewunderung l'admiration f. bewunderungswürdig admirable. ein Schriftsteller un écrivain. etwas beachten faire attention à quelque chose.

ber Charafter le caractère (ohne h). der Fehler le defaut. entgegengejett contraire. ber Sinn le sens (spr. sence).

Mit Recht avec raison. undantbar gegen ingrat envers. die Undankbarkeit l'ingratitude f. der Beweis la preuve.

ber Berfasser l'auteur m.
die Seite la page,
die Thatsack le fait.
richtig juste,
das Kapitel le chapitre.
Miltiades Miltiade.
Themistocle.
Beristes Péricles.
die Betrachtung la réflexion,
die Cinzelhrit le détail.
sich darbieten se présenter.
auf gut Gind au hasard.

auf gut Glüd au hasard. 4. Das Gefängniß la prison. eine Berbannung un exil. ähnlich semblable. an ber Spite à la tête. bie Staatsgeschäfte les affaires de l'Etat. Micibiades Alcibiade. bie Beranderlichfeit la variabilité. abwechselnd tour a tour. der Keldheir le general. ber Berbrecher le criminel. perurtheilen condamner. bie Bermunichung la malediction. autüdrufen rappeler. bie Beije la manière chrenpoll honorable. bon Renem de nouveau. die Macht la puissance. ber Boben le sol.

Im Allgemeinen en général. leihen prêter.
verlänmden calomnier.
argmöhnisch soupçonneux, se.
eisersichen retirer.
der Heben retirer.
der Hebenseine Und henneur.
sich bedesen mit se couvrir de.
der Lorbeer le laurier.
die Krucht le fruit.
die Belohnung la récompense.
don Rechtswegen de droit.
der Grund la cause.
der Mitbürger le concitoyen.

ber Dienst le service.
mas anbetrisst quant à.
Camilles Camille.
Scipto Scipion; Cicero Cicéron.
in die Berbannung schicken envoyer
en exil.
beweisen faire preuve de.

Lection 24. Tandis que mährend. désespérer verzweifeln. le besoin das Bedürfniß. la tentation die Berindung. la carrière die Laufbahu. A. Der Stifter le fondateur. St. Belena Sainte-Hélène. entgehen échapper. die Bitte la prière. die Drohung la menace. Artarerres Artaxerce. der Führer, Anführer le chef. die Küfte la côte. bie Seite le côté. das Schwarze Meer la mer Noire. eine Ansgabe une édition. die Krönung le couronnement. B. Die Ueberführung, ber Transport la translation. bie irbischen Ueberreste les cendres. ein Invalide un invalide. die Feierlichkeit la solennité (sp. an). wann quand. lange longtemps. ein Zug une expédition. Cambuice Cambyse. ein Aethiopier un Ethiopien. die Wüfte **le** désert. ein Angriff une attaque. achireich nombreux, se. fich erholen se reposer. die Anstrengung la fatigue. langjam lent, e. zur rechten Zeit à temps. im Ganzen en tout.

Le Bavarois der Baier. féliciter qu. Einem Glück wünschen. le succès der Erfolg.

immédiatement unmittelbar. le séjour der Aufenthalt. A. Ein Araber un Arabe. die Regierung le règne. der Ralif le calife. unter sous. als lorsque. ein Domane un Osman. sich bemächtigen s'emparer. eine Herrschaft un empire. auschends à vue d'œil. seit depuis. wie comme. das Schiff le navire. das Ufer le rivage. fich nähem s'approcher (de). besteigen monter. ein Redner un orateur. verzeihen pardonner. ein Ausbrud une expression. gebrauchen employer. beleibigen offenser. B. Der Anblid l'aspect m. der Jäger le chasseur. ber Wolf le loup. fogleich aussitöt. gehen burch einen Bald traverser une erft, zuerft d'abord. [forêt. mit Mühe avec peine. ein Zustand un état. die Macht la puissance. ein Genueser un Génois. ber Sandel le commerce. das Mal la fois. Lection 26.

Aussi — que ében so — als.
tourner brehen, eine Wendung nehtirer ziehen. [men.]
le morceau das Stüd.
s'aider sich helsen.
la preuve der Beweis.
le lit das Bett.
au moins wenigstens.
A. Sich erinnern se souvenir (de).
sich benehmen se conduire.
gern volontiers.
freiwissig volontairement.
ein Ereigniß un événement.

sich auszeichnen se distinguer. die Beise la manière. ehrenvoll honorable. bas Riofter le couvent. herabsteigen descendre. das Saus ber la maison de H., Pohenflanfen∫lamaison de Souabe. bonnern tonner. eigen propre. bie Rraft la force. der Grund le motif. ber Besuch la visite. sich ausruhen se reposer. fich abfühlen se rafraichir. besitzen posséder. B. Friedrich Barbarossa Frédéric-Barberousse. ein Flüßchen **une** petite rivière. Niemand personne (mit ne vor bem in Gegenwart en présence. • (Berb). einige quelques. der Höfling le courtisan. meden éveiller. machen veiller. die Schwäche la faiblesse. ber Generalmarich { le rappel. la générale. zwingen forcer. sich anziehen s'habiller. Ginem ichmeicheln flatter qn. alt âgé, âgée. eine Untlugheit une imprudence. Lection 27. Le lierre ber Ephen. un emploi ein Amt. capable fähig. remplir erfüllen, ansfüllen. mesurer meffen. le moyen das Mittel. l'orgueil m. der Hochmuth. A. Die Ruhe le repos. ermerben acquérir. durch Arbeit par le travail. bas Consulat le consulat. einsehen comprendre. das Amt la fonction. sich zurückziehen se retirer... öffentlich public, publique.

vormale autrefois.
cine Heerde weiden conduire un troucine Magd une servante. [peau.
die Anh la vache.
melten traire.
München Munich.
der, die ältere l'aîné, l'aînée.
lächerlich ridicule. [nelle.
die Anttersprache la langue materB. Im Morgenlande en Orient.
unter frèiem Himmel à la belle

étoile, en plein air.
die Räckfehr le getour.
die Grenze überschreiten franchir la
flatt au lieu de. [frontière.
die Staatsschlo la dette publique.
seitbem depuis que.
im Frühling au printemps.
melden annoncer.
ein Amt gerwalten remplir un emploi.
eine Operation une opération.

Lection 28. Constamment beständig. un auteur ein Schriftfteller. un accident ein Unglücksfall. sourd, e (a) taub (gegen). une entreprise eine Unternehmung. grave gewichtig, bedeutend. A. Arbeiten travailler. gleichwohl cependant. das Reich l'empire m. ber Rerter la prison. ber Schreiber le secrétaire. ein Zeugniß ablegen faire une défalsch faux, fausse. [position. pernünftig raisonnable. nördlich septentrional, e. versuchen essayer. B. Fortwährend continuellement. gefund bien portant. gang tout à fait. ber Samariter le Samaritain. permunben blesser. ber Dieb, ber Räuber le voleur. im Gegentheil au contraire. die Rleinigfeit la bagatelle. ber Rüdzug la retraite. ein Stud un morceau.

fich wärmen se chausser.
tressen rencontrer.
bie Kenntnisse { les connaissances f. l'instruction f. bie Dreistigkeit la hardiesse.

## Repetition bes Abignitts III.

Die Lächerlichkeit le ridicule. ein Urtheil fällen porter un jugement. ber Bewohner l'habitant m. feit depuis. eine Erfindung une invention. das Dampfichiff le bateau à vapeur. die Eisenbahn le chemin de fer. die Zahl le nombre. die Schilberung la description. ber Tourift (der jum Bergnügen berumreist) le touriste. fast presque. eben fo autant. die Erzählung le récit. der Jäger le chasseur. ein Abenteuer une aventure. mittheilen communiquer. die Reisebeschreibung la description de voyage. einschließen enkermer. burch eine Gegend fahren traverser un pays, une contrée. ein Regentag une journée pluviouse. das Rlima le climat. bie Ralte le froid. der Aufenthalt le sejour. einladen inviter. die Gafilichteit l'hospitalité f. die Höflichkeit la politesse. der Gedanke la pensée.

Semand quelqu'un. Semanden **nag** etwas fragen d**oman**der quelque chose **à quelqu'un.** 

zu Hause chez moi (toi, lui etc.).

fremd étranger, étrangère. bie Suppe le potage.

gerabe, genau exactement.

zu Mittag speisen diner.

das Gericht le plat.

frühstüden dejeuner.

9

bie Sitten les mœurs ?. (fp. meurce). urtheilen über juger de. gründlich à fond. fondern auch mais encore. fich einbilden s'imaginer (mit dem Infinitiv ohne Braposition). feitbem depuis que. bie Macht ber Gewohnheit la force [de l'habitude. seltsam étrange. perurfachen causer. bie Berichiebenheit la différence. Niemand personne (bei bem Berb ne). withend furieux, se. ein Dummkopf un imbécile. ein Dane un Danois. Copenhagen Copenhague. bie Bulfe le secours. um Bülfe rufen crier au secours. auf deutsch en allemand. bie Kraft la force. perloffen abandonner. mitten in au milieu de. pollständig complétement. ein Landsmann un compatriote. bie Berglichkeit la cordialité. einsehen, begreifen comprendre. bas Benehmen la conduite. antlagen accuser. ungerecht injustement. der Nationalcharafter le caratère national. eine bobe Stellung haben occuper une haute position. fich gewöhnen s'habituer a. um autour de. bie Gunst la faveur. ftehen se tenir debout. bas Ausland l'étranger m. fich fümmern um se soucier de. bie Lebensart le savoir-vivre. oberflächlich superficiel, lle. ber Rellner le garçon. er hat rothe Haare il a les cheveux flottern bégayer. am anberen Morgen le lendemain. das Tagebuch le journal. grob grossier, ère.

#### Abschnitt IV.

#### Lection 29.

La défaite die Niederlage. une espèce eine Art (Species). commun, e gemein. la mollesse die Beichlichkeit. la gravité der Ernft. conjugal, e chelich. amener herführen, herbringen. frais, fraîche frisch. gracieux, se anmuthig. préserver ichüten. la serre bie Rlaue. sanguinaire blutbürftig. renommé, ée befannt, berühmt. s'intéresser à Theil nehmen an. la réunion die Bereinigung. décréter beschlicken. dès lors von da ab. tardif, ve zögernb; spät. la brèche die Bresche. dresser abrichten, breffiren. appliquer anwenden. déployer entfalten. resplendissant, e glänzenb. la pourpre die Burpurfarbe, der A. Landen aborder. | [Burpur. faiserlich impérial, e. versteden cacher. mittelmäßig médiocre. ein Uebersetzer un traducteur. befreien délivrer. Taffo le Tasse. ftubiren étudier. auggenommen excepté. breiten, ausbreiten étendre. bie Stelle la place. Theseus Thésée. fich nähern s'approcher de. fast presque. argwöhnisch soupçonneux, se. ichweben planer. fich befleiben se revetir. treffen frapper. Sannover Hanovre (ein n). europăisch européen, nne. frech insolent, e.

in Berwirrung seten consondre. anziehen, an fich ziehen attirer. feiern célébrer. niedlich joli, e. michtig important, e. bas Zeitalter, bas Jahrhundert le hinterlaffen laisser. siècle. die Bohlthat le bienfait. eine Beleibigung une injure. ein Lehrling un apprenti. ber Zauberer le sorcier. die Bergweiflung le desespoir. ein Besenstiel un manche à balai. es handelt sich barum il s'agit de. bas Stüd le morceau. das Kleid la robe. meit ample. vorüber passé. gebrauchen employer. Horace. eine Ansbehnung une étendue. die Bevölferung la population. mander maint. e. B. Der Bächter le gardien. die Prophezeihung la prophétie (fpr. ber Brophet le prophète. erfüllen accomplir. der Bligableiter le paratonnerre. eine Grabschrift une épitaphe. entreißen arracher. das Scepter le sceptre. die Quelle la source. ber Schmeichler le flatteur. unter der Führung sous la conduite. (prich Drufus Drusus. Germanicus Germanicus [ #8'. die Befer le Wéser. die Elbe l'Elbe f. flettern grimper. der Maft le mât. einziehen (ein Segel) amener. die Seite **le** côté. bas Steuerruber le gouvernail. perfenten enfoncer. die Lippe la lèvre. ein Raum un espace. flola fier, fière. unterliegen succomber.

bie Buth la fureur.
chemalig, alt ancien, nne.
gurüdrusen rappeler.
gahlreich nombreux, se.
nächte prochain, e.
Semanden besuchen aller voir quein Dorier un Dorien.
ber Leuge le témoin.
bie Treulosigleit la persidie.
ber Eroberer le conquérant.

Lection 30.

Se glorifier fich rühmen.

la racine die Wurzel. la branche ber Zweig. annoncer berfünden. frapper les yeux in die Augen fallen. relier einbinden. le zéro die Null. la valeur ber Berth. la sédition ber Aufftanb. au sujet de in Betreff von. la loi agraire das Actergeses. à l'instar de nach Art von. sans contredit obne Wiberrebe. une écriture eine Schrift, Handschrift. un pensum (fpr. pain-somme) eine Strafarbeit. la lucarne die Lufe. le pilotis ber Grundpfahl. le pieu der Pfahl. enfoncer einschlagen, einrammen. A. Der Gerichtshof le tribunal. Morent Florence. der Bildhauer le statuaire. der Binfel le pinceau. verherrlichen illustrer. bas Biel le but. bas Wohl le bien. bie nieberen Bolfetlaffen les classes inférieures. die Landstraße la route. unter ber Regierung sous le règne. Justinian Justinien. ber Mönch le moine. ein Seibenwurm un ver a soie. bedeutend, wichtig important, e. die Rolle le rôle.

Catharina Catherine. ein Unglänbiger un infidele. die Augen richten fich nach les yeux se tournent vers. ber Secrführer le chef, le général. der Seerauber le pirate. ber Sieger le vainqueur. herbeibringen apporter. ber Band le volume. bid gros. unhöflich impoli. hiuzufügen ajouter. so, also ainsi. ber Wolf le loup. beichten so confesser. der Kuchs le renard. die Parze la parque. ber Faben le fil. zerschneiben trancher. B. Ein Bechsel une lettre de change. eine Einrichtung une institution. A. Enropäisch européen. das Museum le musée. ber Spiegel le miroir. eine Gidechfe un lezard. die Sede la haie. ber Grad le degré. die Stärke la force. der Prafect le préfet (fein c). der Landstand l'état m. billigen approuver. ber Entichlug la resolution. unterflüten secourir. verschlingen dévorer. der Leichnam le corps, le cadavre. der Fußsicig le sentier. sein Rest aufschlagen faire son nid. die Gemeinde la commune. die obrigkeitlichen Personen les autoder Berfaffer l'auteur m. [rités. beifügen ajouter. die Capetinger les Capétions.

#### Lection 31.

Mutuel gegenseitig. la joie die Freude. le fondement der Grund. un édredon ein Flaumbett. un heritage eine Erbichaft.

léguer vermachen. le don die Gabe. la propriété bas Eigenthum. conservateur erhaltenb. antique alt. représenter barftellen. parce que weil. le repentir die Reue. sincère aufrichtig. honteux schimpflich. l'inconstance f. die Unbeständigfeit. le sort bas Schickfal. le jargon die verdorbene Sprache (Raubermalfc). le paon (fpr. pan) ber Pfau. l'empressement m. der Eifer. aussi - que eben fo ale. l'abus m. ber Difbrauch. l'indolence f. die Trägheit. le lorgnon das Angenglas. innere intérieur. wieber herstellen retablir. der Phocder le Phocéen. Phocãa Phocée. ionisch ionien. Smyrna Smyrne. ein Eindruck une impression. die Habsucht l'avidité f. niedrig bas. die Leidenschaft la passion. ein Privathaus une maison particulière. die Baufunst l'architecture f. ein Bebaube un édifice. midmen consacrer. die Nachricht la nouvelle. perbreitet merben se répandre. italiänisch italien. der Hochmuth l'orgueil m. enticheidend décisif. flar clair. bas Getrant la boisson. bas Zeichen le signe (de ralliement). ber Anhänger le partisan. herzlich cordial. der Empfang la réception. B. Der Berg la montagne.

zahireich nombreux.

Sterre.

der Schnee la neige. die Achtung l'estime f. ewig éternel. beleidigend injurieux. heilen guérir. die Grausamteit la cruauté. an ber Spite à la tête. ägyptisch égyptien. dazwischen treten intervenir. ichonen épargner. erregen exciter. die Sicherheit la sureté. floren, gefährden troubler. Lection 32. Supposer vorausseten. vil niebrig, gemein. le motif ber Beweggrund. un établissement colonial eine Nieberlaffung. au moyen de vermittelft. un élan ein Elenthier. depuis feit; feitbem. septentrional nordito. effacer anslojden, auswijden. la soie die Seibe; les soies f. bie clair-semé bünn. Borften. loyal treu, reblich, ehrlich. impartial unparteiifc. prévenir zuvorfommen. la menace die Drohung. le châtiment bie Strafe. penetrer vordringen. le procès-verbal bas Brotofoll. le terme der Ausbrud. A. Der Grundfat

bas Brincip

grammatifd) grammatical.

ber Bürgermeifter le bourgmestre.

die Seefclacht, ber Seekampf le

ein Berf un ouvrage.

das Gericht le tribunal.

befuchen visiter.

ber Bol le pôle.

ber Ort le lieu. der Schauplat la scène.

abfaffen rédiger.

füblich méridional.

combat naval.

geübter mieux exercé. die Landtruppen les troupes (f.) de bas Decret le décret. le principe.

vernichten anéantir. sich erhalten se conserver. B. Gine Uebung un exercice. die Gruppe le groupe. ber Bügel la colline. bepflangen planter. der Beinflod, der Beinberg la vigne. die Bütte la cabane. reinlich propre. friedlich paisible. beherrichen regner sur. Sibirien la Sibérie. ber Berluft la perte. herbeiführen amener. aweiseln douter. der Richter le juge. die Sache la cause, l'affaire. die Bekanntmachung la publication. originell original. duntelgrau gris-foncé. ein Stoff une étoffe. ein Kleid (einer Frau) une robe. Lection 33. La conquête bie Eroberung. le modèle bas Mufter. le remède das Heilmittel. une voie ferrée ein Schienenmeg. hélas! (spr. das s) ach! leider! ensemble zusammen. le soutien die Unterflützung. sous-marin unterfeeisch. A. Anschen regarder. ein Triumphbogen un are de triomphe. ein Banbenfmal un monument d'architecture. bas Schickvulver la poudre à canon. blutig sanglant. barbarija barbare. eine Uebung un exercice. ein Hospiz un hospice. ber große Bernhard le grand St-Bernard.

eine Wohnung une habitation. hoch élevé. ein Samniter un Samnite. ber Bund la confédération. eine Oper un opéra. ber Componist le compositeur. tragifc tragique. erklären für déclarer (mit bem Acc.). der Komiker le poëte comique. die Gleichgültigkeit l'indifférence k. der Fehler le defaut. das Exercitium le thème. der Mitichüler le camarade. B. Wichtig important. der Borichlag in proposition. eine Ausgabe une édition. alt ancien. ein Berbindungemittel un moyen de communication. langweilig ennuyeux (spr. an-nui). die Entfernung la distance. Titus Titus (sp. uce); Rero Néron. ber Dom la cathédrale (le dôme). ber Auffat la composition.

#### Lection 34.

L'émotion f. bie Bewegung. frapper treffen. renverser umflürzen. miraculeux wunderbar. la chaumière die Hütte. méprisable verächtlich. le ridicule bie Lächerlichteit. la sottise die Dummheit. s'emporter in Hitze gerathen. la prétention der Anspruch. incommoder flören. A. Das Opfer la victime. die Berwegenheit la témérité. der Wagen la voiture. sich auf den Weg machen se mettre en chemin. verwelft fané. behaupten prétendre. die Borstellung la représentation. ein Schanspieler un acteur. eine Sangerin une cantatrice. die Staatsschuld la dette publique.

aushalten soutenir. legalifiren légaliser. der Pag le passe-port. unpaffend inconvenant. der Borfatz le projet. bleiben bei etw. persister dans g.ch. fich autragen arriver. ein Felbzug une campagne. lehrreich instructif. B. Pomphaft pompeux. abgelegen écarté. das Herannahen l'approche f. ein Geftirn un astre. ber Lauf le cours. porzeichnen marquer. die Tuspe la tulipe. bas Beilchen la violette. verhindern an empêcher de. an Bord (bes Schiffes) à bord. die Langeweile l'ennui m. die Schaar la troupe. vervollommnen perfectionner. Lection 35. Les débris m. die Trümmer. la charge die Labung. le chameau das Rameel. l'airain m. das Erz. la chute ber Fall, Sturg. la livre das Pfund. le quintal ber Centner. le trophée bas Siegeszeichen. le cavalier ber Reiter. le fantassin ber Auffolbat. une pistole eine Biftole (Golbftud). un pistolet eine Biftole (Baffe). exempter auenchmen. la vis (fpr. vice) die Schraube. un escalier à vis eine Bendeltreppe. le chapiteau ber Anauf, bas Rapital. le dome bie Ruppel. descendre 1) herabsteigen; 2) herable fondeur der Gießer. Inehmen. la fonte ber Gug.

Der Umfang le circuit. sich niederlaffen s'établir. im Stande sein { être à même. être en état. bid gros. ber Band le volume. die Beschreibung la description. genau exact. eine Oper un opéra. eine Unterftützung une subvention. bewilligen accorder. die Berwaltung l'administration f. übernehmen se charger. ber Tanger le danseur. die Ballettruppe le corps de ballet. die Bracht la pompe. die Borftellung la représentation. darstellen représenter. die Tragödie la tragédie. die Romodie la comédie. bas Drama le drame. befonders surtout. flaififd classique. fogenannt soi-disant. die Einheit des Orts l'unité de lieu f. beobachten observer. fich gutragen se passer. ein Zwischenact un entr'acte. ben Borhang herunterlaffen baisser le rideau. portrefflich excellent. eine Schauspielerin une actrice. Beifall auf ber Buhne ernten être applaudi sur la scène.

#### Lection 36.

Une épitaphe eine Grabichrift. davantage mehr. le m'schant ber Bojewicht. un poëme héroï-comique ein tomifches Belbengebicht. un poëme didactique ein Lehrgebicht. le Décalogue die gehn Gebote. un huguenot ein Sugenotte. une lettre de change ein Bechiel. protester protestiren. le payement die Bezahlung. la cave ber Reller. le rez-de-chaussée bas Erbgefcos. se terminer endigen. afficher antleben, anfologen. une ordonnance ein Befehl.

le préset de police ber Bolizeiprala mesure die Magregel. fect. circuler herumlaufen. ajourner aufichieben. crouser aushöhlen, ausgraben. la baie bie Bai. la Gaule Gallien; un Gaulois ein actuel gegenwärtig. Gallier. la bannière bas Banner. A. Begleiten accompagner. Frankfurt Francfort. Ovide. die Berbannung l'exil m. die Mündung l'embouchure f. austeuern se diriger. sich besinden so trouver. das Roftiim le costume. fortsegen continuer. eine Uebung un exercice. ein Exercitium un thème. ber Kleiß l'application f. wohnen demeurer. der Laben le magasin. liegen être situé. der Bo le Pô. das cispadanische Gallien la Gaule cispadane. das transpadanische Gallien la Gaule transpadane. ber Rückug la retraito. eine Stelle **un** endroit. die Furt lo gué. Eine frangösische Stunde une leçon de français. mit Jemandem bon etwas fprechen parler à qn. de q. ch. Niemand personne (mit ne vor bem verbergen cacher. Berb. forgfältig soigneux. fich luftig machen se moquer de. fleißig appliqué. eine Olympiade une olympiade. Augustus Auguste. ber Alleinherricher l'autocrate m. ben Sieg bavontragen remporter la victoire. ein Reich regieren gouverner un

nur, erft ne - que.

empire.

merovingisch mérovingien.
die Pyrenden les Pyrénées f.
romanisch roman.
ein Alement un élément.
beherrschen prévaloir, dominer.
Rarl der Große Charlemagne.
die Geiflichteit le clergé.
ein Normanne un Normand.
das Museum le musée.
der Dom la cathédrale.
frästig vigoureux.
der Saragene le Sarrasin.
ein Postbüreau un bureau de poste.

#### Lection 37.

La Tamise die Themie. un artisan ein Sandwerter. le coton die Baumwolle. le cotonnier der Baumwollenbaum. continuel bestänbig. un physicien ein Bhufiter. la condition bit Bebingung, ber Stanb. infâme schimpflich. honorable chrenvoll. la petite vérole die Pocten. confondre vermechieln. la soucoupe die Untertaffe. convenable paffent. le passage bie Stelle in einem Buche. visible 1) fichtbar, 2) ju fprechen. le pas der Schritt. la peine die Strafe. une amende eine Belbbufe. l'aimant m. ber Magnet. mot à mot wörtlich. forger ichmieben. le forgeron der Schmied. camper lagern, campiren. la noce die Hochzeit. l'égard m. die Achtung. terminer beendigen. A. Babylon Babylone f. ein bösartiges Fieber une fièvre maligne. richten (gegen) diriger (contre). ein Buborer un auditeur. eine Sitte un usage. ein Schaffot un échafaud.

der Triumphwagen le char de trierbleichen palir. [omphe. bas Local le local. gesetgebend législatif. eine Berfammlung une assemblée. wiederherstellen rétablir. ftatt haben avoir lieu. bas Ufer la rive. ber Fluß la rivière. ber Nationalgardist le garde natiocampiren camper. nal. die Erkenntlichkeit la reconnaissance. ber Statthalter le gouverneur. vertaujden changer. ein Ausbruck une expression. mobimoffend bienveillant. die Scheibe la vitre. B. Das Alterthum l'antiquité f. ber Suffet le suffete. die Beftgothen les Visigoths. die Huns (h aspirée). verpflichten obliger. verwechsein confondre. blutig sanglant. ber Kelbjug la campagne. ein Gesandter un ambassadeur. Se. Majesté. im Begriff sein être sur le point. losbrechen éclater. unhöflich impoli. becimiren décimer. milbe doux. ein Heer une armée. die Borstadt le faubourg. die Ungläubigen les infidéles m. unerträglich insupportable. gewinnen, erwerben gagner. das Bermögen la fortune. der Becher le gobelet. der Potal la coupe. Lection 38. La hiérarchie die Rangordnung. ecclésiastique firmlic. examiner untersuchen. la supériorité die Ueberlegenheit. la branche ber 3meig.

le quartier bas Biertel.

la vaccine die Poden-Impfung.

se dérouler sich aufrolken, sich entwickeln. prodigue verschwenderisch. économe sparfam. la décharge bie Entladung, die Salve. charger laben. une porte vitrée eine Glasthür. le plat das Gericht. le carason bas Kläschchen. bloquer einschließen, blodiren. ferme fest. la diète générale ber Reichstag. furieux muthenb. constant beständig. A. Das Turnier le tournoi. der Herold le héraut. rufen crier. die Regierung, Regierungszeit le règne. das Gesetbuch le code. achten estimer. erfahren apprendre. bie Ursache la cause. eilen courir. bie Unordnung le désordre. Weihnachten Noël. die Bestellung la commande. der Runde la pratique. une écriture. eine Sandschrift une main. leferlich lisible. bas Borbild le modèle. mittelmäßig médiocre. fich beffern s'améliorer. B. Der Bohnort la résidence. bie vertrauliche Mittheilung la confidence. der Oberbefehl le commandement. Movara Novare. bedecten Hauptes la tête couverte. die Ländereien les territoires. unabhängig souverain. das Fürstenthum la principauté. . Oranien l'Orange f. die Ordnung l'ordre m. alphabetisch alphabétique.

unmittelbar immédiatement.

## Abinnitt V. Lection 39.

La déposition die Abseng. la confusion die Berwirrung. les fers m. die Kesseln. immuable unveranderlich. impérissable unverganglich. une habitude e. Gewohnheit, Uebung. nager schwimmen. aussitot jogleich. l'herbe f. das Kraut. la plante bie Bflange. pousser wachsen. A. Die Belagerung le siége. ber herr le maître. die höchste Macht erhalten avoir le souverain pouvoir. ber Elfag l'Alsace f. (fprich bas s fanft). eine That une action. gefangen halten détenir. wagen etwas zu thun oser faire q. ch. bie Keffeln brechen rompre les fers. ein Berbündeter un allié. erfürmen prendre d'assaut. ber folgende Tag le lendemain. einziehen entrer. B. Schon beim Beginn des le conmencement. in die Flucht schlagen mettre en fuite. eigen propre. ber Sachfe le Saxon. jächfisch saxon. allgemein général. die Leiche le cadavre. der Widerstand la résistance. hartnäðig opiniatre. Johann Friedrich Jean-Frédéric. gefangen nehmen faire prisonnier. fich ergeben se rendre. hierauf ensuite. einen Bertrag schließen faire un traité. ein Ende machen mettre fin à. eine Feindseligkeit une hostilité. fraft en vertu (de). verzichten (auf) renoncer (à). die Kurwürde la dignité électorale. 311 Sunften en faveur (de). Der Better le cousin. Morit Maurice. iberliefern livrer.

Lection 4 0. Se révolter sich empören. vaillant tapfer. songer (à) benten an. un combat particulier ein 3meifampf. veiller machen. coucher ju Bette geben. éveiller meden. exiger erforbern. la formalité die Formlichkeit. tendre spannen, zielen. 10 discours die Rede. le spectacle das Schanspiel, der Anla pitié bas Mitleiden. blid. A. Gin Unbefannter un inconnu. die Buchstaben les lettres (f.) de l'alorientalisch oriental. phabet. fomachen affaiblir. undantbar ingrat. die Handlungsweise la manière d'agir. firafbar coupable. verlegen violer. bas Recht le droit. der Mitbürger le concitoyen. B. Wirflich réellement. ein Mörber un assassin. Lorraine. im Dienst au service. die Leidenschaft la passion. machen, mach sein être éveillé.

Lection 41. Répliquer verfeten. l'éloquence f. die Beredtsamkeit. irresistible unwiderftehlich. important michtig. la foudre der Bligftrahl, Betterun éclair ein Blis. ftrahl. informer benachrichtigen. renverser ummerfen, umfturgen. dresser une statue eine Bilbfäule aufrichten. hausser les épaules die Achseln zuden. germanisch germanique.

le lion der löme. A. Unichuldia innocent. ein Schaffot un échafaud. ber Lärm le bruit. die Trommel le tambour. energisch énergique. die Regierung le gouvernement. wieber taufen, wieder gut machen racheter. das Gesicht la figure. die Bruft la poitrine. der Stich le coup. der Parlementar le parlementaire. überliefern, übergeben rendre. der Serold le heraut. holen prendre. B. Muthig courageux. die Wunde la blessure. gnädigster très-gracieux. der Rurfürft l'électeur m. niederknieen se mettre à genoux. versegen repartir. bas Gefängniß la prison. behandeln, halten traiter. Livia Livie. der Enkel le petit-fils. ber Beweis la preuve. sicher sür. die Schuld la culpabilité. Cleopatra Cléopâtre. beschließen résoudre (de).

#### Lection 42.

La docilité die Gelehrigkeit, Folgfamfeit. le destin das Geschick. partir abreifen, ausgehen. la magistrature das Amt. emprisonner in's Gefängniß merfen. le fruit die Frucht. de près nahe; gleich barauf. la défaite die Rieberlage. le coin die Ede. infernal höllisch. A. Ein Spanier un Espagnol. befehligen commander. untergeben périr.

Theodorich Théodoric.
der Gesetzeber le législateur.
zu gleicher Zeit en meme temps.
eingeben, einstößen inspirer.
die Lehre le précepte.
Einem helsen seconder quelqu'un.
auswandern émigrer.
der Anhänger le partisan.
das Geschäft la profession.
B. Ein Kampf entspinnt sich un

combat s'engage. furdithar terrible. ber Durft la soif. bie Bergweiffung le desespoir. unterliegen succomber. die Rriegefunft l'art militaire m. die Mannszucht la discipline. ftreng severe. unbestegbar machen rendre invin-[cible. überreichen présenter. die Bittidrift la pétition. der Patriarch le patriarche. ber Bilger le pelerin. bas Elend la misère. einflößen inspirer. die Schilderung la description. die Erfahrung l'expérience f. begeiffert enthousiaste. befreien délivrer. der Antheil la part. eine Unternehmung une entreprise. ber Mitschuldige le complice.

Les mœurs (ipr. das s) f. die Sitten.
le soin die Sorgfalt.
la frayeur der Schrecken.
repousser zurückfoßen.
le serment der Eid.
trahir verrathen.
réfléchir überlegen.
la sagacité der Scharffinn.
l'intrépidité f. die Unerschrockenheit.
entamer des négociations Unterhandlungen aufmünfen.

handlungen anfnüpfen.
A. Gerade précisément.
eine Gefandtschaft une ambassade.
das Wohlwollen, die Freundlichseit
la bienveillance.

ber Entiching la résolutionbie Frage la question.
bas Bermögen la fortune,
aurücklößen repousser.
B. Erichöpfen épuiser.
bie Anhe le repos.
polnisch polonais.
entreißen arracher.
sich entichließen résondre deentsagen renoncer (à).
erreichen obtenir.
anvertrauen confier.
bas Geheimnis escret.

Lection 44.

Defier herausfordern. déférer übertragen. communiquer mittheilen. la conservation die Erhaltung. lancer ichlenbern. le dard ber Spieß. le javelot ber Burfipieß. meler mijchen. la louange bas Lob. délicat gart, fein. enivrer (fpr. an-ni) beraufchen. attribuer guichreiben. la cigogne ber Stord, la tempérance die Mäßigung. la piété filiale die findliche Liebe. accorder zugeftehen. odieux verhaßt. A. Ein Decemvir un décemvir (for. dé-cème-vir). die Tafel la table. überlaffen abandonner. Berichangungen aufwerfen faire des retranchements. gleich également. ber Bürger le citoyen. die Einfachheit la simplicité. geftatten, erlauben permettre. an ber Spige fteben être à la tête.

ein Bugang une entrée.

der Keldherr le général.

B. Der Colonist le colon.

ein Ameritaner un Américain

gleichgültig indifférent.

die Silfe le secours.

ber westfälische Friede ls paix de Westfhalie. bas Neich l'empire m. Bommern la Poméranie. ein Sternbeuter un astrologue. zuschreiben attribuer. ber Planet ls planete. ber Einssus l'influence f.

das Schicial le sort.

Bection 45.
Glorieux ruhmvoll.
la marque das Beichen.
la médiocrité die Mittelmäßigkeit.
conter erzählen.
un entretien eine Unterhaltung,

un entretien eine Unterhaltung, Unterredung. profondément tief, genau. la précision die Genauigkeit, Kürze. plus tôt früher. plutôt eber, lieber. avoir chaud warm fein. A. Die Befellichaft la société. tapfer vaillant. eine Beleidigung une injure. lebhaft vif. die Berachtung le mépris. B. Die Ungleichheit l'inégalité f. behalten retenir. ber Tobte le mort. der Gelehrte le savant. die Wiffenschaft la science. ariindlich à fond. mittheilen communiquer. das Lager le champ. bas Stud, Theaterftud la pièce. die übrigen les autres.

#### Busammenhängende Uebungen über die Wortstellung. Entdedung Amerika's.

Ein Bortugiese un Portugais. erreichen atteindre. suchen (au) tächer (de). die Küste la côte. Indes f. der Genueser le Génois. schiffen naviguer.

ber Beften l'ouest m. eine Borftellung une idée. überzeugen persuader. bie Ueberzeugung la conviction. ein Studium une étude. die Ausdehnung l'étendue f. verschiebene Umftande différentes circonstances. die Azoren les Açores pl. fünfilich bearbeitet artistement travaillé. ein Körper, Leichnam un corps. der Borichlag la proposition. zurudweisen refuser. hierauf puis. mittheilen communiquer. prüfen examiner. der Rath le conseiller. die Ginzelbeit le détail. treulos perfide. ausführen exécuter. ausrüften équiper. eine Anweijung une instruction. der Erfolg le succès. aufgebracht indigné. die Treulofigkeit la perfidie. Liffabon Lisbonne. Das Warten l'attente f.

ein Unternehmen une entreprise. eine Entbedungsreise un voyage de découvertes. die Meuterei la mutinorio. die Mannschaft l'équipage m. die Rariben (Raraiben) les Caraibes. Jamaita la Jamaique. ein Indianer un Indien. der Seefahrer le navigateur. Trinidad la Trinité. bas Kestland le continent. eine Mündung une embouchure. der Orinoto l'Orénoque. unterdeffen pendant ce temps. verläumben calomnier. ein Beamter un fonctionnaire.

in Kreibeit seben mettre en liberté.

Castille.

festnehmen arrêter.

gänzlich totalement.

bie Auszeichnung la distinction.
bie Erfüllung l'accomplissement m.
bie Ehrenstellen les honneurs m.
bie Macht le pouvoir.
ibertragen déférer.
bedeutend considérable.
ber Unterthan le sujet.
ipanisch espagnol.
babei beharren etwas zu thun persister à faire q. ch.
um so mehr d'autant plus.
bezahlen payer.
ber Undant l'ingratitude f.

#### Ranig Cebaftian bon Poringal.

1. Sebastian Sébastien.

ber Bring le prince.

breijährig âgé de trois ans. aufallen échoir. ein Ereigniß un événement. die Rrone von Portugal la couronne de Portugal. mündig majeur. anfündigen annoncer. ber Feldzug la campagne. ber Maure le Maure. der Bormand le prétexte. liefern fournir. bie Streitigfeiten la querelle. Maroffo le Maroc. pertreiben chasser. um Sülfebittendemander du secours. ber Rath le conseiller. porfiellen représenter. ein Bug une expédition. tollfühn téméraire. tanb sourd. eine Warning un avertissement. die Borbereitungen les préparatifs m. überfeten passer. die Ebene la plaine. auf die Feinde treffen rencontrer les ennemis. eine brudenbe Site une chaleur étouffante. beläftigen incommoder. ber Stanb la poussière.

zerstreuen disperser. Bunderbar merveilleux. Bunder der Tapferkeit thun montrer une bravoure merveilleuse. fich fürzen se lancer. mitten unter au milieu de. wahrfcheinlich probablement. menigftens au moins. erfennen reconnaître. die Austunft les renseignements m. das Schickfal le sort. eine Sage une tradition. das Joch le joug (spr. jougue). befreien délivrer. ber Thronerbe l'héritier (du trône) m. rechtmäßig légitime. hinwegraffen enlever. verhaßt odieux. fich wundern s'étonner. feufgen nach soupirer après. abschütteln secouer. ein Betrüger un imposteur. die Achnlichkeit la ressemblance. eine Bartei un parti. bilden former. ein Zeitraum un espace. die Betrügerei l'imposture f. ein Geschichtschreiber un historien. die Gewißbeit la certitude. der Benetianer le Véniti**e**n. ber Zweifel le doute. ber Neger le nègre. enblich à la fin. freigeben mettre en liberté. geheimnißvoll mystérieux. Lection 46. A. Pepin Bipin.

A. Pepin Pipin.
embrasser umfassen.
ie ménage die Wirthschaft.
le rapport der Bericht.
le point der Punkt.
le Saxon der Sachse.
une excursion ein Einfall.
continuel beständig.
persister à beharren.
le paganisme das Heidenthum.

à plusieurs reprises zu wieberholten Malen. le sanctuaire das Heiligthum. exiger verlangen. un otage eine Geißel. la Haute Italie Ober-Italien. vénétrer eindringen, vordringen. le territoire das Gebiet. Die Rüdtehr le retour. ein Zug **une** expédition. überschreiten traverser. die Kestung la forteresse. gehen über e. Fluß passer un fleuve. die Befer le Weser. wohnen demeurer. die Unruhe le trouble. rufen appeler. ber Anführer le chef. ein Maifeld un champ de Mai. ber Edle le noble. taufen baptiser das p flumm. die Taufe le baptême l ein Dane un Danois. bamals alors. ein Zufluchtsort un asile. gewähren accorder. unerichrochen intrépide. ber Stamm la tribu. une révolution. ein Aufftanb une insurrection. wüthend furieux. hinrichten exécuter. ein Erfolg un effet. veranlaffen causer. ber Rampf la lutte. bas Lehen le fief. B. Equiper ausrüften. un batiment ein Kahrzeug. monter bemannen. se diriger fich richten, hinsteuern. pénétrer vordringen. jusqu'au delà bis über. le degré ber Grad. la latitude die (geographische) Breite. tellement bergeftalt. cerner einschließen. la glace das Eis. la barrière die Schranke, bas Sin- ber Nebel le brouillard.

d'entre unter. une embarcation ein Boot. explorer erforschen. la cabane die Hütte. écrasor zerichmettern. un matelot ein Matrofe. aucun (mit ne vor dem Berb) fein. le vestige die Spur. la situation die Lage. triste traurig. la provision ber Borrath. le couteau das Messer. la hache bie Hade. le coup der Schuß (Schlag). un ustensile ein Gerath. une chaudière ein Reffel. un briquet ein Feuerzeug. enlever wegbringen. le refuge der Zufluchtsort. le renne das Rennthier. les débris m. pl. die Trümmer. disperser zerftreuen. fabriquer 1 verfertigen. faconner le nerf (spr. nähr) die Schne. une corde eine Bogensehne. le renard der Auchs. la chair bas Fleisch. la friandise ber Lederbiffen. se préserver fich bewahren. le scorbut der Scharbod. cru rob. ample weit, bebeutenb. la consommation der Berbrauch. le cochléaria das Löffelfraut. l'abandon m. bie Berlaffenheit. par bonheur zum Glücf. le signal das Zeichen, Signal.

Südlich méridional. ein Ereigniß un événement. Achnlichkeit haben mit ressembler à. etwas foeben gethan haben venir de faire q. ch. (flehe Seite 116). Norwegen la Norwége. norwegijá norwégien. berniß. eine Bucht une baie.

plötlich soudain. trop malgré. eine Anftrengung un effort. abfahren partir. ber Strand la plage, la grève. aubringen passer. ber Kifchfang la peche. bas Ballroß le morse. der Fisch le poisson. fangen prendre. herannahen s'approcher. ber Boben le fond. bas Fett la graisse. Ginem gu etwas bienen servir quelqu'un de quelque chose. ber Docht la meche. ber Strid, bas Tan la corde. eine Rabel une aiguille (fpr. bas u). ber Nagel le clou. der Zwirn le fil. das Ende le bout. die Saut la peau. jorgen für pourvoir à. bas Bedürfniß le besoin. bierauf ensuite. fich zerftreuen se divertir. furchtbar terriblement. eine Solztafel une planchette de bois. eingraben graver. das Beichen le signe. feltjam! chose étrange! bas Elend la misère. in Leibenschaft gerathen se passionner. fich priigeln se battre. Rämpfe bestehen soutenir des combats. ein Gisbar un ours (fpr. bas s) blanc. die Entfernung la distance. ein Signal geben faire un signal.

e. Tag zubringen passer une journée. ausbeffern raccommoder. die Richtung la direction. die Lage la situation. ich brauche il me faut.

Lection 47. Successivement nacheinander. l'anthropophage m. der Menschen- Borlefungen boren suivre des cours. le repaire die Soble.

l'ogre m. der Währwolf. débarquer landen. le monstre bas Ungeheuer. traverser burchfommen. la lieue die Beaftunde. s'avancer vorrücken. une entrée ein Eingang. le sujet der Unterthan. le roi des Francs der Frankenfonig. der Beiname bes Großen le surnom de Grand. le conquérant der Croberer. la civilisation die Bildung. démembrer zerstückein. un empire eine Herrschaft. céder weichen. rächen an venger de. ein Orientale un Oriental. ber Stamm la tribu. vereiniaen réunir. Rari der Große Charlemagne. germanisch germanique. begründen fonder. Mitteleuropa l'Europe centrale. bas Christenthum le christianisme. Lection 48.

Empoisonner vergiften. égorger erwürgen. louer loben. la sentence ber Urtheilsspruch. prononcer aussprechen. songer à benten an. affaiblir ichmächen. une aversion eine Abneigung. entendre versteben. ranger en bataille in Schlachtordnung ftellen. A. Die Bügel ergreifen prendre les

rênes (f.). bie Regierung le gouvernement. die Regierung, die Regierungszeit

le règne. die Berfolgung la persécution. aufhören cesser. ber Borgänger le prédécesseur. gelehrt savant. [freffer. | lernbegierig studieux.

B. Die Stufe la marche. die Abdantung l'addication f. ein Baier un Bavarois. abschneiden couper. der Rückug la retraite. aufhalten arrêter.

Lection 49.

Le sein ber Bufen, ber Schoof. cultiver behauen. ie donne de mes nouvelles ich gebe Machrichten von mir. flatter qu. Einem ichmeicheln. approuver billigen. le choix die Bahl. le long de entlang. A. Durchschneiben traverser. der Mittelpunkt le centre. untergehen perir. beobachten observer. eigen propre. verbrennen brûler. mertwürdig remarquable. fatt haben avoir lieu. Octavian Octavien. B. Entarten dégénérer. ber Barbar le barbare. Diogenes Diogene. beendigen terminer. plündern piller. die Macht la puissance.

## Repetition über Die Beiten,

Ein Selmann un gentilhomme. ipanisch espagnol. ein Studium une étude. versassen abandonner. die Tapserkeit la bravoure. glänzen briller. bamals, hierauf alors. mählen choisir. in den Dienst treten entrer au serder Beweis la preuve. [vice. die Unerschrodenkeit l'intrépidité s. der Statthalter le gouverneur. ein Klan un projet. Mezico (die Stand) le Mexique. Rejiso (die Stadd) Mexico.

ber Oberbefehl le commandement en übertragen conférer. befleiben mit revêtir de. verläumben calomnier. Jemanden um etwas bitten demander quelque chose à quelqu'un. die Absetung la destitution. fich einschiffen nach s'embarquer pour. die Rüste la côte. Ein Heer **une** armée. befehligen commander. bestehen aus se composer de. bilben former. die Reiterei la cavalerie (ein I). ein Reiter un cavalier. ein Fußsoldat un fantassin. bewaffnen mit armer de. die Pike la pique. die Flinte le fusil. die Hauptstärke la force principale. die Kanone le canon. ber haufen, die Schaar la troupe. ein Abenteurer un aventurier. anschnlich considérable. landen debarquer. der Anführer, Führer le chef. berichten rapporter. bie Billigung l'approbation f. ein Unternehmen une entreprise. abfahren partir. verbrennen brûler. [échouer. auf ben Strand laufen laffen faire mahrscheinlich probablement. der Anhänger le partisan. die Klugheit, Borficht la prudence. ber Entschluß la résolution. der Antheil la part. der Belbenmuth l'héroisme m. in der That en effet. von jest ab dès lors. nombre. bringen auf eine Zahl porter **à un** gerade auf etwas losmarichiren marcher droit sur q. ch. 3.

Eapfer brave. vorsichtig prudent. listig rusé. etwas benuten profiter de q. ch. d. Umufriedenheit le mécontentement. ein Tlasfalauer un Tlascalan. feinblich hostile. der Bolfsstamm in peuplade. ein Meitfaner un Mexicain. die Ueberlegenheit la supériorité. Frieden foliegen faire la paix. ein Aug une expédition. heißen s'appoler. die Renheit la nouveauté. ber Schreden la terreur. ber Bote le messager. bas Geichent le présent. aufforbern sommer. ber Often l'est m. (fpr. bas st). Leiben bringen apporter des malein Eingang une entrée. Theurs. trots malgre. ein Taufend un millier. ein Indianer un Indien. tragen, bringen porter. beträchtlich considérable.

Erbliden apercevoir. liegen être situé. ber Gee le lac. bas Ufer le rivage. ber Damm la digue. erstannen über s'étonner de. Jemandem entgegen tommen venir

au devant de qn. eine Unterrebung un entretien. ein Befandter un ambassadeur. offlich oriental. bie Sage la tradition. religiös religieux. einst un jour.

fich jum herrn eines Lanbes machen s'emparer d'un pays. einladen inviter.

einer Einladung gehorchen se rendre a une invitation.

einziehen entrer. anweisen assigner. fteinern de pierre. Leifchen exiger.

inmitten au milieu de. aufstellen placer. laben charger. bewohnen habiter. die Schildwache la sentinelle. die Sicherbeit la sureté.

Lection 50. A. Aeber bie Berben bes Bollens. Consulter um Rath fragen. le compatriote der Landsmann. point du tout feinesmeas. a. Regieren (grammatisch) régir. der Conjunctiv le subjonctif. eine Bahl un choir. der Beweis la preuve. die Roften les frais m. der Schritt la démarche. die Laterne la lanterne. b. die Uebersebung la traduction. ein Bert un ouvrage. wegen à cause de. die Wohlthat le bienfait. überhäufen mit combler de. ber Unterschied la différence. ber Anstand la bienséance. B. Berben bes Cagens und Denfens. Le préparatif die Borbereitung. tondre un piège eine Kalle stellen. interroger fragen, ausfragen. sur mon compte über mich. le dissipateur ber Berichwender. un ambitieux (fpr. ci) ein Chrgeigila mesure die Magregel. a. das Beriprechen la promesse. die Erlaubnig la permission. ber Fehler la faute. aufrichtig sincère. der Ungar le Hongrois. ber Tribut le tribut. zurücichlagen repousser. der Bag le passe-port. unabhängig indépendant. die Königsfrone lu couronne royale. ber Schwager le beau-frère. b. Die Borfict la précaution. unnöthig inutile. eine Borfichtsmaßregel une mesure de eine Anficht une opinion. [miques. [précaution. bie Ifthmischen Spiele les jeux isthbie Erflärung la déclaration. in der That en effet. 🗶 C. Berben ber Gemuthibemegung. Se hâter fich beeilen. la ronde die Runde (Bachinspection). le messager der Bote. la franchise die Kreimuthigkeit. a. Treffen trouver, rencontrer. ber Concurrent le concurrent. ein Eindruck une impression. Krieg bekommen avoir la guerre. perläumben calomnier. b. Im Stande | être en état de. fein sêtre à même de. der Bringipal le patron. bie Correspondenz la correspondance. beauftragen mit charger de. gänzlich tout à fait. lange longtemps. der Aufenthalt le sejour. gründlich approfondi. rajd rapide. eine Unvorsichtigkeit une imprudence. die Kühnheit la hardiesse. D. Heber Die unperfonlicen Berben? Le titre der Titel. une étude ein Studium. diriger leiten. cultiver bilden. une langue moderne eine neuere Sprache. rendre compte Rechenschaft geben. a. Das Geheimniß le secret. verbergen cacher. erfahren savoir. die Bufunft l'avenir m. der Schurfe le coquin. täuschen tromper. um Rath fragen consulter. einen Entichluß faffen prendre une résolution. fest ferme. eine Anzahl un nombre. der Umstand la circonstance. eine Anftrengung un effort. b. Gin Chinese un Chinois. bas Bulver la poudre (à canon). anmenden employer.

abenbländisch occidental. verlernen désapprendre. die Schnelligleit la rapidité. der Normanne le Normand. fich niederlaffen s'établir. die Sage la tradition. jängen nourrir. die Wölfin la louve. allegorifc allegorique. die Bedeutung la signification. das Mitleid la pitié. bedrüden opprimer. plünbern piller. die Ranbjucht la rapacité. bezeichnen désigner. ber Gründer le fondateur. ber Stammberos le héros national. die Wiebererkennung la reconnaissance. Ueber Die & Alaffen bon Borben,

welche ben Subjonotif verlangen. Juste richtig. difficile ichwierig. le conjuré der Berichworene. à la fois auf ein Mal. l'innocence f. die Uniquild. impitoyable unerhittlich. clément gütig. la permission die Erlaubnik. regretter behauern. un millier ein Tausend. broder sticten. en outre außerbem. l'orthographe f. die Rechtschreibung. consentir (à) einwilligen. cet habit lui va bien dieses Rleid fitt ihm gut. immortaliser unsterblich machen. le bourgeois ber Bürger. faire du tort à Eintrag thun. la réputation der gute Ruf. concerner betreffen. sacrifier opfern. un avantage ein Bortheil. donner raison Recht geben.

A. Sein Wort halten tenir sa parole.

der Eisenbahnzug le train.

ber Nachtzug le train de nuit. der Beg la route. falsch faux.

Die wohlthatigen Bader. Der Bader le boulanger. ber Polizei-Borfteher le préfet de hoch haut. police. ber Breis le prix. gestatten permettre. ben Breis erhöhen elever le prix. auseinanderfeten exposer. ein Beamter un fonctionnaire. ein Louisd'or un louis. bie Sache la cause. nöthig nécessaire. megen à cause de. eint Bortheil un interet. ein Rrantenhaus un hopital. pertheilen distribuer. ein Bebrauch un usage. im Stande fein etre en état. ein Almojen une aumone. baher, alfo donc. im Begentheil au contraire. nachbenten méditer sur, penser a. berabfeten baisser. wohlthätig bienfaisant. chrlich probe. gute Miene jum bojen Spiel machen

faire bonne mine à mauvais jeu. einidreiten intervenir.

surudforbern redemander.

B. Eine Gijenbahn bauen construire un chemin de fer.

pollenden achever. bas Dampfichiff le bateau à vapeur. abgeben partir.

ber Müßiggang l'oisiveté f. ber Königstitel le titre de roi. annehmen prendre. die Erzählung le récit.

Brief bes Columbus. Aragonien l'Aragon m. voll plein. ber Reichthum la richesse. außerorbentlich extraordinaire. ber Sterbliche le mortel. Beiben la souffrance.

beidreiben décrire. eine Seele une ame. das Elend 🖪 misère. treu fidèle. schildern peindre. bie Treue la fidélité. preisaeben livrer. die Standhaftigfeit la constance. ebel noble. Ehre machen faire honneur. bedauernswürdig misérable. die Lage la situation. das Mitleiden la pitié. die Rette la chaine. belaften mit charger de. Jemandem einen Schimpf anthun faire un affront à qn.

eine Ermächtigung une autorisation.

Der Stoff 🕼 matière. beweisen prouver. handeln von traiter de. anmenden appliquer. eine Ausnahme une exception. die Theorie la théorie. die Praris la pratique. bie Fähigfeit la capacité, le talent. verbinden réunir. die Fertigfeit im Schreiben la faci-

lité d'écrire. die Uebung (abstract) la pratique. eine Uebung (Stilubung) un exercice. eine Uebung (Exercitium) un thème. der Gebrauch l'emploi m. das Stück le morceau. das Dictat la dictée. anbererseits d'un autre côté. folglich par conséquent. ersparen épargner. aufammenftellen composer.

Lection 51. A. Die Freundschaft l'amitié f. die Bulfe le secours. das Beriprechen la promesse. ich habe keine Zeit je n'ai pas le temps. B. Der Dienst le service. bas Ding la chose.

krank machen rendre malade. zu Hause chez moi (toi, lui, elle etc.).

Rection 52.
L'oraison dominicale bas Gebet bes sanctifier heitigen. [Herrn. quotidien täglich. une offense eine Beseibigung. la tentation die Bersuchung. délivrer besreien.

Faire l'aumône Almojen geben. gauche lints. droit rechts. l'auteur m. ber Urheber. une alarme eine Unruhe, Beforgniß. la traduction die Uebersesung. oser magen. établir aufftellen. la distinction die Unterscheidung. A. Die Ruhe la tranquillité. wiebergeben rendre. ein Schriftsteller un écrivain. ein Zufluchtsort un asile. ein Bert un ouvrage. leicht léger. fromm pieux. ber Greis le vieillard. die Belohnung la récompense. die Standhaftigfeit, Ausdaner la constance. B. Die Obhut la garde. heilig saint. gesund bien portant. benugen mettre à profit. der Augenblick le moment.

Lection 53.

La provision der Borrath.

une marche forcée ein Eilmarsch.

être en route unterwegs sein.

accabler niederdrücken.

la fatigue die Mühe, Ermübung.

ranimer wiederaussrichen.

se décider sich entschließen.

traiter unterhandeln.

la Terre-Sainte das gesobte Land.

dominer herrschen.

réprimander tadeln.

disputer quelque chose à quelqu'un Jemanbem etwas ftreitig machen. le supplice die Tobesftrafe. affreux ichrectlich. former une alliance ein Bündniß foliefen. la position die Lage, Stellung. critique fritisch, gefährlich. A. Anwenden employer. die Pflicht le devoir. würdig dignement. ein Stand un état. einen Bertragichließen faire un traité. einmal une fois. die Sache la cause. beschließen résoudre. fich jum Rriege ruften so préparer à la guerre. Gerechtigfeit wiberfahren laffen rendre justice. beunruhigen inquiéter. wagen etwas zu thun oser faire q. ch. die Freundschaft suchen rechercher l'amitié. fich zurückiehen se retirer. von Tag zu Tag de jour en jour. furchtbar redoutable. bas Schicfal la destinée. begunstigen favoriser. verfolgen persécuter. die Berson la personne. B. Regieren gouverner. der Unterthan le sujet. bas Interesse l'intérêt m. beeinträchtigen faire tort à qn. sich betragen se conduire. ber Untergang la perte. eine Annaherung une approche. die Haut la peau. bicht touffu. die haare, das haar le poil. geschütt fein gegen être à l'abri de. die Ralte le froid. herausforbern provoquer. übergeben remettre. ehrlich honnête. Einen für etwas balten croire an. ber Beweis la preuve. [q. ch.

bas Gegentheil le contraire. nöthig haben avoir besoin de.

Rection 54. La conscience das Gewissen. avertir marnen. en ami als Freund. mépriser verachten. A. Feindlich ennemi. der Chersones la Chersonèse (fpr. beschließen résoudre de. [ker). der Borgesette le supérieur. hervorloden faire sortir. die Berschanzung le retranchement. eine Windmühle un moulin à vent. der Rieje le géant. halten für prendre pour. B. Um Rath fragen consulter. ein Rriegsrath un conseil de guerre. unmittelbar immédiatement. eine Ausstellung une exposition. Abschied nehmen prendre congé. nieberlegen se déposer.

Lection 55. Imaginer fich benten. du temps jur Beit. temeraire fahn, verwegen. scrupuleux gewiffenhaft. exposer ausfeben. appliquer un soufflet eine Ohrfeige A. Bergrößern agrandir. bie Bewegung le mouvement. ber Blanet In planete. regelmäßig régulier. ein Dfigothe un Ostrogoth. ertragen supporter. übermachen surveiller. B. Erleichtern faciliter. entgegenstellen opposer. der Kirschbaum le cerisier. verfolgen persécuter. ruhmwürdig glorieux. sonderbar singulier. ber Monarch le monarque. fostbar précieux. der Tiger le tigre. eine Hyane une hyène. händigen dompter.

Niemand ne-personne. unbantbar ingrat, e. Lection 56. Presser brängen. une impulsion ein Anftog. mugir bruffen. bêler blöfen. gras fett. le pâturage bie Beibe. une étable ein Stall. mettre à couvert unter Dach bringen. le verger der Obstgarten. plier fich beugen. le poids die Last. pendre hängen. la magistrature ber Richterstand. A. Die Kraft la force. anwenden employer. der Spartaner le Spartiate. Jem. etwas lehren enseigner q. ch. glänzen briller. • [à qn. himmlijch céleste. rauben dérober. bie Beitrechnung la chronologie. leiten guider. B. Ein Bischof un évêque. Remigius Remi, Chlobmig Clovis (fpr. klo-vice). taufen baptiser (fpr. ba-tiser). beugen courber. demüthig humble. der Sigambrer le Sicambre. anbeten adorer. verbrennen brûler. die Barte la barque. die Schnelligkeit la vitesse. die Wellen durchschneiden traverser. les vagues. ber Sturm in tempête. fich beftreben (zu) s'efforcer de. das Benehmen la conduite. mißbilligen désapprouver. die Zustimmung le consentement. eine Magregel ergreifen prendre une übertreffen surpasser. mesure. ersteigen monter sur. das Fleisch la viande. bewachen garder.

auffcieben remettre. fich ungliddlich machen se rendre malheureux.

#### Lection 57.

S'accorder aves sich richten nach, précéder an. Einem vorangehen. invariable unveränderlich. se procurer sich verschaffen. le peintre der Maser.

Renverser stürzen.
l'ingratitude s. die Undansbarkeit.
A. Sich stächten se resngier.
ausmehmen accueillir.
die Borstellung la représentation.
ein Schausrieler un acteur.
das Doppette le double.
die häuslichen Arbeiten les devoirs m.
die Sorgfalt le soin.
ein Obelist un obelisque.
auskellen ériger.
fegen balayer.
ein Kausmann un négociant.
jchitteln secouer.
B. Der Berschönerungsplom le projet

(le plan) d'embellissement.
aussithere exécuter.
beimohnen assister.
eine Prisung un examen.
seltsam étrange.
sich vornehmen se proposer.
unglanblich incroyable.
Rlavier spielen jouer du piano.
ber Unterricht l'instruction f.
bie Sentaumbung la calomnie.
sich verbinden se coaliser.
brechen briser.

(Seite 255, Sat 1 — Seite 256, Sat 46.)
Regretter bebauern.
le vallon bas Thal.
marquer bezeichnen.
farouche wild.
à mesure que in bem Make als.
se conformer à fich anpaffen.
s'accoutumer à gewöhnen.

accumuler anhäufen. la magnificence bie Bracht. fou, fol, folle thericht. la dépense die Ausgabe. la perte ber Untergang. une injure eine Beleibigung. souverain unumidirānti. le chevalier ber Ritter. la Livonie Livland. l'ordre teutonique der deutsche Orden. se disputer q.ch. sich um etmas streiten. le traité ber Bertag. définitivement ein für alle Mal. la récompense die Belobnung. dechirer gerreißen. un invité ein Gaft. une maison de campagne ein Land-A. Chrgeizig ambitieux. Franz François. unsterblich immortel. fich zu etwas machen se rendre ("zu" nicht zu überfeten). die Tapferfeit la bravoure. die Unerschrockenheit l'intrépidité f. entfaiten déployer. die Nachwelt la postérité. indeffen cependant. edelmüthig généreux. ber Genoffe le compagnon. zu etwas hinreißen pousser à q. ch. ichaubern frémir. bas Opfer la victime. die Erwerbung l'acquisition f. ber Reichthum la richesse. fich bemächtigen s'emparer. bas Betragen la conduite. schilbern peindre. ein Bert un ouvrage. besteigen monter sur. fich einschiffen s'embarquer. der Roffer la malle, le coffre. die Seite in page. abhalten, hindern empêcher. B. Ein Geschichtschreiber un historien. behaupten prétendre. die Rechnung le mémoire. vorlegen présenter. die Roften les frais m.

ungeheuer immense.
ein Frrthum une erreur.
sich einschleichen se glisser.
die Flucht la fuite.
der Eroberer le conquérant.
die Maßregel la mesure.
billigen approuver.
ein Kreuzung une croisade.
verfassen composer.
eine Abschrift une copie.
widmen consacrer.

#### Repetition über ben Subjonotif und bas Participe.

Die Rüdfehr le retour. begrüßen, grüßen saluer. rechtmäßig légitime. die Stellung la position. bedeutend, wichtig important. einnehmen occuper. Einige quelques-uns. ein Einfluß une influence. einflugreich influent. eine Wirfung, ein Effect un effet. bie Nachricht la nouvelle. bon biefem Angenblide an des ce ein Wefen un être. moment. höher supérieur. ber Unterpräfect le sous-préfet. früher autrefois. gu Mittag einlaben inviter à diner. die Berjonlichteit le personnage. ber Glaube an etwas la foi dans q. ch. ber Beweis la preuve. die Rleinigfeit la bagatelle. ber Schritt la demarche. eine Stelle wieder erhalten reprendre ein Amt un emploi. une place. abichaffen supprimer. ein Ufurpator un usurpateur. billigen approuver. Niemand ne - personne. wieder einrichten | rétablir. wieber herftellen instamment. die Ernennung la nomination. ber Schmager le beau-frère.

einen Orden anlegen prendre une décoration. Louis. bas Lubwigelrenz la croix de Saintein Dienstiabr une année de service. einen Orden befommen avoir une anrechnen compter. [décoration. seufzen soupirer. das Landgut la terre. bas Batent le brevet. mas anbetrifft quant a. der altere Sohn le fils aîné. ber jungere Sohn le fils cadet. Frieden haben avoir la paix. bas Kriegsschiff le vaisseau de guerre. fich entscheiben so décider. menigstens au moins. eine Beschäftigung une occupation. aufnehmen recevoir. ber Nächste le prochain. empfehlen recommander. ausbrechen éclater. Iem. besuchen vonir voir an. Ansprüche haben avoir des titres. ein Wegebaumeister un ingénieur fibertreiben exagérer. [civil. die Renntniffe l'instruction f. fich zum Bürgen machen se porter garant. bie Fähigkeit la capacité. die Gefinnung le sentiment. bie Gutgefinnten les gens bien pensants. eine Stelle befleiden occuper une place. ber Rebenbuhler le rival. nehmen ôter. fich folgen se succéder. die Ergebenheit le dévouement. absegen remplacer. ein Beamter un fonctionnaire. binzufügen ajouter. eine Cocarbe ansteden attacher une fich erflären se déclarer. cocarde. ber Sturz la chute. ficher assuré. die Bittschrift la pétition. der Staatsichats le trésor public. ordnen régler.

eine Angelegenheit une affaire.
fogleich tout de suite.
fich begnügen mit se contenter de.
die Hölfte la moitié.
die Lieferung la livraison.
die Actung la considération.

Antwart (Seite 260). Ein Intereffe un interet. auseinanberseten expliquer. ber Anspruch la prétention. die Forderung la réclamation. mittheilen communiquer. jedoch pourtant. Jemandem etwas zu lefen geben donner q. ch. à lire à qn. hinzufügen ajouter. entrüften indigner. bie Entruftung l'indignation f. eine Sendung un envoi. beschleunigen hater. gütig bon. seltsam étrange. fremb *étranger, étrangère*. ber Justigminister le ministre de la justice. inne haben occuper. Gerechtigkeit widerfahren laffen

rendre justice.
eine Ermächtigung une autorisation.
bas Berbienst le mérite.
ablegen déposer.
bie Eile l'empressement m.

sic einen Prozes zuziehen s'attirer

un procès. ber Marineminister le ministre de la marine.

ein Marineofficier un officier de marine. ein Ententeich un étang à canards.

ein Ententeich un étang à canards. beleibigend injurioux. verfündigen annoncor.

bie Aspiranten- (Canbibaten-) Liste la liste des aspirants.

bestehen se composer.

ber Minister der öffentlichen Bauten le ministre des travaux publics. lobenswerth louable.

eine Chaussee bauen construire une chaussée.

ber Minister bes Innern le ministre de l'intérieur.

aussprechen prononcer.

vorzüglich, ausgezeichnet distingué.

aussetzen exposer. ber Bechselfall in chance.

nicht verfehlen etw. zu thun no pas

manquer de faire q. ch. der Finanzminister le ministre des überreichen présenter. [sinances. cine Anseihe un emprunt. sine Rechnung pour le compte. eine Schulbsorberung une créance. Zeit haben avoir le temps. gerade herans franchement. gestend machen faire valoir. genehmigen agréer.

die Hochachtung la considération.

Abschnitt VII. Lection 58.

Un écrit eine Schrift. à mon aise nach meinem Besieben. s'embarquer sich einschiffen. la campagne der Reldzug.

la laine die Bolle.

le coton die Baumwolle.

la toile die Leinwand.

le châle der Shawl.

la ressemblance bie Achulichkeit. la diplomatie (sp. 0i) die Diplomatie. dater datiren, sich herschreiben.

en effet in der That.

se rapprocher sich nähern. négocier unterhandeln. planter psianzen.

une aigle ein Abler (Felbzeichen). diriger leiten.

A. Ein Einzug une entrée. die Lufiade les Lusiades. ein Helbengebicht une épopée.

portugiesisch portugais. ein Portugiese un Portugais.

ber Gegenstand le sujet. Indien les Indes f.

begünstigen favoriser. mißhandeln maltraiter. ber Stura la chute. die Ausdehnung l'étendue f. die Betriebsamteit l'industrie f. michtig important. ber Raie le fromage. allenthalben partout. das Erzengniß le produit. ber Ruf la réputation. im Rriege sein être en guerre. nachstehen être inférieur à. er fteht teinem Anderen nach il ne le cède à aucun autre.

ein Kriegsschiff un vaisseau de guerre. bie Wüste le désert. nördlich septentrional. angehören appartenir. der Erdtheil le continent. die Mannszucht la discipline. B. Das Mittelmeer la Méditerranée. bemüthigen humilier. vorzuziehen préférable. liegen (geographisch) être situé. das Bild le portrait. getreu, tren fidele. verberben corrompre. [ouvrier. ein Handwerker un artisan, un das Ausland l'étranger m. die Auswahl le choix. obere supérieur. unfterblich immortel.

#### Lection 59.

Le quadrupède (fpr. koua) bas pierle peil das Saar. [füßige Thier. une écaille eine Schuppe. le restaurant die Reffauration. l'herbe f. bas Rraut. le potage bie Suppe. un oignon eine 3miebel. une omelette ein Gierfuchen. le lard ber Spect. les épinards m. ber Spinat. la crême die Sahne, der Rahm. le roti ber Braten. le veau das Ralb. la tarte ber Ruchen, bie Torte. un abricot eine Aprifofe. joindre les mains bie Banbe falten. verwechseln confondre.

A. Die Niederlande les Pave-Bas. wirthlich, gastlich hospitalier. einen Bejud maden faire une visite. sich besinden se porter. aufhören cesser. die Redensart la phrase. erfahren apprendre. hoch élevé. B. Geiftreich spirituel. die Ueberseung la traduction. das Bruchstäd le fragment. ichlieken fermer. der Zug le trait. regelmäßig régulier. geröthet, friich vermeil. die Gesichtsfarbe le teint. eine Ablernase un nez aquilin. ein Haar un cheveu. lodig bouclé. mittel moyen. ebenmäßig proportionné. flärten fortifier. beständig continuel. erfrischen rafraschir. ein Seewind une brise de mer. aufacteat disposé, ée. gründlich à fond. ein Karthäuser un Chartreux. verpflichten obliger. Schottland l'Écosse f. bie Norbice la mer du Nord. ber atlantische Ocean l'Ocean atlantique.

#### Lection 60.

Un aliment ein Nahrungsmittel. végétal, végétale vegetabilisch (que dem Pflanzenreiche). la simplicité die Ginfachheit. attirer berbeiziehen. timide furchtsam. la sentence der Urtheilsfpruch. subsister befteben. ébranler erichüttern. la postérité die Nachwelt. A. Die Bereinigung la réunion. ber Sabiner le Sabin.

ber Staatsmann l'homme d'Etat. 3H thun haben mit avoir affaire a.\* hartnädig opiniätre. fchäblich nuisible. B. Die Lüge le mensonge. vergeben perir. befteben durer. fanatija fanatique. Johanna Jeanne. Maximilian Maximilien. Karl der Rühne Charles le Téméraire. Burgund la Bourgogne. übertragen conférer. der Oberbeschi le commandement en chef. bie Raltblütigfeit le sang-froid. die Unerschrodenheit l'intrépidité f.

Lection 61.

Le dépit ber Aerger.

irrité ergurnt. le général en chef ber commandirende General. un Persan ein (Reu-) Perfer. un Perse ein (Alt-) Berfer. le faubourg die Borftadt. A. Der Sirte le berger. immermährend perpétuel. einen Titel annehmen prendre un ermorben assassiner. titre. Sottfried Godefroy. fich begnügen mit se contenter de. der Beschützer le protecteur. das heilige Grab le saint sépulcre. Gratianus Gratien. der Mitregent le corégent.

Pavia Pavie. frönen couronner. bie Lombarbei la Lombardie. ein Betrfiger un imposteur.

ein Serold un héraut.

chemalia ancien.

ber Marigraf le margrave.

B. Der Felbmarichall le feld-marébie Einnahme la recette. [chal.

die Einnahme la recette. [chal. jährlich annuel.

ber Ritter le chevalier.
bie Chrenlegion la Légion d'honneur.
ein Elsasser un Alsacien.
jehig actuel.
Sachsen la Saxe.
bie Rhône.
bie Grenze la frontière.
Pharaon Pharaon.
Joseph.
ein Debräer un Hébreu.

Lection 62. L'audace f. die Ruhnheit. le courtisan ber Höfling. en plein air unter freiem himmel. le trouble bie Unruhe. agiter beunruhigen, aufregen. A. Aufhalten arrêter. ber Schritt le pas. die Grausamteit la cruauté. ber Zeuge le témoin. B. Ein Landhaus une maison de campagne. bie Großmuth la générosité. ein Bermandter un parent. sobald als möglich aussi tôt que posber Grund la raison. [sible. das Gericht le plat.

Lection 63. Peupler bevöllern. le délateur der Angeber. un espion ein Spion. le remède bas Beilmittel. rougir erröthen. disputer la victoire um den Sieg ringen. un particulier ein Brivatmann. dépenser ausgeben. la profusion die Berschwendung. A. Ein Landmann un agriculteur. berufen zu appeler à. die Dictatur la dictature. ausführen exécuter. zusammen ensemble. schilbern peindre. ein Betrüger un fourbe. B. Ein Tempelritter un templier. eine Baffenthat un fait d'armes.

<sup>\*</sup> Rigt avoir à faire.

herrlich magnifique. ein Freibillet un billet de faveur. eine Berzierung un ornement.

Lection 64.

Enterrer beerdigen. le seuil die Schwelle. proche nahe. un publicain ein Abgabenpachter. le massacre bie Diebermetelung. l'approbation f. die Billigung. le regret bas Bedauern. apparent aufdeinenb. le desespoir bie Bergweiflung. un effort eine Unftrengung. l'appui m. bie Stute, bie Unter-[ftützung. citer anführen. un auditeur ein Sorer. le colonel ber Dberft. un étendard eine Stanbarte. enlever hinwegnehmen. le passage ber llebergang. plaider einen Brogeg führen. A. Gin Grönlander un Grænlandas Gemüse le légume. dais. bas Getreibe le blé. bas Rleifch la chair. die Nahrung la nourriture. bie Unwiffenheit l'ignorance f. eine Gewohnheit une habitude. ber Eigenfinn le caprice. vorziehen preferer. bie Lebensmeise la manière de vivre. friid frais. ber Bohlgernch le parfum. B. Ein Privatmann un homme ber Glang l'éclat m. [privé. ber Leibmächter le garde du corps. beweinen pleurer. ber Fortidritt le progrès. ber Rudjug la retraite. bie Sauptichlacht le combat principal. bie Unerichrodenheit l'intrépidité f.

Lection 65.

Un aigle ein Abler. le vautour der Geier. un adus ein Mißbrauch. précepteur der Ergieher. le cours ber Lauf. rostaurer wiederberstellen, wiedem dispenser vertheilen. [ridz impassible unempfinblich. le métier bas Handwerk. A. Soral Horace. eine humne bichten composer ! hymne. das alte Testament l'ancien test die Grundlage la base. mez der Glaube la foi. die Colonialwaaren les denrées col ber Bfeffer le poivre. ber Zimmt la cannelle. die Leinwand la toile. die Wolle la laine. verurtheilen condamner. ertragen supporter. ber Gleichmuth l'impassibilité !. ber Leibeigene le serf (fpr. bas f B. Zähmen dompter. die Gebuld la patience. die Beharrlichkeit la persévérance. unzähmbar indomptable. ein reißendes Thier une bete ferod. ein Stodwert un étage. bas Mufter le modèle. der Congreg le congrès. chrwürdig vénérable. rechtschaffen probe. Kabricius Fabricius (fpr. fiß). der Lehnstuhl le fauteuil.

### Repetition über ben Artifel.

Die Großmacht la grande puissance. alphabetisch alphabetique. eine Ordnung un ordre. der Eitel le titre. herrschen régner. Ungarn la Hongrie. ehemalig ancien. der beutsche Bund la Confédération germanique. der norddeutsche Bund la Confédération tration du Nord (de l'Allemagne). Böhmen la Bohôme.

n Erzherzogthum un archiduché. n Kürstenthum une principauté. ie vier Himmeløgegenden les quatre points cardinaux. e Grenzen { les bornes f. les confins m. grengen borner. caye. ennen séparer. 18 Bistaische Meer la mer de Biselgien la Belgique. reinigen unir. ichottland l'Ecosse. e Berfaffung la constitution. rbinden réunir. as Parlament le parlement. inen Git haben sieger. ritisch britannique.

3.
Bichtig important.
Nord- /l'Amérique du Nord.
Imerifall'Amérique septentrionale.
er Beamte le magistrat.
er Cosonift le colon.
uswandern émigrer.
er Diffrict le district (ct finmm).
ich erhalten se maintenir.
errigen dominer.
ie Befigung la possession.
ie Bevölferung la population.
Rittel-Amerifa l'Amérique centrale.
Süd-Amerifa l'Amérique méridionale.

nale.

4. Der Reiser von China in Paris.
Beine Residenza aufschlagen établir sa résidence.

n bürgerlicher Aseidung habillé en bourgeois.
ite Eintracht la concorde,
inen Ramen sühren porter un nom.
vechseln échanger.
offenbar apparemment.

s macht mir Bergnügen je suis heureux.
vie Geburtsstadt la ville natale,
ver Führer le guide.
im Anerbieten une offre.

annchmen accepter. office. ein Amt ansfüllen s'acquitter d'un Abschied nehmen prendre congé. Jemandem für etwas banten remercier qn. de q. ch. erfahren savoir. ie nun ma foi! das Zögern l'hésitation f. mas anbetrifft quant à. fich luftig machen über se moquer de. beschließen résoudre (de). Sem. mit gleicher Munze bezahlen rendre à qu. la monnaie de sa ber Spötter le railleur. [pièce. die Gesellschaft la compagnie. es Jem. ordentlich geben donner son fait à qn.

5. Alberoni. Die Umgegend les environs m. ein Landpfarrer un curé de village. vorstellen présenter. bas Glück la fortune. ber Beichäftsträger le chargé d'afffaires. betheirathen marier. entfernen éloigner. ein Grande von Spanien un grand profiartig vaste. [d'Espagne Bläne fassen former des desseins. d'Espagne. die Balfte la moitié. ein Nebensand une dépendance. wiederverschaffen rendre. entreißen enlever. auf den Thron setzen placer sur le beschäftigen occuper. Itrône. ftürzen renverser. die Berschwörung la conspiration. wiederherftellen retablir. mißglücken échouer. ermorben assassiner. fich verbünden s'allier. einen Plan vereiteln dejouer un proverabichieden renvoyer. [jet. beitreten adhérer. Savonen la Savoie. etwas abtreten gegen céder q, ch. en échange de. die Aussicht erhalten auf obtenir

l'expectative de.

Placentia Plaisance. die Zusincht le refuge. der Kirchenstaat les États de l'Église. Lection 66.

Léger leicht. lourd ichmer. sacré beilig. destiner bestimmen. animer beleben. la mouche bie Fliege. la couleur die Farbe. avancer porruden. la face bie Bestalt. dévoué ergeben. s'aigrir sich erzürnen. se diviser fich theilen, entzweien. sourd tanb. un offenseur ein Beleibiger. le statuaire ber Bilbhauer. estimable achtungswerth. A. Außerorbentlich extraordinaire. die Erfahrung l'expérience f. Die Seemacht la marine. wichtig important. bevölfert peuplé, populeux. in Zorn gerathen se mettre en cowagen oser. [lère. Jem. nabe tommen approcher qn. ehrenvoll honorable. nieberschlagen abattre. unterrichtet instruit. geistvoll spirituel. B. Der Zustand l'état m. die Sorgfalt les soins m. anwenden employer. ber Ungehorsam la désobéissance. firafbar coupable. fich luftig machen fiber se moquer de. erben hériter (de). das Bermögen la fortune. der Berricher le souverain. der Kirchthurm le clocher. Lection 67. Elever erziehen.

Elever erziehen. aveugle blinb. parfait volltommen. le tonneau das Faß. aride bürr. distribuer austheilen. abondant reichlich. le culte des images ber Bisberbind A. Der Einfluß l'influence f. erftannlich étonnant. Bertules Hercule; Thefens Thesee. einen Namen führen porter un nom ber Bilger le pèlerin. eine Repetiruhr une montre à if pétition. B. Der heilige Endwig saint Louis eine Dornentrone une couronne d'épines. die Unterhandlung la négociation beschreiben décrire. Gefahr laufen courir risque. der Kehler le défaut. fortwährenb continuel. eine Beschäftigung une occupation. der Wertschatz le vocabulaire. liefern fournir.

Bection 68. Boiteux hinkend, lahm. durable bauerhaft. le code bas Gejegbnch. le zéphyr ber Bestwind. la fraicheur die Frifche, Rühle. une attitude eine Saltung. la règle das Lineal. plat flach. la matière ber Stoff. jaune gelb. le jus ber Saft. rapporter zurückführen. ineffaçable unauslöschlich. aveugler verblenden. aigre fauer. criard ichreienb, gellenb. soutenir behaupten. inestimable unschäßbar. A. Der Gefang le chant. die Aeneide l'Enéide. der Rettungsweg la voie de salut. die Sitzung la séance. wieber herstellen rétablir. die National-Berfammlung l'assemblée nationale f. bie Trauer le deuil.

anfündigen, andenten annoncer. bezeichnen signifier. bie Berftörung la destruction. furchtbar terrible. eine Ahnung un pressentiment. der Berrath la trahison. ber Roch le cuisinier. fich entfernen s'éloigner. bie Ernte la moisson, la récolte. ber Unterthan le sujet. B. Ein Saar un cheveu. ber Greis le vieillard. fich ärgern être fâché. augenblidlich aussitot. bas Benehmen la conduite. die Einstimmigkeit l'unanimité f. schmutzig sale. ein Alecten un bourg. ein Gast un invité. ein Leibrod un habit. eine Weste un gilet. eine Halsbinde une cravate. beängstigen agiter. gut gewachsen bien fait. ber Rubbiner le rabbin. tapfer vaillant. 🚣

#### Lection 69.

La compagnie die Gesellschaft. la coupole die Ruppel. la glace bas Eis, die Eismaffe. abuser taufchen. le songe der Traum. le frein ber Bügel. la sauve-garde bie Schutmache. il est es giebt. **le** précepte die Borschrift. hāté eilig. heurter stoßen, anstoßen. A. Das Seilmittel le remède. ber Rellner le garçon. fich b. Magen verberben se donner une die Suppe le potage. sindigestion. der Braten le rôti. B. Eine Anzeige une annonce. vergeblich en vain. abireten céder. das Stadtviertel le quartier.

## Repetit. über Adjectiv u. Abverb.

Jebermann tout le monde. das Gemälde le tableau. herrlich magnifique. die Kunstwerke, Kunstsachen les objets fostbar précieux. das Eigenthum la propriété. Prariteles Praxitèle. richtig juste. entgehen échapper. die Berftorung la destruction. schleunigst prompt. einschiffen nach embarquer pour. beauftragen charger. ungewohnt inaccoutumé. unschätbar inestimable. der Ueberreft le reste. sich fümmern um se soucier de. abbrechen briser. verstümmeln mutiler. zurufen crier. gornig en colère. verderben gåter. ich bin gehalten zu je suis tenu d.

Das Museum le musée. wegnehmen enlever. die Auswahl **le** choix. eine Reigung une inclination. befonders particulier. vorzüglich distingué. aufstellen établir. versteht sich s'entend. das Berfahren le procédé. unerhört inoul. Etwas einen Diebftahl nennen qualifier quelque chose de vol.

verlegen embarrassé. wirflich véritable. vortrefflich excellent. floiz fier. besuchen visiter. die Figur la taille. bas Aussehen l'air m. der Schnurrbart ia moustache. einzig und allein uniquement. furchtbar terrible.

ein Katasog un catalogue.
klassigue.
durchschreiten traverser.
der Schritt le pas.
majestätisch majestueux.
an der Spize à la tête.
auf der Schwelle sur le seuil.
nun wohl! eh bien!
eine Uniform un uniforme.
meiner Tren! ma foi!
überall partout.

3.
Der Geschrte le savant. streiten disputer. bestimmen zu déterminer à. Aachen Aix-la-Chapelle (spr. èce). weit vaste. ein Schriftseller un écrivain. ber Mittelpunft le centre, die Bestigung la possession. die Lage la position; la situation. die Augen auf sich ziehen attirer les yeux sur soi. berichten rapporter.

berichten rapporter.
ein Ort un endroit.
bie Quelle la source.
ber Schwimmer le nageur.
ein Bad un bain.
vortheishaft avantageux.
Trier Trèves; Tösu Cologne.
Mainz Mayence.

Absteigen descendre. ber Rellner le garçon. blag pale. umbergeben marcher. b. Gaftzimmer la salle des voyageurs. gesticuliren gesticuler. im Ropfe mentalement. fürchterlich terrible. eridiredenb effrayant. verfehren communiquer. ein Kaufmann un commerçant. fich betragen se conduire. ein Sterblicher un mortel. zu Rathe ziehen consulter. fich verständlich machen se faire comprendre.

jo gut es eben geht tant bien que mal. die Aussprache la prononciation. am folgenden Morgen le lendemais. bas Wener geht aus le fen s'éteint, wörtlich litteralement. auf englische Beife à l'anglaise. ein Lichtstrahl un trait de lumière hinaufgeben monter. einichließen enfermer. flingeln sonner. beruhigen calmer. das Schlüffelloch le trou de la serherfulijd herculeen. bas Complott le complot. eine Thur einflogen ensoncer me porte. ber Fußstoß le coup de pied. in Marm fegen alarmer. die bewaffnete Macht la force arme. herbeiholen requerir. bas Migverständniß le malentende.

# Abignitt VIII.

fich aufflären s'expliquer.

Mettre un frein einen Zügel anlegen. la terre promise das gelobte Land. l'abondance f. ber lleberfluß. le butin bie Beute. honteux idmadwoll. préserver bewahren. couper abidneiben. se hater fich beeilen. trainer ziehen, ichleppen. rechercher auffuchen. faire cas de qn. Ginen ichagen. particulier befonders. à l'instant im Augenblid. tenez! halt, bal A. Mittheilen communiquer. ein Urtheilsspruch un arret. milbern adoueir. ber Berräther le traître. befriedigen satisfaire. fich etwas versagen se refuser a. cl mas anbetrifft quant a. empfehlen recommander.

themals autrefois. metten parier. das Gastmahl le repas, le banquet. verichmenben prodiguer. vie Möglichkeit la possibilité. in Gefäß un vase. ber Effig le vinaigre. hinseten placer. ber Werth la valeur. nd auflösen laffen faire dissoudre. perichluden avaler. ibichlagen, verweigern refuser. Berfien la Perse. comutig sale. opfern sacrifier. B. Bon Jemandem etwas forbern demander quelque chose à qn. 198 Beichent le présent. seftechen corrompre. rniebrigen abaisser. ließen couler. er Winkel le coin. er Blick le regard. rauchen, gebrauchen employer. einigen nettoyer. ie Baiche le linge. ie Befürchtung la crainte. erbergen cacher. in Befehl un ordre. in Selbstherricher un autocrate. er Unglückegefährte le compagnon d'infortun**e.** ine Erleichterung un adoucisseemähren accorder. ment. Lection 71. J'exploit m. bie That, Heldenthat a gaieté die Freudigkeit. e poison das Gift. lanter pflanzen, aufpflanzen. e sol der Boden, Erdboden. aborieux arbeitfam. aultiplier vermehren. errer brücken. umide feucht, naß. e sacrifice das Opfer. xposer ausjegen, gefährben. n troupier ein Solbat. s drapeau die Fahne.

s'éloigner fich entfernen. derrière hinter. le retranchement die Berschanzung. A. Bugethan, ergeben dévoué. ber Gemahl l'époux. die Gemahlin l'épouse. eine Stute un appui. meiben, vermeiben éviter. grimmig, wild farouche. die Streitigfeit la querelle. ernsthaft sérieux. brennen brûler. die Ungebuld l'impatience f. der Aufenthalt le séjour. in Erstaunen setzen étonner. die Bracht la magnificence. bie Umgebungen les environs m. reizend charmant. bie Berurtheilung la condamnation. der Biderstand la résistance. vergeblich en vain. B. Gin hinderniß un obstacle. das Bermögen la fortune. angerordentlich extrêmement. mäßig sobre. fest ferme. bie Sanftmuth la douceur. eine Einladung une invitation. ein Dorn une épine. Braunichweig Brunswick. fich freuzen se croiser. ein Phocaer un Phocéen.

Repetition über Lection 70 u. 71.

Rad fünf und zwanzig Jahren.

Stören déranger. beschämt confus. der Empfang l'accueil m. gefaßt sein auf s'attendre à. vortrefflich excellent. plaudern causer. ermuthigen encourager. fich benten s'imaginer. bie Berfonlichkeit le personnage. um der Sache auf den Grund gu fommen pour en avoir le cœur net.

ausfahren sortir en voiture. die Borschung la Providence. die Abschrift la copie. der Berftand l'intelligence f. e. Sache nachjagen poursuivre q. ch. fich widmen se devouer. die Befreiung l'affranchissement m. vorstellen figurer. das väterliche Erbtheil le patrimoine. hinrichten exécuter. im Grunde au fond. das Menschengeschlecht le genro humain. aufboren finir. eine Reigung une inclination. angemeffen conforme. die Wohnung le logement. ein Borichug une avance. das Gehalt les appointements m.

2. Die Radidrift.

Die Nachschrift le postscriptum. ein Dummtopf un imbécile. bie Tabadsbose la tabatière. ber Ueberbringer le porteur. zustegeln cacheter. ohne Zögern sans hésiter. sone Anzeige einrüden insérer une apponne

annonce.
bie Belohnung la récompense.
angemessen conforme à.
ber Berth la valeur.
ein Gegenstand un objet.
wiederbringen rapporter.

Der Geighals.

Ein Geizhals un avare.

vergraben enfouir.

der Schat le trésor.

ftehlen voler; der Diebstahl le vol.
anvertrauen confier.

was anbetrifft quant à.
allerdings certainement.
gleichgüstig indifférent.
sich einbilden s'imaginer.
benntzen profiter de.
ich möchte rasend werden j'enrage.

Lection 72. Le commandement bas Gebot. intègre unbescholten. domestique hauslich, innerlich. la responsabilité die Berantwortlichteit. la proscription die Aechtung. mettre à prix feilbieten, einen Breis aussetzen auf. funeste verhängnißvoll. le capitaine ber Feldherr. respirer athmen. dévaster zerftören. défigurer entftellen. agiter bewegen. assujettir unterwerfen. se conformer fich anpaffen. A. Ueberzeugen convaincre. ein Intereffe un intérêt. verbannen bannir. fich zu einer Religion bekennen professer une religion. die Ruhe le repos. die Mühe la peine. bie Bunde la blessure. fich verirren s'égarer. das Mitleiden la pitié. einflößen inspirer. enticheiben decider. das Berdienst le mérite. verdienen mériter. abhängen dépendre. ber Bufall le hasard. ein Brrthum une erreur. ber Gipfel le sommet. belfen aider. angenscheinlich évident. aufrecht erhalten soutenir. einen Sieg erfechten gagner une victoire. B. Die Majestät la majesté. anmenden appliquer (à). beargwöhnen soupçonner. beleidigen offenser. leicht léger. ein Schmud un ornement. poetisch poétique.

die Einfachbeit la simplicité. enthalten renfermer, contenir. das Geheimniß le secret. fich begnügen mit se contenter (de). besitzen posséder. ftreben nach etwas aspirer a q. ch. übertreffen, überfteigen surpasser. ber Beerb le foyer. in die Beimath zurfichiden renvoyer dans les foyers. ber Anführer le chef. fich ergeben se rendre. Lection 73. Relever 1. wieder erheben, 2. (intranfitiv) abbangen. l'indépendance f. die Unabhängigfeit. se glorifier sich rühmen. le rocher ber Relfen. escarpé fieil. rendre justice Gerechtigfeit wiberfahren laffen. une éducation eine Erziehung. prendre soin Sorge tragen. ennoblir (fpr. an-noblir) veredeln. illustre erlaucht. être honteux fich schämen. hanter qn. besuchen, umgeben mit. la panthère ber Panther. semer faen, befaen. ia tache ber Fled. une araignée eine Spinne. le fil (shue son mouillé) ber Raden. suspendre aufhängen. la toile bas Spinngewebe. le piége die Ralle. nourrir ernähren. un avis ein Rath, eine Rachricht, eine Warnung. se tenir sur ses gardes auf feiner le terme bas Ende. [But fein. précipiter beichleunigen. A. Die Schlange le serpent. verwenden employer. bas Gemolbe la voute. bie Glode la cloche.

ertönen retentir.

bas Ufer le bord, le rive.

beidnisch palen.

ein Bahnhof un embarcadere. miethen louer. ber Mangel le manque. die Aufrichtigfeit la franchise. ber Beweis in preuve. achtungsmerth estimable. ein Ausbrud une expression. ein gebilbeter Mann un homme comme il faut. die Nachforschung la recherche. vermeintlich prétendu. die Bärtlichkeit la tendresse. herstammen descendre, sortir. das Bergwert la mine. bas Quedfilber le mercure. B. Ein Schwert une épée. regieren gouverner. entspringen prendre sa source. der Biber le castor. bie Naturgeschichte l'histoire natuauschreiben attribuer. relle. bie Geschicklichkeit l'adresse f. nicht Ursache il n'y a pas de quoi. die Nachwelt la postérité. ein Böjer un méchant. genießen jouir **de**. eine Rinde une écorce. beschäbigen endommager. die Wurzel la racine. die Fenchtigkeit l'humidité f. perborren se dessécher. fich weihen | se consacrer. fich hingeben | se vouer. die Mathematit les mathématiques L um, herum autour de. erleuchten éclairer. ein Firstern une étoile fixe. eine Are un axe. tabeln blamer. eine Klippe un écueil. Schiffbruch leiden faire naufrage. die Trägheit la paresse.

Repetition über Lection 72 n. 78.

1.

Befanntlich on sait que.
ein Stommooft un bahitné

ein Stammgast un habitué. eine Gewohnheit une habitude.

eine Restauration un restaurant. ein Raffeebaus un café. die Art le genre. flören troubler. fo ainsi. regelmäßig régulier. befeten occuper. ärgern ennuyer. bergestalt tellement. fich einfallen laffen s'aviser de. fonderbar singulier. vertreiben expulser. bie Gefälligkeit la complaisance. eine Miene un air. die Bunktlickeit l'exactitude f. eine Achtung une estime. abhelfen remédier à. hinausbringen faire sortir de. die Ede le coin. richtig justement. zur Thür hinauswerfen mettre a la porte. aussehen avoir l'air de. ein anfländiger Menich un homme comme il faut. ber Benter le bourreau. genauer ansehen examiner de plus près. genau tonnen bien connaître. die Enticiedenbeit le ton décidé. der Unwille l'indignation f. die Zögerung l'hésitation f. fich entschließen se décider à. anreben aborder. ein Beschäft un état. das Vorurtheil le préjugé. Umftanbe machen faire des façons. verrathen trahir. bort unten là-bas. brollig drôle. fläunen fouetter. brandmarken marquer. das Zuchthaus la maison de récluentspringen s'echapper. sion. Ein Ged un fat (fpr. fatte).

bie Unbesonnenheit l'étourderie f.

die Lection la leçon.

beffern corriger. ein Parquetplat un fauteuil d'orchestre (fpr. or-kestr'). neben près de. das Benehmen la manière. rubig calme. gesett, angemessen comme il faut. abstechen contraster. das Auftreten les allures f. hochtrabend orgueilleux. ein Zwischenact un entr'acte. ablürzen abréger. suchen chercher a. portragen débiter. die Bemertung la remarque. der Operngucker le binocle. ungehener énorme. fich wenden an s'adresser a. ba oben là-haut. falich verstehen mal comprendre. aus der Fassung gebracht déconcerté. die Nachteule la chouette.

Lection 74,

Renverser herabwerfen, umftoffen. verser des larmes Thranen vergießen. ou - ou entweber - ober. décider enticheiben. songer benten. alléguer des raisons Gründe anfühinsensé unfinniq. la folio die Thorheit, Narrheit. le départ bie Abreise. l'opulence f. ber Reichthum. la fraicheur die Frische. le calme bie Rube. la solitude die Einsamkeit. outrager beleidigen. A. Blut vergießen verser le sang. die Kartoffel la pomme de terre. das Gemüse le légume.

etwas von Jemandem entlehnen, leihen emprunter q. ch. à qn. vernehmen apprendre. ein Bebrauch un ussge, un emploi. das Leiben la souffrance. erdusben endurer. ein Interesse un intérêt. eine Ersindung une invention.
sich eine Sache übertegen deliberer
sur q. ch.
B. Der Borzug la présérence.
bewunderungswürdig admirable.
das Betragen la conduite.
tugendhast vertueux.
sortwährend continuellement.
beunruhigen inquiéter.

#### Lection 75.

Envieux neibisch. la destinée das Geschic. consterné bestürzt. un usage eine Uebung. constant fortwährend. concourir mitwirken, Hand in Hand deviner errathen. gehen. arrêter aufhalten. faire passer au fil de l'épée über die Rlinge fpringen laffen. la provision ber Borrath. la précaution die Borficht. s'enfoncer fich vertiefen. sablonneux fanbig. éprouver erfahren. la prospérité das Glück. l'adversité bas Ungl**üd**. aveugler verblenben. ébranler erschüttern. le dépit ber Merger, en dépit de trop. animer befeelen. débiter austheilen. les appointements m. das Gehalt. attacher anknüpfen, verbinden. A. Der Lorbeer le laurier. einstimmen consentir. ber Grund la raison. entgegenfeten opposer. ein Ursprung une origine. ein Abenteurer un aventurier. gründlich parond. mannigfalti arié. begreifen comprendre. unvorsichtig imprudent. die Niederlage la défaite. ichrectlich terrible. ausnehmen excepter.

ber Bilbhauer le sculpteur (fpr. bas p nicht), le statuaire. gleichtommen égaler. bas Meisterwert le chef-d'œuvre. Praziteles Praxitèle. ber Beuge le témoin. ber Müßiggang l'oisiveté f. öffentlich en public. geschäftig occupé. der Besuch la visite. B. Die Stimme le suffrage. murren murmurer. bie Dauer la durée. die Kahrt la traversée. niebergeschlagen abattu. Sibirien la Sibérie. pergleichen comparer. die Unannehmlichkeit le désagrément. im Allgemeinen en général.

#### Repetition über alle Fürmörter. Der nachtlide Beind.

Nächtlich nocturne. bie Honoratioren les notables. ber (Jufiz-) Amtmann le bailli. herausreiten sortir à cheval. plaubern causer. ein Kronenthaler une couronne. stehen se tenir. bie Absetzung la destitution. abborgen emprunter. wetten parier. ber Dank les remerciments mein Unverschäftner un insolent. einem Pferde die Sporen geben piquer un cheval

quer un cheval.
träumen rever,
fich einschleichen s'introduire.
wieberschließen refermer.
auswachen s'éveiller.
bas Gestüfter les chuchotements m.
bie Bärtlichleit la tendresse.
bas Kleinob le bijou.
lieber wollen aimer mieux.
bestehlen voler.
ber Diebstahl le vol.
schen garantir.
bie Einsalt la simplicité.

das Zengniß le témoignage. verbrecherifch oriminel. ficher machen rassurer. beucheln feindre. die Ruhe la tranquillité. anzünden allumer. in ber Gile à la hâte. genau minutieux. übermachen surveiller. erareifen saisir. die Grobheit la rudesse. das Gelbfiud la pièce. ber Inhalt le contenu. prophezeien prophétiser. der Prophet le prophète. bie Bette le pari. die Biffer le chiffre. festfegen fixer. das Silberzeng l'argenterie f. die Basche le linge. ein Besicht ichneiden faire une grimace. fürchterlich affreux. sich bezwingen se contraindre. wieber beginnen reprendre. augenscheinlich évident. ein Schrant une armoire. eichen de chêne. das baare Geld les espèces f. fich fturgen se précipiter. ein Bentel un sac. lebern de cuir. berichtigen rectifier. unten en bas. überflüsfig superflu. eine Unze une once. das Stück la pièce. feicrlich solennel. bas Fach la case. der Räuber le voleur, le brigand. untersuchen visiter. jorgfältig soigneux. gewiffenhaft consciencieux. umberflöbern fouiller. ber Winkel le coin. mitnehmen emporter. tofibar précieux. megichleppen enlever.

abichlagen refaser. ber Diener le domestique. cilig pressé. merten sentir. ein Beident maden mit faire présent de. fich menben an s'adresser à. respectuou respectueux. der Berluft la perte. ganz und gar nicht nullement. anfüllen encombrer. perbunden obligé. fich wieder zu Bett legen se recoucher. bie Tobesart le genre de mort. ein Mefferstich un coup de couteau. erblaffen palir. angeben dénoncer. die Kleinigkeit la bagatelle. aufhalten arrêter, retenir. verrückt fou. ergürnt irrité. aufbrausen s'emporter. fluchen jurer. vergießen verser. unenticoloffen indécis. fich rühren bouger. eine Möglichkeit une chance. von hinten par derrière. pormärts en avant. ber Riegel le verrou. porschieben pousser. verbarrifabiren barricader. erflären expliquer. fich an bie Berfolgung machen se mettre à la poursuite. ein Boot une embarcation. fteuern se diriger. unterrichten informer. bie Bermittlung l'entremise f. die Behörde l'autorité f. entgehen échapper. festnehmen arrêter. die Weinschenke la ta ber Erlös le produit. die Begnadigung la grace. verdanten devoir.



### Abschnitt IX. Lection 76a.

L'age m. das Beitalter. distinctif unterscheibend. une issue ein Ausgang. une horreur eine Abicheulichkeit. la Saint-Barthélemy die Bartholomaus-Nacht. la langueur die Mattigkeit. la provision der Borrath.

annoncer perfünden. A. Baiern la Bavière. Desterreich l'Autriche f. sich streiten um etwas so disputer aufrührerisch révolté. q. ch. ein Schüler un élève. ein englischer Lehrer un maître

d'anglais. der Eigensinn l'entêtement m. die Hartnäckigkeit l'opiniatreté k. die Maste le masque. bie Frömmigfeit la dévotion. ber Schurke le coquin. eine Inscription. fasten jeûner. der Benedictiner le Benedictin. ber National - Convent la Conven-

**tion** nationale. bie Streitigfeit la dispute. B. Die Lift la ruse. die Treulofigkeit la perfidie. der Meineid le parjure. das Ziel, der Zweck le but. zählen compter. bas Leben le fief. umgeben entourer. die Domane le domaine. eine Thronbesteigung un avénement

à la couronne. verwandt mit allié a. porbereiten 1 parer. le but principal. ber Hauptzu das Wohl le bien. eine Thätigkeit une activité. entwickln déployer. furchtbar formidable. ein Bund une alliance.

Lection 76b.

Les murmures m. das Murren. la Providence die Borsehung. déployer entwickeln. te tombeau das Grab. la cire das Wachs. un pain à cacheter eine Oblate. ménager ichonen. la délicatesse das Zartgefühl. les échecs (spr. échè) bas Schachspiel. se relever fich wieber erheben. la trace die Spur. prendre les devants vorausgehen. le festin das Keft. s'enivrer (fpr. an-ni) fich betrinken. changer de l'argent Geld wechseln. le relais die Borspannstation. le laurier der Corbeer. la calomnie bie Berlaumbung. A. So lange als aussi longtemps

que. ber Stoly l'orgueil m. ein Hinderniß un obstacle. entgegen treten s'opposer. bie Landstrake la grand'route. bewaffnen armer. ber Streit la rixe. fich entspinnen s'engager. entgegen geben aller à la rencontre. verzweifeln désespérer. die Rettung le salut. mit Ausnahme von à l'exception de. die Stelle la place. die Frucht le fruit. der Kleiß l'application 1. vernachläsfigen négliger. die Bersicherung l'assurance f. bas Rathhaus l'hôtel de ville m. die Sigung la séance. ber Schritt la demarche. bie Nachsicht l'indulgence f. Moies Moise. der Gegenstand le sujet. verwalten administrer.

fich bereichern s'enrichir. benugen employer. die Hülfequelle la ressource.

ber Beutel la bourse.

B. Die Bahl l'élection f. ber Entichlug la résolution. bie Auslieferung l'extradition f. meife, verftanbig sage. bie Befälligfeit la complaisance. das Rlavier le piano. die Bermirrung le trouble. ber Ergieber le précepteur. ber Borlefer le lecteur. ein Urtheil fällen porter un jugement. bie Menschlichkeit l'humanité f. behandeln traiter. bie Seelengröße la grandeur d'ame. ber Stury la chute. die Richtung la direction. bie Strömung le courant. Einem ausweichen éviter quelqu'un. verweigern refuser. bas Betragen la conduite. megichiden renvoyer. ber Bug le cortége.

Folgen einer Bermedfelung. Die Kolge la suite. die Bermechfelung la meprise. ein Landsmann un compatriote. ber Schut la protection. aufsteben se lever. fofort tout de suite. ein Beitidenhieb un coup de fouet. entblößen découvrir. die Thatfache le fait. närrisch fou. rühmen vanter. das Wohlwollen la bienveillance. mißhandeln maltraiter. ichandlich d'une manière infâme. ich bin es zufrieden je le veux bien. übertreiben exagérer. benachrichtigen avertir. ein Roch un cuisinier. ber Saushofmeifter le maître d'hôtel. in Ohnmacht fallen se trouver mal. ein Wort vorbringen proferer une parole. 3em. ergreifen se saisir de qn. schleppen trainer. Leibeigener un sorf (fpr. bas f). vermiethen louer (locare).

eine Erzählung vortragen debiter u récit. ber Schreibtisch le bureau. die Genugthung la satisfaction. glänzend éclatant. anädiger Berr monseigneur. fröhlich joyeux. erflären expliquer. ber Schurfe le coquin. ein Rubel un rouble. ber Dieb le voleur. feftnehmen arrêter. eine Pflicht erfüllen remplir un de voir. der lohn les gages m. ein Abjutant un aide de camp. überhäufen combler. Jemandes Glud machen faire la fortune de quelqu'un.

#### Lection 77.

La gratification bas Beschent. la citoyenne die Bürgerin. pousser treiben, wachsen. suspendre aufheben. somptueux prächtig. le bien-être die Behaglichkeit. excessif augerordentlich. affermir ftarten, befestigen. la Confédération du Rhin ber Rheinla déroute die Flucht. Ibund. fangeux ichlammig. faire un tour einmal herumgeben. se compromettre fich blogftellen. le montagnard ber Bergbewohner. une lettre de recommandation cin Empfehlungsbrief. le revers die Niederlage, das Unglüd. peser wiegen, magen. reflechir nachbenten. arroser bemäffern. se précipiter fich flürzen. ir. A. Ueberichreiten frag die Frühlinge- | l'ain intanier. l'air du printemps. luft befragen interroger. opfern sacrifier. geneigt disposé.

oben louer (laudare). interhandeln négocier. zemanden besuchen venir voir an. s müßte benn fein, baß à moins que. tören déranger. in Geschäft une affaire. u verstehen geben faire comprendre. as Gesuch la pétition. iberreichen présenter. refriedigend satisfaisant. räßlich horrible. ie hungerenoth la famine. rachaeben ceder. er Borwurf le reproche. ine Warnung un avertissement. er Zwerg le nain. erfängern prolonger. 3. Beröffentlichen publier. Epdien la Lydie. in Flügel une aile. in Aufruhr une émeute. in Bersuch un essai. sie Beharrlichkeit la persévérance. reffen frapper. ein Beileid abftatten faire ses condoléances. ınmäßig leben se laisser aller à des excès de table. er Auftrag la commission.

#### Lection 78.

la bassesse die Niedrigkeit, niedrige Handlung. ine ambassade eine Befandticaft. 'instruction f. ber Unterricht. présenter vorhalten, hinreichen. . a retraite der Zapfenstreich. inerver entnerven. a mollesse die Weichlichkeit. risé leicht. utter fämpfen. nviolable unverletslich. A. Eine Are un axe. er Schein l'apparence f. iberflüsig superflu. de Redensart la locution. ich beeisen s'empresser.

rechnen auf compter sur. fern éloigné. ber folgende (nachste) Tag le lendemain. unwohl indisposé. fich ftarten se fortifier. unbeständig inconstant. fich um etwas ftreiten se disputer économiser. B. Sparen l épargner. ruhen se reposer. Belifar Bélisaire. erneuern renouveler. ber Schwan le cygne. melodisch mélodieux. unterbandeln négocier. entreißen arracher. eine handlung unterlaffen ne pas faire une action. bemeisen prouver. bestimmen décider. beunrubigen tourmenter.

## Repetition über ben Infinitiv und die Conjunctionen.

Die Schreibung l'orthographe f. erflären déclarer. porlegen soumettre. ber Meerbufen le golfe. ableiten dériver. die Ableitung la dérivation. gebrauchen employer. burchaus absolument. passer par. durchströmen traverser. sich ergießen so jeter. beweisen démontrer. entiprechen répondre. ermägen considérer. bie Erflärung l'explication f. bie Beziehung le rapport. feststellen établir. eine Mündung une embouchure. bedeuten signifier. befriedigen satisfaire.

## Anhang.

### Bemerkungen über Aussprache, Ableitung etc.

- 1. Elle und ette. Der Schiller darf hier nicht nach deutscher Weisbeide Consonanten hören lassen, noch den vorhergehenden Bocal fur machen, er soll nicht ell und ett, sondern ähl (ele) und äht (ete) sprechen. Bgl. Anleitung zum Syllabaire, Doppelconsonanten. Der Analogie vor crocheter u. s. w. solgen im Ganzen 22 Berben, siehe Poitevin, Conjugaism des verbes français, S. 79. Ich gebe absichtlich nur die gebräuchlichsten.
- 2. Berben auf ayer. In Bezug auf diese Berben schwankt die Orthographie: die Alademie giebt je paye und je paie, das erstere if die bessere Schreibung. Bgl. Poitevin, Conjugaison des verbes, page 88.
- 3. En wie an. En behält trot bes zweiten n boch ben Nasensam an in: ennui, ennoblir und allen abgeleiteten Wörtern, ennuyer, ennuyeux etc., spr. an—nul etc. En lautet wie a, so baß das zweiten zur solgenden Silbe gehört und ohne Nasensamt als einsaches n gehört wird, in: solennel, solennité, hennissement etc.; man spricht so-la-nel etc.
- 4. Talleyrand und Tuileries santen Ta-lai-ran und Tui-le rie ohne I mouillée. Bergs. die Anseitung zu meinem Syllabaire etc über die richtige Aussprache des 1 mouillée und die Ausnahmen.
- 5. Hair lautet fast a-ir und nicht ha-ir. Das h aspirée wird französisch fast eben so wenig gehört, wie h muette. Bgl. die Anleitung zum Syllabaire über h. Fleurir. Es tommt auch fleurissait, aber seltener im bilblichen Sinne vor; im Participe présent aber wird bilbich nur florissant gesagt. Dabei ift den Schülern aber wohl einzuprägen, daß es kein Berb florir mehr giebt, sondern daß auch im bilblichen Sinne die Formen fleurir, je fleuris, je fleurirai u. s. w. (mit eu) lauten.
- 6. Unregelmäßige Berben. Die Formenbildung der regelmäßigen Berben (in dem sphematischen Theile der vorliegenden Grammatik, S 10—13) ist hier zu wiederholen, ehe die unregelmäßigen Berben durchgenommen werden. Ist der Schüler in der regelmäßigen Formenbildung sest, so reducirt sich das für die unregelmäßigen Berben zu Erlernende auf die wenigen mit hervortretender Schrift gedruckten Formen.
- 7. Aller ift schon in Eursus I. erlernt. Hier ist namentlich s'en aller recht einzuüben und besonders einzuprägen, daß aller (vor Städtenamen mit a, vor Ländernamen mit en ohne Artikel) das deutsche reisen ift, da die Schüler immer geneigt sind reisen mit voyager oder partir zu übersetzen. Voyager: reisen in einem Lande und nie reisen nach, das Ziel der Reise darf nie dabei stehen. Partir pour: abreisen. Aller (nach Diez von aditare) ist mit Ausnahme von que j'aille ein regelmäßiges, aber desectives Berb. Die vier sehlenden Formen des Présent sind durch Formen von vadere, Futur und Conditionnel sind burch Formen von ire ersett worden. Envoyer von en und voie (altsz. voye) von via.

Partir, altfrang. se partir, eigentlich fich trennen, von partire. Repentir von re und pænitere. Sortir von sortiri, jundchft: heraustommen, vom Loofe. Bgl. bierfür und für alle folgenben Ableitungen: Dieg, Grammatit ber romanifden Sprachen, zweite Ausg. 1856 und Etym. Wörterbuch ber rom. Spr., 2. Aufl. 1862.

Man laffe gleich als eine Bocabel lernen: sorvir quelqu'un. partir pour, consentir à u. f. w. Dergleichen erleichtert fpater ungemein

bas Erlernen ber Syntar.

Für Latein lernende Schuler: Die fogenannten regelmäßigen Berben ber am eiten Conjugation tommen fammtlich von lateinischen Inchoativen; baber bas ss (bas lat. sc) ber Endungen issons, issez, issent. Diefe erweiterten ober inchoativen Berben bilben eigentlich die zweite Rlaffe ber regelmäßigen Berben auf ir, mabrend die Berben dormir, mentir, partir u. f. w. eigentlich die erfte Rlaffe der reinen Berben auf ir bilben. Da es aber über 350 inchoative Berben auf ir, und nur eine febr geringe Angabl reiner Berben giebt, fo haben die frangofifchen Grammatiter jene bie regelmäßige zweite Conjugation genannt, biefe unter die unregelmäßigen Berben gefett. Bergl. Dieg, Grammatit ber romanischen Sprachen, 2. Aust. II, 212 und 235; Burguy, Grammaire de la langue d'oil I. 320 u. meine Syntax u. Formenlehre, Seite 2.

8. Ouvrir (aperire), couvrir (cooperire), offrir (offerre), souffrir (sufferre) find hier nur zu wiederholen. - Saillir, altfrang. sailler von

salire. Tressaillir von transilire. Cueillir von colligere.
9. Acquérir (acquirere) und conquérir (conquirere) haben im Futur und Conditionnel, tropbem, bag beibe r gebort werben, ein e ferme. J'acquerrai [prid j'aké-rai; je conquerrai [prid kon-ké-rai.

10. Bouillir von bullire (Blasen wersen, sprudeln). Vetir von vestire, der Circonsleve ersett das s. Fuir von fugere. Faillir von fallere, vergl. Bemertung 12. Gesir von jacere. Our von audire. Entendre von intendere sc. mentem, aures. Ecouter von auscultare.

11. S amifden amei Bocalen behalt die fcarfe Aussprache (wie B): 1) In den jusammengesetten Bortern, wo es eigentlich ein felbfiftanbiges Bort beginnt, 3. B.: Cosinus, monosyllabe, parasol, préséance, vraisemblable, invraisemblable u. f. w. 2) In allen formen von gesir, mit Ausnahme bes Infinitivs, wo s fanft, wie ein beutsches f ift; aber man pricht gi-cons, gi-ces u. f. w. 3) In den Eigennamen Desaix (fpr.

ie-08) und Deseze. Bergl. Anleitung jum Syllabaire über s.
12. Valoir von valere. Falloir eben so wie faillir von fallere auschen, entgeben. Il me faut ursprunglich: es ift für mich nicht ba, aber: es fehlt mir, ich brauche; es ift nothig, man muß. Die beiben Berba falloir und faillir haben alfo benfelben Urfprung, find aber im Reufrangöfichen verichiebene Berben geworden. Für ben Anfanger ft es viel michtiger, daß er beibe Berben im Gebrauch unterscheiden ernt, ale bag er fich ihren gemeinfamen Urfprung einpragt.

13 Pouvoir altfranz. pooir aus podoir, von potest, potesse, posse. in d verwandelt, dann ausgestoßen, bann zur Bermeidung bes hiatus in v eingeschoben, eben fo wie burch Aueftogung und Ginschieng aus radere trahir, aus invadere envahir murbe. — Savoir von sapere.

Vouloir von einem dem velle entsprechenden Institut der Lingua rustice volere, wie noch im Italianischen volere. Voir von videre, so wie recevoir von recipere, voie von via, roide von rigidus etc.

14. Bei dem Unterschiede von savoir und pouvoir ist der Anfängs vor dem leicht in ihm entstehenden Irrthum zu bewahren, als milsse überal savoir stehen, wo von einer geistigen Thätigkeit die Rede ist. Man sagt Je ne puis vous le dire; pourriez-vous me le répéter encore un fois? vous pouvez apprendre cette fable par cœur u. s. w. savoir muß nur stehen, wenn das dentsche tonnen bedeutet: gelernt haben

Ueber das Begfallen der zweiten Regation pas vgl. Lection 61 Rr. 12. — Bei jo ne saurais und jo ne puis fällt pas in der Rega ans, da beide Formen keine ftarke, wörtlich zu nehmende Berneinung ziein pflegen. Die Anstalfung von pas giebt hier ein negatives Urthei mit einer gewissen Zurüchaltung, einer gewissen Unsich erheit während die doppelte Berneinung dasselbe mit Sich erheit hinstellt. Diese Unterschied ift mehr subjectiv als objectiv; eine Regel zu geben, wann pas zu sezen, wann wegzulassen, ist unmöglich. In der Bedeutung "gelernt haben; verstehen" wird das pas bei savoir nicht weggelassen. Berglmeine Syntax VI, C, 18, S. 286.

15. In sud wird bas d beutlich aber fanft, nicht wie t gesprochen also sude, eben so in sehr vielen Eigennamen; 3. B.: David, Joad, Bag-dad etc. Bergl. über bie Aussprache ber Consonanten am Enbe bie

Anleitung zu meinem Syllabaire Seite 23-28.

16. Mouvoir von movere. — Pleuvoir von pluere, wie jeune von juvenis, sleuve von sluvius. — Seoir von sedere. Asseoir sten hat zwe weniger, als die angegebenen, gebräuchliche Rebenformen: 1) für das Présent j'assois, tu assois, il assoit, nous assoyons, vous assoyez, ils assoient; daher das Imparfait: j'assoyais und das Présent du Sudjonctif: que j'assoie; 2) für das Futur j'assoirai n. s. w., daher das Conditionnel: j'assoirais. — Das Simplez choir (verastet), Composs déchoir, échoir von cadere, o vor a in oh sibergegangen, wie chien aus tanis, chose aus causa, champ aus campus, cheval aus caballus

17. Battre von batuere. — Rompre von rumpere. Vaincre von vincere, i in al vermandelt wie daigner von dignari. Coudre altique cousdre, von cosere Berb der Lingua rustica — consuere der guten Latinität. — Moudre von molere wie poudre von pulverem, pulv'rem.— Vaincre, Aussprace. Das o ift flumm im Présent: je vaince

tu vaines, il vaine lauten vain.

18. **Betben auf indre.** Craindre altfranz. criembre von tremere Contraindre von constringere, plaindre von plangere. Astreindre unt restreindre von adstringere, restringere. Atteindre von attingere teindre von tingere, tinguere. Ceindre von cingere, feivdre von fingere peindre von pingere. Enfreindre von infringere, éteindre von exstinguere. Joindre von jungere. — Das ne nach den Berben des Fürchtens, analog dem lateinischen ne, dem griechischen un, ist durch den Wunsch des Gegentheils zu erklären. Ist der Nedensat verneint, so kann die französische Sprache die Attraction des negativen Begrisses nicht darstellen "ährend die lateinische ne non, die griechische und siest. Es der

steht sich, daß nach craindre im Nebensate no nur dann steht, wenn derselbe mit dem Hanptsate durch que verbunden ist, nicht etwa, wenn an die Stelle des Nebensates der Infinitiv tritt. Bergl. über die Negation Lect. 69 b. dieser Schulgrammatik und meine Syntax, VI, C, 19, Seite 288.

19. **Berben ant vire.** Die Berben auf duire von den Compositis von ducere, altsranz duire. — Cuire von coquere, Ansfall des q, wie suivre von sequi. — Détruire, construire, instruire von destruere, construere und instruere. Luire von lucere, nuire von nocere.

20. Berben auf sitre. Connattre, nattre, pattre altstz. conoistre, naistre, paistre von cognoscere, nasci, pasci, das t ist euphonisch eingeschoben, um s von r zu trennen, so wie dei dtre und croître altstanz. estre und croistre von esse und crescere; das s wurde dann später durch einen Circonslexe ersett. So ist paraître altstanz. paraistre von parescere, einem Indoativum der Lingua rustica entstanden.

21. Daß die bret Formen: vous dites, vous faites und vous êtes bie einzigen Brasentia der Sprache find, welche in der zweiten Person Pluralis mit einem s, nicht mit einem z gelchrieben werden, ift den

Schulern feft einzuprägen.

Berben auf ire. Ableitung. Dire von dicere, Ansfall des o vor e und i, wie in faire, luire, plaire, taire von facere, lucere, placere, tacere. Confire und sustire in derselben Weise von conficere und sussicere. — Rire von rid're von ridere, indem die Muta sich in i auslöß, wie croire von cred're. Credere. Sourire von subridere. — Lire von legere, Syntope des g vor e und l wie fuire aus subridere. — Lire von legere, Syntope des g vor e und l wie fuire aus sugrena, froid aus frigieus. — Écrire, provenzalisch escriure von scribere, mit Borsetaung eines euphonischen e, das sich in den romanischen Sprachen häusig vor ep, so, et vorgeschagen sindet. Meist wird dann e ausgeschösen und e bekommt den Accent aigu. So épée von spatha, étable von stadum, échelle von scala, etc. Dagegen behalten e: escalier von scala, espoir von spero, espèce von species, esprit von spiritus, estomac von stomachus. Solche französische Wörter ohne vorgeschlagenes e, wie statue, splendeur, stupeur, stérile gehören meist einer sväteren Bildung an.

22. Gentil, das Abjectiv, hat ein flummes 1: 1) Im Masculin singulier vor einem Consonanten; 2) immer im Masculin pluriel. Es hat ein I mouillés im Masculin singulier vor einem Bocal oder h muette. Un gentil garçon (spr. janti), de gentils garçons, de gentils ensants, spr. ebensals janti; ader un gentil ensant, spr. janti ian—san. Bergl. über die Aussprache des I mouillée die Anleitung zum Syllabaire, zum Elementarbuch und zur Elementargrammatis. — Das Féminin gentille hat stels den Son mouillé. Dem Obigen gemäß hat gentilhomme im Singulier ein I mouillée, spr. janti-id—me, der Pluriel aber ein kummes I, spr. jan—ti—zdme.

23. Mettre von mittere, i in o verwandelt wie lettre von littera, ferme von firmus, vorge von virga otc. Dem Latein lernenden Schüler ift recht einzuprägen, daß mettre durchaus nicht mehr die Bedeutung ichiden, sondern nur die allgemeinere ftellen, seten, legen hat.

35. Pluralisation der Adjective. Das im Tert über ben Blural bei Abjective auf al Begebene fimmt mit bem allgemein gultigen Bebraucht Am beften enthalt man fich bes Blurale auf als möglichft. Die Site, mit welcher biefe, theoretisch gar nicht zu entscheidende Streitfrage von der frang. Grammatitern fruher behandelt worden ift, perfiffirt Lemare folgenbermaßen: "Grand tumulte parmi les grammairiens à cette occasion: l'Académie elle-même ne peut s'y faire entendre. Buffon a dit: des habitants brutaux, des mouvements machinaux; Jean-Jacques Rousseau, des compliments triviaux (abgebrauchte, nichts fagende Complimente); Regnard, des liens conjugaux (ebeliche Bande); l'Academie, des offices venaux (vertäufliche Aemter), tandis qu'elle rejette tous les mots précédents. M. Chapsal, qui cite et adopte les exemples ci-dessus, se glisse dans la mêlée (mischt fich in ben Rampf) et augmentant le désordre, il veut qu'on dise: les sons nasals (Rasenlaute), les soins filials (tindliche Sorgen), les ciseaux fatals (Scheere ber Barge). Letellier accourt, s'escrime à droite et à gauche (haut nach rechts und linfs herum), s'attaque aux habitants brutaux de Buffon, arrête ses mouvements machinaux, rit des compliments triviaux de Jean-Jacques, foule aux pieds les liens conjugaux de Regnard, étouffe les sons nasals de M. Chapsal, et, sans respect pour l'autorité qui tient notre langue en tutelle, proscrit ses offices vénaux. Quel parti prendre dans une aussi grande affaire? Celui de l'analogie, ou s'abstenir. lorsqu'on craint de choquer l'oreille par un son tout à fait inusité.

36. Die Endfilbe ment bes Adverbs ift der jum Suffir gewordene

lateinische Ablativ mente, gerabe wie im Deutschen - weife.

37. Quatre-vingt ist die einzige durch Multiplication von vingt entstandene Zusammenjehung, welche die heutige Sprache noch kennt. Früher waren noch six-vingt (120) und quinze-vingt (300) gedräuchlich, von denen natürlich dieselbe Pluralisationsregel galt. L'Höpital des Quinze-Vingts war ein Blindenhospiz in Paris, so genannt von en ursprünglich auf diese Zahl seltgesetzen Sospitaliten. Man sagte les Quinze-Vingts und seltsamer Weise auch un Quinze-Vingt sein Blinder aus dem Hospital). Im Altsranzösischen war es noch gewöhnlicher nach Zwanzigern zu zählen. Man sagte: trois vinz, six vinz, onze vinz, quatorze vinz. — Statt soixante-dix, quatre-vingt, quatre-vingt-dix sagt man in der französischen Schweiz sast nur septante, huitante, nonante, Ausbrücke, welche zu Provinzialismen geworden und in den meisten Gegenden Frankreichs, namentlich in Baris, ganz unverständlich sind. Septante wird indessen, der Septuaginta) gebraucht la Traduction des Septuaginta)

38. Passe defini und imparfait. Die Erflärung an ben Beispielen muß hier das Beste thun. Nach meinem Dafürhalten ist in einer zusammenhängenden Erzählung, für den Anfänger der Hauptton immer auf den Begriss des Fortschritts zu legen und ber Schüler besonders dazu anzuleiten, sich die beiden Fragen: Bas war schon? und: Bas geschah hieraus? vorzulegen und mit verständiger lieberlegung zu beantworten. Man mache dem Schüler den Unterschied des Sinnes nach den verschiedenen Zeiten von Sätzen wie der solgende ift, klar: 1) Nous at-

caquâmes l'ennemi qui se retira und: 2) Nous attaquâmes l'ennemi qui se retirait. In Mr. 1 zieht sich der Feind in Folge unsere Angriss zurück (was that der Feind? er zog sich zurück, also Fortschritt). In Mr. 2 zog sich der Feind schon zurück, ehe wir ihn angrissen, unser Angriss siehe Berfolgung (was war schon, als wir angrissen? der Feind war im Zurückiehen, also kein Fortschritt). Man kann zu Mr. 1 auch z. B. très-lentement hinzuschen, ohne daß etwa deshalb, weil der Rückzug

lange bauert, bas Imparfait ftehen mußte.

39. Passé indefini. Es liegt in ber Natur ber Sache, daß das Passé indefini, eben weil es eine historische Thatsache mit der Gegenwart verknüpft, am häusigsten bei Erwähnung unlängst erlebter Ereignisse (namentlich in schriftlichen Verichten) gebraucht wird, und es ist allerdings richtig, daß von Ereignissen, die an demselben Tage vorgesalten sind, das Passé indefini die gewöhnliche Form ist. Aber die positive Regel, daß man das Desini von Handlungen, welche länger als 24 Stunden her sind, das Indesini von solchen, die noch nicht 24 Stunden alt sind, brauchen müsse, ist lächerlich.

40. Der Conjunctiv Blusquamperfecti, welchen Andere auch als zweite Form bes Conditionnel passé faffen, fieht nach si wenn, um eine nur in ber Borftellung bes Sprechenden vorhandene Bedingung auszudrücken.

41. Die Schulgrammatit giebt über ben franz. Conjunctiv nur bas Nöthigste. Bollfandigeres findet man in meiner Syntax, 2. Aufl. S. 1.85—206.

42. Diefe turze Regel über ben Gebrauch bes Infinitivs, wenngleich fie nach dem wiffenschaftlichen Gefichtspuntte gar nicht hierher gehörte, mußte ans metho bijden Rudfichten hier eingeschaltet werben. Bergl. Lect. 77.

43. Participe passé. Die gegebene Regel über couter, peser u. s. w. stimmt mit der Logit, und mit dem Gebrauche mustergültiger französischer Schriftsteller, aber nicht mit den Ansichten aller Grammatiker.

Ueber das Participe passé mit avoir kann man dem Latein kernenden Schüler sagen, daß les lettres que j'ai écrites aus litteras quas scriptas habui entstanden ist, während in j'ai écrit des lettres (wo j'ai écrit sir scripsi eintritt), éorit natürlich als integrirender Theil des Berds angesehen wird und unveränderlich bleidt. Uebrigens hat der Sprachgebrauch lange geschwankt, und es hat sich erst im 17ten Jahrhundert eine bestimmte Pragis gebildet. Bergs. meine Syntax, Seite 238.

44. Die Städtenamen, welche ben Artifel haben, find eigentlich Nomina appellativa; die seltener vortommenden wie l'Assomption, les Sables d'Olonne, le Catelet, le Puy etc. etc. fehlen absichtlich im Tert.

45. Die Sprache des gewöhnlichen Lebens läßt allerdings roi d' Hollande und fromage d'Hollande zu, obgleich das h sonst entschieden h aspirée ist. Nodier hat Recht, diese selfsame Ausnahme "usage de cuisinière" zu taufen.

46. Der sogenannte Theilungsartifel ift nichts anderes als ein partitiver Genitiv, der als Rominativ und Accusativ gebraucht und durch die Praposition à in ein Dativverhältniß gesetzt werden kann. Bergl. darüber meine Syntax u. Formenlehre, 2. Aust., S. 139 u. 257, wo auch der Gebrauch des Artikels nach dien viel, sehr viel erklärt ift.

# Alphabetisches Inhaltsverzeichniß.

|                             | Seite            | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abuser                      | 66. 353          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Accord de l'Adjectif        | 77. 290          | Concordance des temps 56. 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Accord du Participe passé   | 62. 252          | Concordang bes Berbs mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Accujativ regiert von Ber-  |                  | bem Subject 64. 35(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ben, wo er im Deutschen     |                  | Conditionnel 51. 22:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| nicht ftebt                 | 6 <b>5</b> . 352 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Accufativ wie ausgebrückt   | 262              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Accujativ bor bem Berb      | 62. 25 <b>2</b>  | Conjunctionen mit dem Con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Adjectiv, Formenlehre       | 39. 173          | junctiv 48. 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Adjectiv, Syntax            | 77. <b>2</b> 87  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Adjectif numéral 43.        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Abjectiv, feine Stellung    | <b>78. 293</b>   | Continuer 59. 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Adjectif verbal             | <b>61. 250</b>   | Convenir 32. 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Abverb, Formenlehre         | <b>42</b> . 181  | Craindre 54. 83. 131. 234. 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Abverb, Syntax              | 81. <b>2</b> 97  | Croire 53. 57. 146. 280. 361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                             | <b>82. 29</b> 8  | <b>0</b> .4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aimer und aimer mieux       | <b>57.</b> 361   | <b>Dativ</b> 65. 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aller                       | <b>14.</b> 110   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2118                        | 78. 18 <b>3</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A mit bem Infinitiv         | <b>58.</b> 361   | De im Bartitiv 75. 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| An                          | 193              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Apposition                  | 67. <b>2</b> 72  | De mit und ohne Artitel 69. 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Artifel, bestimmter und un- |                  | De nach Berben 59. 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| bestimmter                  | 67. 262          | Demander 60. 229. 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Artifel, partitiver         | <b>75. 278</b>   | Demonstratioa 45. 90, 522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aucun, nul                  | 98. 340          | Demourer 33, 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anf                         | 193              | Desirer 52. 57. 228. 559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ans                         | 194              | Dire 35. 51. 250, 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Autre                       | 98. 340          | Dont 95. 521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Avoir und être 2.           | 32. 154          | Douter 65, 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dei                         | 194              | Demander   60. 229, 363     Demonfrativa   45. 90, 322     Demeurer   33. 157     Désirer   52. 57. 228, 359     Dire   53. 57. 230, 361     Dont   93. 327     Douter   83. 238     Douter (se)   34. 158, 239     Douter (se)   104     Demander   60. 229, 363     45. 90, 325     45. 90, 325     45. 90, 325     46. 90, 325     47. 90, 325     47. 90, 325     48. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90, 325     49. 90 |
| Bénir                       | 13. 109          | Durch 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Befitanzeigenbes Fürwort    | 44. 314          | Eigennamen, mit und ohne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bindewort                   | 47. 367          | Artitel 69, 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bindemorter mit bem Con-    |                  | Eigenschaftswort , Formen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| innetiv                     | 48. 244          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             |                  | Gigenichaftsmart Santar 77 987                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cafus der Berben            | 65. 3 <b>52</b>  | Empfindungswort 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ce als Adjectif und Pro-    |                  | En und y 86. 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                             | 91, 323          | Egnérer 961                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Celui und celui-ci 45.      |                  | Through again 9 90 15/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ce qui und ce que 45.       | 93. 329          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| C'est und il est            | 91. 323          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             | 66. 353          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Comme                       | 48, 367          | Falloir 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 1                                                | Seite         | Seite                            |
|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 'éminin des Adjectifs 39                         | . 173         | Lequel und qui, Relativ 92. 328  |
|                                                  | 109           | Lorsque 48. 367                  |
|                                                  | 237           | -                                |
| Formenbildung ber regel-                         |               | Mehrheit 38. 169. 177            |
| makigen Berben                                   | 11            | Même 92. 324                     |
| Fragendes Fürwort 45. 95                         |               | <b>M</b> it , 199                |
| Lungennes Lummer 40. 20.                         | 195           | Modi, Gebrauch der 51. 228       |
| Für 54. 83. 131. 234                             |               | Monatsbatum 83. 186              |
|                                                  | 905           | Müffen 121                       |
| Fürmort 44. 84                                   |               |                                  |
| Futur 50                                         | . 224         |                                  |
| Ballicismen beim Artifel                         |               |                                  |
| 74. 269. 276                                     | 281           | - ber Flüffen. Gebirge 71. 264   |
| Gallicismen bei Bahlen                           | 187           | ber Stadte 72. 265               |
| Gegen                                            | 195           | - ber Personen 72. 265           |
|                                                  | . 263         | regation 82. 298                 |
|                                                  | . <b>2</b> 78 | Ni — ni 47. 368                  |
|                                                  | . 165         | Nier 83. 232                     |
|                                                  | . 250         | Nom de Nombre 43. 83. 185        |
|                                                  |               | Nul, aucun 98. 340               |
| Geschlecht ber Substantiva 36 Grundaablen 43, 88 | 100           | Orbnungszahlen 43. 83. 186       |
| Grundzahlen 43. 88                               | . 159         | Où 94, 96, 329, 335              |
| Haïr 13                                          | . 108         |                                  |
|                                                  | . 165         | Parce que unb puisque 367        |
| Bingeigendes Fürmort 45. 90                      |               | Participe passé 62. 252          |
| Sülfeverben, Formenlehre 2. 32                   | 154           | Participe présent 61. 250        |
| Durlanernen, Antmettredte 2. 92                  | a. 104        | Passé antérieur 50. 224          |
| 3ahreszahlen                                     | 186           |                                  |
| Reber 97                                         | 7. 339        | Passé indéfini 50, 222           |
|                                                  | . 219         |                                  |
| In                                               | 195           |                                  |
| Indefinita 46. 96                                | . 338         | Maniananananananan 60 965        |
| Indicativ 51                                     | . 231         | Place des Adjectifs 78. 293      |
|                                                  | 361           | Plural der Adjective 41. 177     |
|                                                  | . 363         |                                  |
| Infinitiv ohne Praposition 57                    |               |                                  |
| Infinitiv fatt des Conj. 60                      | . 242         | Frendre, Redensarten mit 141     |
| Interjection                                     | 48            | Pronomen demonstrat. 45. 90. 322 |
|                                                  |               |                                  |
| Interrogativa 45. 95                             |               |                                  |
|                                                  | 154           | Bronomen interrogat. 45. 95. 334 |
|                                                  | . 207         | Bronomen personale 44. 84. 305   |
| Jouer 66                                         | . 35 <b>4</b> | Bronomen poffesfivum 44. 89. 314 |
| <b>Q</b> önnen                                   | 123           | Pronomen relativum 45. 92. 327   |
|                                                  | 120           | Quand 50. 224. 367               |
| Ländernamen mit und ohne                         |               | Quantitatebegriffe 75. 278       |
| Artifel 70                                       | . 263         | Que in Ansrufungen 96. 336       |
| Laffen, wie auszubriiden                         | 144           |                                  |
| Legnel und qui Ergaemart 96                      |               | Quel que und quelque que 98. 341 |
| Jan sum Jan Otalitantt no                        | . 550         |                                  |
|                                                  |               | 28*                              |

| Seite                                        | Seite                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Quelqu'un und personne 97.339                | Unbestimmtes Fürwort 96. 338       |
| Qu'est-ce qui (que) 95. 335                  | Unperfonliche Berben 34. 161       |
| Qui u. que (Interrogativum) 95. 334          | Unperfonliche Berben mit           |
| Qui und que (Relativum) 93, 327              | bem Conj. und 3nd. 54, 235         |
| Qui und lequel 92, 96, 327, 335              | Unregelmäßige Berben 14. 110       |
| Quoi 96. 335                                 | Unter 200                          |
| Quoi que 98. 340                             | User 66, 353                       |
| Quoique 48. 244                              | Venir 57. 115. 361                 |
| Refferive Berben 33. 158                     | 01. 110, 001                       |
| Regelmäßige Berben, Barabigmen 4             | 100                                |
| Regelmäßige Berben, Bemer-                   | Berben auf eler, eter 12. 104      |
| fungen 10. 103                               |                                    |
| Régimes des Verbes 65. 352                   | Berben auf ger, cer 13. 103        |
| Watatimum AA 907                             | 9}-uh 101                          |
| Relativiäte 101, 210, 248, 328               | Berben auf uire 133                |
| Rester 33, 157                               | Berben, intransitive 32. 154       |
| Rien 82, 298                                 | Berben mit bem Accufativ 65. 350   |
| Sembler 55, 235                              | Berben mit verschiebener           |
| Servir 65. 350                               | Confirmation 65 359                |
| Si wenn, si ob 50. 224                       | Berben, reflexive 33. 158          |
| Soi 87. 309                                  | Berben, unperfonliche 34. 161. 235 |
| Städtenamen mit und ohne                     | Bergleichungsgrabe 41. 78, 179     |
| Artifel 72, 265                              | Berhaltnigwort 46. 190             |
| Steigerung 41, 42, 179, 182                  | <b>Bon</b> 201                     |
| Stellung ber Abjective 78. 293               | <b>Bor</b> 201                     |
| Stellung ber Borter im                       | 23as, wie zu überfeten 95. 335     |
| Sate 99. 205                                 | Werben 116                         |
| Subjenctif 51, 228                           | Wortstellung 99. 205               |
| Subftantiv 36. 165                           |                                    |
|                                              | Y und en 86.308                    |
|                                              | Zahlmörter 43, 83, 185             |
| Theilungsartifel 75. 278 Tout, toute 68. 268 | Beiten bes Berbe, ihr Ge-          |
|                                              | brauch 49. 219                     |
| Heber 200                                    | Beitfolge 56. 237                  |
| Um 200                                       | 3u 201                             |
| Umflanbswort 42, 81, 181, 297                | Burudbezügliche Berben 33. 158     |

÷ • 

To avoid fine, this book should be returned on or before the date last stamped below

Ploetz, ... 60£696 Schulgrammatik der französischen Spæache DATE NAME IRANI. STATE OF STATE DATE